

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





| , |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



| • |     |   |   |  |
|---|-----|---|---|--|
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| ٠ |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   | · |  |
|   | ·   |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     | • |   |  |
|   | . • |   |   |  |
|   |     |   |   |  |

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |



## Brei historische im Preise herabgesetzte

1. Johann Bercmann's Stralfunbifche Chronit und bie noch vorhandenen Ausgüge aus alten verloren gegangenen stralfundischen Chroniten, nebst einem
Anhange, urkundliche Beiträge zur Rirchen- und Schalgeschichte Stralfunds enthaltend. Aus den Handschrtften herausgegeben von Dr. G. Ch. F. Mohnite und
Dr. E. H. Zober. Mit 2 Steindrücken. 1833.
301 Bogen in gr. 8. Bish. Pr. 2 Thir.; jest 1 Thir.
15 Sgr.

In mehren ber geachtetften tritischen Zeitschriften ist bicfes durchgebends urtundliche Wert auf bas (Bunftigste beurtheilt worden. Es mag genügen anzusuben, bas ber ausgezeichnete Geschichtforscher herr Dr. Lappenberg biese
Buch (in ben Gott. gel. Anz., 1834, Nr. 185) sowol wegen
feines Inhalte, als wegen bes von ben herren herzusegebern Geleisteten rutmend beurtheilt hat. In ter hall. Lit. Zeit., 1834, S. 190, wird bas Wert "einer ber interessanzteften und wichtigsten Beitrage zur Geschichte bes nordlichen Deutschlanbs" genannt. Man vergl. auch noch besonders die Blatter für lit. Unterhaltung (1834, 9tr. 263).

2. Des M. Zacharias Orthus, geborenen Stralsunders und gekrönten Dichters, Lobgedicht auf Stralsund. Einleitung, lateinische Urschrift, Uebersetzung, Anmerkungen und Anhang, von Dr. E. H. Zober. Mit einer Ansicht der Stadt Stralsund von W. Brüggemann. 1831. 20! Bogen in 4.

Bish. Pr. 2 Thir.; jest 1 Thir. 15 Sgr.
Sowol die Einleitung (Leben und Schriften des D.) als die Bearbeitung des Werkes selbst, sind in mehren krit. Blatztern als stelfig und gediegen anerkannt worden. So namentlich in den Gott. gel. Anz., 1831, Stud 37, u. 1833, Stud 4. Orthus († 1579) wird hier mit Recht "ein Liebslingsfchüler Melanchthon's" genannt. Bon der Anstick der Stadt (groß Querfolio, von Rordorf gestochen, sur sich allein 1 Thir. 10 Sgr. kostend) wird gesagt, sie sei schaften schafter Ehre macht."

3. Ungebrudte Briefe Albrecht's von Ballens fein und Guftav Abolf's bes Großen, nebst einem Anhange, enthaltend Beiträge zur Geschichte bes dreis sigjährigen Krieges. Herausgegeben von Dr. E. H. Bober. (Nebst einer berichtigenben Nachschrift.) 1830. 8 Bogen. Gr. 8. Bish. Pr. 20 Sgr.; jest 124 Sgr.

Diefe auch in Schweben gunftig aufgenommene Schrift wird im Menzel'ichen Lit.-Blatte (1831, Rr. 11) als "eine gehaltreiche Zugabe zu ben fruber von K. Forfter berausgegebenen Waltenftein ichen Briefen" ruhmend empfohlen. Auch im Kometen (1831, Br. 44) und in ben Gott, gel. Ang. (1832, Rr. 188) ift biefer Beitrag zur Gesch. bes großen breißigsabrigen Krieges sehr gunftig beurtheilt worben.

Ber alle brei Berte auf einmal abnimmt, erhalt fie ju bem außerft billigen Preise von 2 Thir. 20 Sgr. Straffund, im Det. 1835.

Loffler'iche Buchhandlung.

Dr. Heinrich Böpfl, Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte

3 weite Abtheilung (12 Bogen). ift nach unserer Busage pracis mit bem letten Rovember fertig geworben, und gleichmäßig wird mit bem Januar 1836 bie britte und lette Abtheilung ausgegeben, sobaß also nun

jeter in ben vollständiger tommen kann, über beffet ber etften Abtheilung dffet von benen wir u. a. nur ger. 232. Philip, Uebers. Gerstorf's Repertorium,

Heibelberg, im L August Dswall

Wicht bas Staats-Lexikon

Bon bem

Staat

Encottopabie famr

### **C. v. Notte**

Gr. 8. Alt find biejest 7 Lieferungen

Der Subscriptiones; wofür bies claffiche Be Deutschlants zu haben if.

Bur Empfehtung mig ter fleben, es find: Bulai R. Mohl, Aller. Mul lus, P. A. Pfizer, E. v gel, E. Th. Welder,

Bisjegt hatte bie 1
Weit aufzuweisen.
tionspreis zu e
ber Anschaffung nic
beutenb erhöht.

In ber Unterzeichnete Buchhanblungen verfanbt i

## sogenanntei

des Up aufs Reue

Dr. Ferding crd. Prof. ber evangel. Zi Preis 1 Ft.

Der Berf. hat bie be erften Briefs an Timothe beiben anbern Paftoralbri-Dauptaufgabe gefegt, bie t auf bem bisber von bei Echtbeit gleich wenig be bestimmte Thatfachen fich naber zu beingen.

Stuttgart und Tü I.

Bon bem

Eisenba

Sper

ift foeben die Die Rummer nen Band, und foften 1 3 Gammtliche Buchant



DIE

# MINISTERIALEN.

N O N

## AUGUST FREIHERRN VON FÜRTH.

## CÖLN AM RHEIN:

J. P. BACHEM, HOF-BUCHHÄNDLER UND BUCHDRUCKER.

1836.

L. Se. C28 d Service 2

British Museum duplicate



.

A ...

#### SR. EXCELLENZ

DEM

## KÖNIGL. PREUSZ.

### WIRKL. GEH. STAATS- UND JUSTIZ-MINISTER

**HERRN** 

## **VON KAMPTZ**

IN TIEFSTER EHRFURCHT

GEWIDMET.

e de la marie

•

• •

•

•

.

,

•

•

## Vorre de.

Ueber die ministerialen hat man zuerst unter sehr ungünstigen umständen und zeitverhältnissen geschrieben, als das studium des germanischen rechtes, besonders der rechtsalterthümer, durchaus vernachläßigt war, und die juristen es unter ihrer würde hielten sich mit der erklärung vaterländischer institute zu beschäftigen. aber eigenheiten des deutschen rechtes begegneten, bemühten sie sich entweder dieselben als zusammenhängend oder gar herstammend, seltner als bloße ausnahmen von fremdem rechte darzustellen, oder sie doch wenigstens nach fremden grundsätzen und ansichten zu deuten. entstanden oft die lächerlichsten ausgeburten, die beinahe nirgends auffallender sind, als gerade in demjenigen theile, welchem wir den gegenstand unserer untersuchung entlehnten: der betrachtung derjenigen rechte und verhältnisse, welche dem stande der unfreien und abhängigen menschen eigenthümlich sind. verpflichtungen und leistungen deutscher unfreien wurden nach regeln, die für römische mancipia galten, erklärt; die deutschen eigenen leute wurden nur als eine besondere classe erwähnt, weil ihnen kein römischer name ganz angemeßen schien. servi anonymi in nostra Germania homines proprii dicti, nec adscriptitii, nec coloni, nec capitecensi, nec statuliberi, nec liberti sunt, de omnium tamen natura aliquid participant. (Zasius singular. respons. l. 2. c. 7 de anonymis quibusdam in iure nostro. t. V. p. 113. Lugduni 1550. fol.) die benennung servi ἀνώνυμοι ward aber vorzüglich für die ministerialen gebräuchlich, da man in ihnen, wenn man sie unfreie nannte, stets auch römische mancipia finden wollte, und hier doch sehr viele verschiedenheiten, welche man nie deutschen begriffen entsprechend erklärte, von den für diese geltenden grundsätzen bemerkte.

Zu dem nachtheile, welcher mit der einmischung römischer begriffe bei der erklärung wie aller andern rein germanischen rechtsinstitute, so auch besonders der ministerialität nothwendig verbunden war, kam für die letztere noch ein besonderer grund hinzu, aus welchem manche irrige ansichten sich verbreiteten.

Es war nämlich, vorzüglich in Schwaben, eist wichtiger streit über die bedeutsamkeit und die vorrechte der reichsritterschaft entstanden, da diese, begütert und geachtet, manchen kleinern dynasten an reichthum übertreffend, eine gänzliche gleichstellung mit dem jetzt sogenannten hohen adel forderte. sie verlangte wie dieser reichsstandschaft, machte auf landeshoheit anspruch, behauptete, daß sie diesem in gerichtsbarkeit und andern vorrechten gleichzustellen sei, in denselben verhältnissen wie dieser zu kaiser und reich stehe, daß sie ihm also ebenbürtig, und eine zwischen ihren beiderseitigen mitgliedern eingegangene ehe eine standesmäßige sei. behauptungen, die übertrieben waren, und deshalb auch gleich einen hestigen widerspruch fanden. zahlreiche schriften erschienen zu gunsten beider parteien, von welchen wir nur einige wenige hervorheben. (vgl. auch Schmidt beiträge zur geschichte des adels. Braunschweig. 1794. s. 47. not.)

Die rechtmäßigkeit der ansprüche der reichsritterschaft sollten mehrere schriften, einige von ritterbürtigen selbst, heweisen: Casparus Lerch de Dürnstein Sacri Romani Imperii Nobilitatis Caesareae immediatae antiquitas, dignitas, libertas et jura. 1628. — Johannes Fridericus de Lentersheim De Jure et Privilegiis nobilium Liberorum et Immediatorum. 1630. — Reinhardus de Gemmingen Discursus de Familiae Gemmingianae origine et nobilitate ut et Libertate Nobilium Sacri Imperii. 1630. — eine sammlung der hierhin gehörenden schriften veranstaltete

Stephanus Burgermeister bibliotheca equestris. Ulmae. 1720. 2 tom. 4. — aber alle diese schriften erzeugten nur eine noch größere anzahl anderer streitschriften, die das gegentheil behaupteten, unter welchen zwei vorzüglich erwähnt werden müßen. Johan. Schilter diatribe de S. R. I. comitum praerogativa inter ipsos et immediatum Imperii ordinem equestrem. Argentorat. 1702. 4. = J. A. Kopp de insigni differentia inter S. R. I. comites et nobiles immediatos. Argentorat. 1725. 1728. 4.

Einige streitschriften beschäftigten sich zwar hauptsächlich mit einer aufzählung der einzelnen, zu verschiedenen zeiten der reichsritterschaft verliehenen privilegien, doch gaben alle die wichtigkeit einer erörterung derjenigen verhältnisse zu, in welchen die vorfahren der ritterbürtigen geschlechter sich befunden hatten, und beide parteien stimmten dahin überein, daß dieselben ministerialen gewesen seien.

Beiden parteien war nun daran gelegen die ministerialen auf verschiedene weise darzustellen, beide suchten schilderungen derselben zu entwerfen, nicht wie sie der strengen wahrheit, sondern wie sie ihren besondern ansichten entsprachen, und beide fanden stof genug, den sie ihren zwecken gemäß brauchen konnten. die vertheidiger der ritterschaft sprachen von den großen lehngütern, welche die erbbeamten wegen ihrer ämter besaßen, von der wichtigkeit dieser ämter, der damit verbundenen ehre, des macht und dem einfluße, den sie bei hofe ertheilten, der hohen würde der ritter und einzelnen vorrechten und begunstigungen derselben, während ihre gegner alle verpflichtungen der ministerialen und selbst anderer unfreien, welche sie mit denselben verwechselten, hervorhoben, das dienstverhältnis als ein hartes und drückendes joch darstellten, und alle vorrechte, welche die nachkommen jener ministerialen besäßen, einseitiger anmaßung oder späterer bewilligung allein zuzuschreiben suchten. indem aber jedo partei sich abmüdete einzelne thatsachen zum beweise ihrer ansichten gegen die andere aufzusuchen, und nach einander bald eine reihe von vorrechten, bald von lasten herzählte, blieb man beinahe bloß bei einzelnen äußern erscheinungen stehen, und vergaß darüber deren zusammenhang, das wesen der ministerialität selbst, genauer und gründlicher zu erforschen, danach eine vereinigung so vieler scheinbaren widersprüche zu versuchen, und das merkwürdige zusammentreffen der merkmale geachteten adels und unterwürfiger abhängigkeit bei denselben personen zu erklären. die begriffe ministerial, vasall, beamter, mancipium, knecht, lohndiener, freier und unfreier ritter, wurden nie geschieden und verursachten durch ihre beständige verwechselung die irrigsten ansichten, stetes schwanken, stete unbestimmtheit der schriftsteller über diese materie.

Um diese zeit erschien J. G. de Ploemies dissertatio de ministerialibus. Marburg. 1719. 4. die erste schrift, welche ausschließlich die ministerialen zum gegenstande hatte und abgesehen von später eingetretenen veränderungen alle ehemalige verhältnisse derselben erörtern, die ministerialität in ihrem ganzen umfange würdigen sollte. wenn aber auch der gelehrte verfaßer dieser schrift einzelner vorzüge der ministerialen gelegentlich erwähnte, so offenbarte er doch allenthalben das streben die nichtigkeit der ansprüche, welche die ritterschaft machte, zu zeigen, hob desalb vorzüglich das drückende des dienstverhältnisses hervor, und that übrigens nichts für die festsetzung und sonderung der schwankenden begriffe, welche hier verwechselt zu werden pflegten.

Gegen ihn schrieb Adr. Fr. Glafey commentatio de vera quondam ministerialium indole. Lipsiae. 1724. 4. und vertheidigte ausführlich die würde der ministerialen, indem er jedoch, zu gunsten der ritterschaft befangen, abgeschen von den gewöhnlichen fehlern der schriftsteller über diese materie: der verwechselung freier ritter, ministerialen, vasallen, selbst höriger bauern und hoher reichsfürsten, welche alle ministerialen genannt wurden, darin irrte,

daß er alle nachtheilige oder doch wenigstens beschränkende folgen des dienstverhältnisses auszuschließen, in den ministerialen aber ganz die spätern ritterbürtigen, mit allen ihren vorrechten, selbst denjenigen, um welche diese noch kämpften, ohne verschiedenheiten der frühern zeit, darzustellen suchte.

Indessen hatten die durch J. G. von Ploennies vertheidigten ansichten einen eifrigen anhänger an Estor, dem gelehrtesten germanisten seiner zeit, gefunden. er verwarf durchaus die gründe, welche für die ansprüche der ritterschaft angeführt wurden, und fand vorzüglich Glafeys schrift, welche ihm die vorzüglichste jener partei schien, einer ausführlichen widerlegung werth. über die ministerialen selbst, glaubte er zwar, daß J. G. von Ploennies im allgemeinen richtige grundsätze festgestellt, daß jedoch noch berichtigungen und zusätze zu einzelnen theilen seines werkes hinzukommen könnten, während die meisten der übrigen schriften nicht allein nichts dazu beigetragen hätten, das dunkle in den verhältnissen der ministerialen zuszuklären, und die vielen schwierigkeiten, welchen wir lier begegnen, zu beseitigen, sondern sogar viele dersellen die begriffe nur noch undeutlicher und verworrener deshalb erschienen zugleich Jo. Ge. Estor comnentarii de ministerialibus und dessen appendix animadtersionum ad commentationem Glaseyanam de ministerialilus. Argentorat. 1727. 4. Estors schrift fand sehr vielen beifall; durch ihn glaubte man eine schon lange und vielseitig besprochene streitfrage endlich genügend gelöst, und 10ch jetzt ist sein buch über die ministerialen, trotz mancher lücken und der mit den übrigen schriftstellern über liese materie gemeinsamen fehler, demjenigen nützlich, der den behandelten gegenstand einer weitern betrachtung es ist nämlich mit einem großen aufwande von gelehrsamkeit geschrieben, und viele schätzbare materialien sind zu den einzelnen stellen gesammelt. doch aur zu oft verliert Estor sich in wenig bedeutende einzelnheiten und springt auf fremdartige gegenstände über, ohne dabei den zusammenhang und das wesen des ganzen zu beachten, während er auch keineswegs von parteilichkeit gegen die ritterschaft, die ihn häufig zu weit hinriß, freigesprochen werden darf. trotz seiner gelehrsankeit befriedigt er nicht.

Noch einige nachträge zu seinem werke über die ministerialen lieferte Estor in seinen kleinen schriften (z. b. von den dienstmanmen der grafen von Ziegenhain. st. I. s. 203. von freien dienstleuten. st. III. s. 555.) und glaubte nun diesen stof ganz erschöpfend abgehandelt zu haben.

Da aber die durch die gegner der ritterschaft vertheidigten ansichten über die ministerialen eine große aufnahme gefunden hatten, und die bis dahin erschienenen werke wenig dazu beigetragen richtigere begriffe festzusetzen, so versuchte Struben in seiner abhandlung de ministerialium dignatione (bei seinem werke de jure villicorum. Cellis 1720. 4. und in seinen observationes iuris et historiae. Hannover. 1769. 4.) mit großer gelehrsamkeit unl vielem scharfsinne die meinung von der niedrigkeit der mnisterialen zu bekämpfen, und zu beweisen wie die erscheinungen, welche für diese meinung angeführt wurden, mit der würde und wichtigkeit der dienstleute zu vereinen seien. einen alle diese verhältnisse erklärenden begrif, eine daistellung der ministerialität in ihrem ganzen umfange mit allen ihren folgen gab er nicht, doch erwarb er sich durci seine richtige bemerkungen über einzelne puncte den beifall vieler gelehrten. unter den anhängern seiner meinungen erwähnen wir vor andern Pütter und Scheidt, von welchen besonders letzterer eine auszeichnung verdient als nämlich Pauli einleitung in die kenntnis des deutsches hohen und niedern adels. Halle. 1753. 8. mit vielen schmähungen gegen die ministerialen aufgetreten war, und sich für viele fade behauptungen eine zurechtweisung von Scheidt in einer recension zugezogen hatte, diese aber', durch Gottscheds beifall ermuntert sehr übermüthig erwiederte.

schrieb Scheidt historische und diplomatische nachrichten com hohen und niedern adel in Teutschland. Hannover. 1754. 4. wodurch er Paulis ansichten gründlich widerlegte, und einen glänzenden sieg über ihn davon trug. ein jahr später gab er seine schätzbare mantissa documentorum zu jenem werke heraus, und er hätte wol noch manches interessante mitgetheilt, wenn sein tod nicht bald darauf erfolgt wäre.

Semler commentatio historico-critica de ministerialihus. Altenburg. 1751. wiederholte indessen alle von den gegnern der ritterschaft vorgebrachte meinungen über die verächtlichkeit und niedrigkeit der ministerialen, ohne irgend etwas zur aufklärung dieser materie beizutragen, und veranlaßte dadurch Struben seine schon früher ausgesprochene ansichten zu wiederholen und nachdrücklich zu vertheidigen, in seinen nebenstunden theil IV abhandlung XXVIII. ron adlichen dienstleuten.

Seit Semler erschien kein werk mehr, welches ausschließlich die ministerialen behandelt hätte, während viele gelehrten beiträge zu verschiedenen theilen dieser materio lieferten, unter welchen wir vorzüglich Oetter versuch einer gegründeten nachricht von den ministerialibus imperii. Frankfurt und Leipzig. 1766. 8. nennen. vielen fleiß verwandte derselbe auf diesen theil und bekämpfte gelehrt die damals fast allgemein angenommenen meinungen über die weite ausdehnung des namens ministerial, indem er übrigens wenig mehr als die existenz der ritterlichen dienstleute des reiches beweist, von deren besondern vorzügen und rechten aber schweigt. über letztere soll ein sendschreiben an herrn von Senkenberg, warum kaiser Friederich II. den dienstleuten des herzoges Otto von Braunschweig-Lüneburg iura ministerialium imperii ertheilt habe? sowle über manche andere puncte, welche Oetter gelegentlich berührt, eine ausführlichere abhandlung über die ministerialen, so wie seine fortlaufende noten zu Estors schrift über diesen gegenstand, auskunft geben, doch sind uns

. . .

keine dieser schriften, von welchen letztere wol nie erschienen, zu gesichte gekommen. — nächst ihm erwarb sich G. L. Böhmer observationes iuris feudalis. Gottingae. 1764. 8. verdienst um die bearbeitung einzelner vor ihm unbeachtet gelaßener puncte, sowie um die sonderung und bestimmung bis dahin beinahe immer verwechselter begriffe.

Es sind diese aber die vorzüglichsten schriften, die sich vorzugsweise mit der ministerialität beschäftigen, (vgl. Runde deutsches privatrecht. S. 352.) neben welchen wir kaum eine der zahlreichen dissertationeu (vgl. Weber lehnrecht b. I. am ende.) über einzelne hier einschlagende fragen: hofrecht, lehnrecht, ämter, diensttreue, u. dgl. besonders hervorheben zu müßen glauben. häufig sind solche und ähnliche dissertationen einzeln erschienen, wie die durch Zepernick miscellaneen zum lehnrechte. Halle. 1787. ff. b. I. s. 246. ff. s. 408. ff. gesammelten abhandlungen: Pfeffel academische rede von baierischen dienstmannen. München. 1767. 4. und Treuer untersuchung des ursprunges und der bedeutung des märtensmannes, wobei aus den urkunden der mittleren zeiten die verschiedenen arten der ministerialen und dienstleute der heiligen gezeigt werden. Helmstädt. 1733. 4. gleich oft aber wurden bald größere bald kleinere aufsätze über die ministerialen, welche überhaupt keine schrift, die das mittelalterliche Deutschland beschreibt, mit stillschweigen übergehen darf, einzelnen historischen und diplomatischen werken einverleibt oder angehängt, so enthält Harenberg historia Gandersheimensis diplomatica t. II. dissert. VIII. p. 1156. eine solche abhandlung, und Senkenberg versprach in seinen select. iur. et histor. t. I. praefat. p. 61. als theil der origines Rhingravicae. lib. I. cap. 7. dissert. II. de ministerialibus.

Dagegen fanden wir einer vorzüglichen aufmerksamkeit werth die schriften über solche gegenstände, die mit der erörterung der ministerialität in engem zusammenhange stehen, zu welchen hauptsächlich die untersuchungen über die erbämter einzelner höfe gehören. (vgl. Runde deutsches privatrecht. §. 357.)

Von großer wichtigkeit sind hier noch die abhandlungen über die geschichte einzelner familien und herschaften, von welchen wir einige hervorheben. Gründliche geschlechtshistorie des hochadlichen hauses de herrn von Münchhausen von G. S. Treuer. Göttingen. 1741. fol. (enthält hierher gehörende schätzbare urkunden.) — Nachrichten von einigen häusern des geschlechts der von Schlieffen. Cassel. 1784. 4. (hier wenig brauchbar.) — Geschichte der fumilie und herschaft Volmestein von N. Kindlinger. Osnabrück. 1801. 2 b. 8. (durch mitgetheilte urkunden wichtig.) — Geschichtliche nachrichten von dem geschlechte von Atvensleben und dessen gütern von S. W. Wohlbrück. Berlin. 1818. 2 b. 8. (lehrreicher als alle andere bücher der art, voll scharfsinniger, tief gedachter bemerkungen.)

Die übrigen ansichten der gelehrten über die ministerialen muß man in den verschiedenen werken über entstehung der stände, freiheit und unfreiheit im mittelalter, deutsche staats und rechtsgeschichte, lehnrecht, deutsches privatrecht, alte landesverfaßung, u. s. w. suchen. hier aber verdienen besondere aufmerksamkeit die schriften von Eichhorn und Kindlinger. dieser erwarb sich um die erläuterung der ministerialität ein bleibendes verdienst, nicht allein durch viele richtige bemerkungen, sondern besonders durch die mittheilung der schätzbarsten urkunden, vor andern werken in seinen münsterischen beiträgen, von uns citiert als m. b.; jener dagegen, - von dessen staats und rechtsgeschichte die vierte auflage später erschien, als daß wir alle citate damit vergleichen gekonnt hätten, - vereinigte scharfsinnig hin und wieder zerstreut liegende notizen zu einem wolgeordneten ganzen, indem er aus dem wesen der ministerialität selbst die einzelnen erscheinungen zu erklären sucht.

Hüllmann geschichte des ursprungs der stände. zweite auflage. Berlin. 1830, 8. behandelt geistreich und mit gro-

Ber gelehrsamkeit die ministerialen und kaum möchte eine ähnliche schrift von gleichem interesse gefunden werden, weshalb wir ihn hier vorzugsweise nennen. doch glaubten wir einigen seiner ansichten nicht ganz unbedingt beitreten zu dürfen, und verweilten bei solchen stellen länger, da der scharfsinn des berühmten forschers der vorzeit auch zu der verbreitung von ansichten, welche sich wol schwerlich mit unzähligen, zuweilen selbst, wie wir glauben, geradezu entgegenstehenden aussprüchen der denkmäler des mittelalters vereinigen laßen, nur gar zu leicht beitragen möchte.

-Es ist aber zu bedauern, daß ein mann die erörterung dieser materie nicht in dem plane seines unschätzbaren werkes über deutsche rechtsalterthümer fand, daß er gerade dort seine untersuchung über die stände des mittelalters begrenzt, wo die ansichten der rechtsbücher die grundlage bilden, wo der einfluß des ritterwesens vorzüglich wichtig hervortritt, wo die betrachtung der ministerialität beginnt, - wir meinen Grimm, den dem Deutschen in so vieler beziehung verehrungswürdigen Grimm. würde uns wol kaum eine dürftige nachlese geblieben sein und wir würden diese materie zu den übrigen schwierigen lehren zählen, die durch ihn aufgeklärt und deutlich geworden sind. dennoch entlehnten wir seinen rechtsalterthümern viele bemerkungen; an diese, welche überall gemeint sind, wo wir Grimm ohne weitern zusatz citieren, konnten wir uns häufig anschließen und sie zum führer bei unserer untersuchung wählen.

Wenden wir uns aber zu denjenigen schriften, deren ausschließlichen gegenstand die ministerialität bildet, so bemerken wir vor allem eine unsicherheit in der anwendung des namens ministerial, einen mangel an klarheit und bestimmtheit der begriffe, daß wir nicht selten, nachdem wir dicke bände durchgearbeitet haben, unfähig sind zu sagen, wer denn eigentlich ein ministerial gewesen sei, worin die ministerialität bestanden, wodurch sie sich von

ähnlichen verhältnissen unterschieden habe. jene bücher schildern unter ministerialen die verschiedenartigsten gegenstände und verhältnisse, sich ganz fremde begriffe, ohne gleichheit oder analogie, ohne innern zusammenhang. es befremdet uns zugleich, daß gelegentlich von ministerialen der volksrechte und der capitularien gesprochen wird, ohne weitere erklärung und ohne bemerkung ob sie identisch oder verschieden, sowol unter einander, als gegen weit später erscheinende ministerialen, die allein den gegenstand jener schriften bilden, seien.

Bei der darstellung der ministerialen der spätern zeit finden wir, außer den schon bemerkten mängeln, jene schriften schon deshalb nicht vollständig, weil sie die nöthigen quellen nicht gehörig zu benutzen verstanden, und selbst der gelehrte Estor bleibt nicht frei von diesem vorwir meinen keineswegs die schätzbaren quellen, die erst unserer zeit allgemein zugänglich geworden sind, sondern die rechtsbücher, werke deren wichtigkeit mit jedem tage einleuchtender wird. aber wol in keiner materie sind dieselben wichtiger und verdienen aufmerksamere beachtung, als bei der untersuchung einer besondern classe der unfreien, der ministerialen. denn wir finden bald, nach dem ausspruche eines geschätzten germanisten unserer zeit, dessen schriften manche interessante, von uns hervorgehobene bemerkung enthalten, (Gaupp miscellen s. VI.) ..daß gerade in den rechtsbüchern die sichern festen grundsätze zu suchen sind, durch welche die vielen unbestimmtheiten, die uns in der beweglichen das lebendige thun und treiben selbst darstellenden urkundenwelt begegnen, sehr oft erst ihre richtige deutung finden können." während jeder herr für seine dienstleute eigene vorschriften aufstellen, ihnen bald größere vorrechte bewilligen, sie bald, wenn auch nicht einseitig, strenger verpflichten konnte, dadurch aber die einzelnen dienstrechte von einander abwichen, und oft dienstleute eine verschiedene stellung erhielten, die schriftsteller und urkundenschreiber jener zeit die einzelnen erscheinungen, wie sie hier und dort gefunden wurden, gelegentlich erwähnen, ohne auf die beschaffenheit des dienstverhältnisses und diejenigen grundsätze zu achten, deren folge entweder die erzählten thatsachen sind, oder zu denen sie sich als ausnahmen verhalten, bei letztern sogar häufig vorzugsweise verweilen, da sie gerade zu ihrem zwecke passen, ohne weitere aufklärung darüber zu geben, (vgl. Weiske abhandlungen s. 59. de VII. clypeis militaribus. p. 82.) so suchen dagegen die rechtsbücher die allgemeinen regeln für jene rechtsverhältnisse festzustellen, die grundsätze anzugeben, nach welchen die einzelnen fälle erklärt und gewürdigt werden müßen. sie bieten uns die sichersten mittel dar unbestimmtheiten zu vermeiden und sonst unumgängliche schwierigkeiten einigermaßen zu beseitigen.

Als ich daher eine beantwortung der von der juristischen facultät der universität zu Bonn gestellten preisfrage: Explicatur conditio ministerialium e fontibus seculi XII. et XIII. versuchte mithin allein die ministerialen der spätern zeit zum gegenstande meiner untersuchung wählte. ohne rückblick auf die frühern, suchte ich vor allem den character des dienstverhältnisses aus den bestimmungen der rechtsbücher zu erklären, und einen diesen entsprechenden begrif der ministerialität aufzustellen, welchen ich nachher in seine einzelne theile zerlegte, und denselben aus den übrigen von mir benutzten quellen geschöpfte naclirichten als erklärung unterordnete. hier muste ich jedoch manche puncte unerörtert lasen, über sehr viele konnte ich, da die für die bearbeitung einer so ausgedehnten und schwierigen materie gesetzte, mir nur zu kurze frist ihrem ende zueilte, bloß flüchtig hingeworfene andeutungen geben oder die wichtigsten gesammelten meinungen der gelehrten und aussprüche der quellen ohne weitere erläuterung und verarbeitung zusammenhäufen. so blieb meine arbeit nur eine mühsam zusammengetragene skizze, der grundriß eines weit größern ganzen, bei welchem jedoch sowol

#### . XVII

in der ausführung und anordnung des ganzen, als auch der bearbeitung der einzelnen theile lückenhaftes zu bemerken war. aber trotz ihrer mängel, die meinen gelehrten und scharfsinnigen richtern unmöglich entgehen konnten, wurde dieser arbeit von denselben unanimi consensu der preis zuerkannt.

Einem so nachsichtigen urtheile glaubte ich nicht würdiger entsprechen zu können, als wenn ich nochmals fleiß und mühe auf diese materie verwendete, die gerügten lücken auszubeßern, das übersehene nachzuholen suchtebei der übertragung aus dem lateinischen wurde die ganzo äußere gestalt dieser arbeit durchaus verändert, zahllose ergänzungen einzelner theile, verbeßerungen, ausführung und erklärung der bloß aufgehäuften materialien, und manche ganz neue theile kamen hinzu, sodaß jene preischrift in vorliegendem werke kaum noch wiedergefunden wird.

Unser erstes bestreben war die verschiedenen zeiten und begriffe, aus deren verwechselung manche irrthümer herrührten, zu trennen. wir unterschieden drei zeiträume nach den wichtigsten quellen derselben, der volksrechte, der capitularien, der rechtsbücher. vollendet war zuerst der letzte theil; zu dessen erklärung und der größern vollständigkeit wegen fügten wir eine kurze darstellung der ministerialität der vorhergehenden zeiträume hinzu, und verbanden damit bemerkungen über den untergang der ministerialität, auf welche in der preisschrift nur im vorbeigehen hingedeutet war.

Wir suchten die verwechselten begriffe sorgfältig zu sondern, und vor allem die characteristischen merkmale der ministerialität festzusetzen, und aus ihnen die einzelnen puncte zu erklären, indem wir uns bemühten viele aussprüche der quellen zu sammeln, damit, wenn auch nichts beßeres, da oft die bearbeitung nicht der mühe des sammelns entspricht, wir doch wenigstens einige brauchbare materialien demjenigen, welchen dieser gegenstand ansprechen sollte, lieferten. viele vormals kaum

#### XVIII .

beachtete puncte behandelten wir daher, vielleicht zu weitläuftig, während wir dagegen andere, besonders dort, wo die ministerialität tief in verschiedene, einzelne lehren eingreift, nur in kurzen andeutungen berührten, weil wir uns niemals weit von unserm plane entfernen wollten, noch auch vermuthungen, obgleich sich nicht selten günstige gelegenheit dazu darbot, raum geben wollten.

Keine art der quellen sollte unbeachtet bleiben, wenn auch die oben erwähnten werke die grundlage für die untersuchung der einzelnen zeiträume blieben; und auch die dichter des mittelalters, die sonst ganz unberücksichtigt waren, aus welchen sich aber, wie Grimm vortrefflich gezeigt hat, sehr vieles zur richtigen erklärung vieler verhältnisse der deutschen vorzeit schöpfen läßt, lieferten uns keine ganz verächtliche ausbeute. denn die verhältnisse und regen gestaltungen des lebens und treibens einer untergegangenen hohen vorzeit, die einrichtungen des häuslichen wirkens, die beschaffenheit und einwirkung des ritterthumes schildern nicht dürre urkunden, nicht beschränkte chronikenschreiber, die dichtkunst allein stellt uns alles lebendig vor augen, versetzt uns zurück in die zeit, die wir als den raum, auf welchen sich unsere untersuchung erstreckt, bezeichnen. aber alle den quellen entlehnte stellen wurden diesen durchaus getreu gegeben, ohne irgend eine veränderung, als durch auslaßung ganz überflüßiger wörter oder zu weitläuftiger formeln, welches überall durch.. angedeutet ward, indem wir nöthige ergänzungen, den quellen ganz übereinstimmend, oder höchst nöthige und wahrscheinliche verbeßerungen, bloß in parenthese hinzufügten.

Bei den volksrechten, sowie bei den formelbüchern und capitularien legten wir den abdruck, den Walter in seinem corpus iuris germanici medii aevi gibt, zugrunde. die durch Pertz herausgegebene neue sammlung der capitularien erhielten wir erst, als bereits der druck des vorliegenden fast ganz beendet war. das sächsische landrecht

citierten wir nach Homeyer, das sächsische lehnrecht, so wie die übrigen lehnrechtsbücher nach dem durch Eisenhart besorgten corpus iuris feudalis germanici des freiherrn von Senckenberg. Halle. 1772. 8. die übrigen rechtsbücher nach der durch König von Königsthal besorgten ausgabe in dem corpus iuris germanici publici et privati desselben freiherrn von Senckenberg, die angelsächsischen rechte nach Schmid die gesetze der Angelsachsen, die Tienstrechte nach den §. 159. genannten ausgaben. bei den historikern, chroniken und legenden nannten wir kurz den herausgeber der sammlung, in welcher sie enthalten sind. unter den verschiedenen urkundensammlungen und diplomatischen werken nennen wir vorzugsweise des freiherrn von Guden codex diplomaticus, Günther codex diplomaticus rheno-mosellanus, von Hontheim historia trevirensis diplomatica, Hund von Sulzenmos metropolis salisburgensis mit noten von Gewoldus, Meichelbeck historia frisingensis, Pez thesaurus anecdotorum, Schaten annales paderbornenses, welche ohne weitern zusatz nach den namen der herausgeber genannt werden, - und neben denselben besonders von Falkenstein codex diplomaticus antiquitatum Nordgauensium, die durch den freiherrn von Fürstenberg gesammelten und erläuterten monumenta paderbornensia, von Leibnitz scriptores brunsvicenses (s. b.), von Ludewig reliquiae manuscriptorum (r. m.), monumenta boica (M. B.), Schannat vindemiae titterariae (v. l.), Scheidt mantissa documentorum zu seinem werke vom hohen und niedern adel (m. d.) und origines guelficae (o.g.), - letztere werke sind stets mit der eingeklammerten abkürzung citiert, - von Westphalen monumenta inedita Cimbriae. von den übrigen werken, welchen wir interessante urkunden entlehnten, erwähnen wir vor andern des grafen von Reisach archiv für rheinische geschichte, und von Steinen westfälische geschichte. vieles lieferte auch du Fresne baron du Cange glossarium mediae et infimae latinitatis, vieles des freiherrn von Aufseß anzeiger für kunde des deutschen mittelalters. an

einzelnen stellen beriefen wir uns auch, außer den im vorhergehenden als hierher gehörend genannten schriften, unter andern vorzüglich auf Albrecht die gewere, des freiherrn von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren, des freiherrn von Löw markgenoßenschaft und geschichte der deutschen reichs und territorialverfaßung, Maurer gerichtsverfahren, von Raumer geschichte der Hohenstaufen, des baron von Reiffenberg remarques sur deux actes de Henri II et Henri III ducs de Brabant, von Savigny geschichte des römischen rechtes im mittelalter und zeitschrift für geschichtliche rechtswißenschaft, von Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel, Zachariä sächsisches lehnrecht zweite auflage herausgegeben durch Weiße und von Langenn. übergehen die übrigen weniger reichhaltigen quellen, und die andern schriften neuerer gelehrten, die gelegentlich zu erwähnen sein werden.

Als anhang liefern wir die sechs uns bekannten dienstrechte, nebst der merkwürdigen, denselben nahestehenden amtsrolle der grafschaft Henegau, treu nach denjenigen ausgaben, welche entweder die einzigen waren oder uns die sorgfältigsten schienen, ohne die mindeste veränderung im texte vorzunehmen, als eine verbeßerung offenbarer druckfehler, die wir jedoch alsdann auch stets in den noten anmerkten. so erlaubten wir uns auch, doch stets ohne veränderung des textes, unsere vermuthungen über die richtige lesart, aber nur einiger stellen, in kurzen noten unter demselben anzudeuten.

## Einleitung.

S. I. Der name ministerialis, ') welchen frühere römische schriftsteller nicht kennen, scheint erst im vierten **ja**hrhunderte entstanden zu sein, obgleich die worte minister und ministerium, aus welchen ministerialis entstanden ist, wie officialis aus officium, besonders bei juristischen schriftstellern, häufig, sowohl auf freie als auf sclaven angewandt, gefunden werden. 3 Der Theodosianische codex 3 nennt zuerst die ministeriales, welche kaum bei einem audern schriftsteller jener zeit gefunden werden. Römern geht dieser name eines beamten mit der schriftsprache des mittelalters zu germanischen volksstämmen über, indem er, auf verschiedene verhältnisse übertragen, mit der ausbildung der deutschen staatsverfaßung und des dieser entsprechenden hauswesens, manchmal seine bedeutung Als er zuerst zu den Deutschen gelangte war die verwaltung von staat und haus einfach, den familienverhältnissen eines noch zu keinem geordneten staate vereinten volkes angemeßen; ein römisches beamtenwesen unbekannt. Die freie gemeinde besorgte selbst die sie betreffenden angelegenheiten, der tauglichste im hause die dort nöthigen geschäfte. Als aber aus den einzelnen

Du Cange voc. ministerialis. — Estor de ministerialibus §. 7. p. 14. not.

Brisson. de verb. signif. voc. minister, ministerium, ministrator, ministerialis. p. 633. 634. voc. officium, officialis. p. 728 sqq.

<sup>3)</sup> Const. 5. Cod. Theodos. de divers. officiis (l. S. t. 7). De chartulariis magistrorum equitum et peditum si quis post viginti quinque annos obnoxius curiae fuerit repertus, habeat privilegiam militiae; et omnes autem, qui probaverint in militia, hi duntaxat, qui ministeriales, et dagogiani (paedagogiani, Cuiacius) et silentiarii, et decuriones existunt; ita ut post quindecim annos minime ab aliquo inquietentur etc. Dat. XV. kalend. Jun. Constantio A. VII et Caesare Coss. (354), woher dieser ausdruck übergieng zu den Agrimensoros p. 330. vgl. Du Cange 1. 1.

familien die königliche mächtig mit den verwaltern ihres hauswesens, mit dem gefolge eines erobernden anführers hervorgeht, schon durch den krieg mit feiner gebildeten völkern, mit ihren bedürfnissen und staatsformen, mit ihrer häuslichen einrichtung und pracht bekannt, da werden auch ämter und neue beamten nöthig und früher unbekannte verhältnisse entstehen, obschon der Deutsche im allgemeinen treu an alten einrichtungen festhält, und nicht diese nach neuen willkürlich umgestaltet, sondern ihnen die neuen zweckmäßig anpasst, und unter neuen formen der alte character stets hervorleuchtet. Dann wächst allmälig die macht der beamten, während die herrschergewalt abnimmt, sogar in die hände jener anfängt überzugehen. Hohe beamten werden selbständige fürsten, während ihre leute, dem beispiele der herren folgend, nach immer größerer unabhängigkeit von diesen streben. Die stellung freier und edler beamten verändert sich zuerst, unfreie fangen an eine besondere classe edler männer zu bilden und befreien sich von allen folgen ehemaliger unfreiheit. Zugleich treten aber auch viele neue verhältnisse ein: einem neuen verwaltungssysteme weichet die ministerialität, das dauerhaftere lehenwesen selbst trägt schon den keim seines unterganges in sich. Während aber vasallen noch lange zeit sich erhalten, verschwindet selbst der name der ministerialität kurz nachdem ihr wesen vernichtet war. So wird der name ministerial, seit er zuerst den deutschen völkern bekannt geworden war, ursprünglich als benennung von beamten, zu verschiedenen zeiträumen auf verschiedene weise gebraucht, jenachdem die stellung derselben sich verändert hatte, und dadurch auch der frühere name für sie unpassend schien, deshalb von ihnen abgelegt und einer neuen gattung von leuten gegeben ward.

S. 2. Wenn wir aber überhaupt diejenigen leute be-

§. 2. Wenn wir aber überhaupt diejenigen leute betrachten wollen, welche das mittelalter ministerialen nannte, so werden wir drei zeitabschnitte unterscheiden müßen, in welchen verschiedene begriffe mit jenem namen verbunden werden, jenachdem die stufe der bildung, auf welcher das deutsche volk stand, verschieden war. So finden wir in den ersten zeiten, in welchen wir vorzüglich die einzelnen familien, die den staat vorstellen, betrachten müßen, von dem familienoberhaupte abhängige, meistens aus der classe der unfreien menschen gewählte diener, welche, wegen ihrer fertigkeiten von niedern knechtsdiensten befreit, zu verwaltern von wirthschaftlichen einrichtungen, zu aufsehern über ihrem herrn schätzbare gegenstände, erhoben sind, nützliche handwerker, diener im hause und um die

person ihres herrn, durch den namen ministerial vor andern unfreien und abhängigen leuten auf eine vortheilhafte wei-se ausgezeichnet. Diese schildern uns die volksrechte; sie betrachten wir in dem ersten zeitabschnitte, den wir bis auf die zeiten Carls des großen ausdehnen. Bei der zunehmenden macht und dem ansehen einer familie, der königlichen, gelangten auch die zu ihr gehörigen diener zu stets wachsender bedeutsamkeit. Die verwaltung des hauswesens des mächtigen gefolgeherrn, welcher ein ganzes land durch sein gefolge erobert hatte, war nicht von der dieses landes selbst, des zu begründenden staates, strenge geschieden; daher wurden die wichtigsten posten den verwaltern des königlichen hauswesens gegeben. Der könig selbst aber sah jeden, welcher ein staatsamt von ihm nachsuchte, für einen verwalter seines eigenen vermögens, für seinen ministerial an, und ertheilte ihm jedesmal bei der übernahme eines solchen diesen namen. Da aber dieser mit so wichtigen vortheilen, mit den höchsten staatsämtern verbunden war, so hielten es selbst die edelsten geschlechter des landes nicht unter ihrer würde sich um denselben zu bewerben. Der name eines königlichen getreuen ward mehr geschätzt, als der eines durchaus freien. Wenn aber diese königlichen ministerialen auch gegen den könig in dem verhältnisse persönlicher abhängigkeit standen, so verhinderte doch stets ihre würde und ihr ansehen eine gleichstellung mit unfreien leuten, ja sogar diese wurden durch die ministerialität aus ihrem früheren stande erhoben. So ward nicht unfreiheit und unterwürfigkeit ein wesentlicher bestandtheil dieser ministerialität, nicht dienst im hause und in der familie, sondern abhängigkeit eines amtes und der damit verbundenen einkünfte wegen. Diese neue ministerialität ward schon bei den ersten niederlaßungen germanischer eroberer in provinzen des römischen reiches begründet, aber nirgends erscheint sie vollkommener ausgebildet, als unter der herschaft Carls des großen. Dieser bestimmte vor ihm schwankende verhältnisse, ordnete das frühere verwaltungswesen und begründete ein in vielen puncten neues beamtensystem, indem er die macht der höchsten unter ihnen verminderte, alle von ihm abhängig zu machen suchte, und, jedem amte seinen bestimmten wirkungskreiß vorschreibend, genau ihre verhältnisse gegen einander und gegen ihn selbst bestimmte. Nachdem wir also die ministerialen der ersten zeit betrachtet und die entstehung der nach ihnen folgenden besprochen haben werden, beschäftigen wir uns in dem zweiten zeitabschnitte mit den ministerialen zur zeit Carls des großen und

der carolingischen kaiser, unter deren regierung wir durch viele verschiedene verhältnisse diesen namen für jene leute untergehen, und, während ihre verhältnisse sich umgestalten, einen andern für sie sich verbreiten sehen. Indessen entstand eine ganz neue gattung von ministerialen, wesentlich unterschieden von denjenigen der beiden vorhergehenden zeitabschnitte, schon durch ihre erscheinung als besonderer stand. Ihre entstehung, ihre besondere beschaffenheit, bis zu dem untergange auch dieser ministerialität, werden uns in dem letzten theile dieses werkes beschäftigen; sie sind der schwierigste, zugleich aber auch der interes-santeste theil. Nachdem wir über sie die nöthigen historischen bemerkungen werden vorausgeschickt haben, mü-Ben wir vor allem einen richtigen begrif von ihnen aufzustellen suchen, da dieses uns vielleicht manche schwierigkeiten, auf welche wir bei unserer untersuchung stoßen, wird beseitigen helfen, und dadurch, daß man einen solchen, für die einzelnen fälle allgemein gültigen begrif aufzustellen versäumte, einige meinungen ehemals eingang gefunden haben, die ich glaube bezweifeln zu müßen. Wenn wir nun erfahren haben, wie die ministerialen der letzten periode entstanden sind, und worin der character dieser ministerialen bestanden habe, werden wir die verschiedenen benennungen anführen müßen, unter welchen diese leute sonst noch erscheinen. Dann gehen wir zur betrachtung dieser ministerialen, wie sie im staate zu andern leuten sich verhalten, über, und bemerken die äußerlichen erscheinungen, die wir bei ihnen finden. Erst danach werden wir die besondern eigenheiten der ministerialität, ihre begründung, ihre folgen, ihre beendigung betrachten, und schließlich den untergang der ministerialität ihrem wesen und namen nach behandeln, und anf die folgen, welche dieselbe gehabt hat, kurz hindeuten.

\$. 3. Wir werden also folgende eintheilung bei unserer

untersuchung zu grunde legen:

L. Ministerialen vor Carl dem großen.

1. Unfreie ministerialen.

A. Arten der unfreien im allgemeinen.

- B. Eintheilung der unfreien nach ihrem herrn.
- C. Eintheilung nach der beschäftigung.
- D. Ministerialen im besondern.

2. Freie diener.

H. Ministerialen zur zeit Carls des großen und der Carolinger.

i. Bedeutung des namens ministerial.

2. Unterschied der ministerialen und vassen.

- 3. Folgen der ministerialität.
  - Stellung der beamten.
- Vorzüge der ministerialen.
- 6. Verwaltung des hauswesens im besondern.
- III. Ministerialen des spätern mittelalters.
  - 1. Entstehung einer besondern classe von ministerialen.
  - 2. Begrif der ministerialität.

  - Benennungen der ministerialen. Darstellung der die stleute im allgemeinen. Dienstleute als besonderer stand.
  - - B. Stellung der dienstleute gegen andere stände.
      - Gegen den hohen adel.
      - Ъ. Gegen freie.
      - Gegen unfreie.
      - Wergeld und heerschild der dienstleute.
    - C. Eintheilung der ministerialen.
      - Eintheilungen nach ihren wesentlichen eigenschaften.
      - Eintheilung nach ihren verschiedenen rechten.
        - Reichsministerialen.
        - Ministerialen der kirche.
        - y. Ministerialen des adels.
  - Besondere natur des dienstverhältnisses.
    - A. Begründung des dienstverhältnisses.
    - B. Folgen des dienstverhältnisses.
      - a. Besondere verhältnisse der dienstleute.
        - a. Gegen ihren herrn.
        - Gegen genoßen.
        - Gegen auswärtige.
      - Verbindlichkeiten der dienstleute.
        - Verpflichtung zur persönlichen treue. Dienstleistungen der ministerialen.
        - - Welche dienste leisten die ministerialen?
            - a. Hausdienste.
            - b. Kriegsdienste.
            - Andere dienste.
            - Dienste der frauen.
            - Wie dienen die ministerialen?
      - c. Besonderes recht der dienstleute.
        - Dienstrecht.
        - Bestimmungen des dienstrechtes.
          - Vermögensrechte.
            - a. Beneficien.
            - b. Eigen.
          - B. Familienrecht.
            - a. Ehe.

- b. Väterliche gewalt und vormundschaft.C. Erbrecht.
- - a. Gegenstand.
  - b. Person des erben.
  - c. Grund und ausübung des erbrechtes. aa. Blutsverwandtschaft.
    - bb. Ehe.
  - cc. Vertrag und vermächtnis.
    dd. Rechtedes herrn.
    d. Rechte der erben bei lebzeiten des erblaßers.
- D. Peinliches recht.
  - a. Verbrechen.
  - b. Buße.
  - c. Strafe.
- E. Gericht.
  - a. Anordnung des gerichtes.
  - b. Gerichtsverfahren.
- Lehenrecht.
- 7. Lehenrecht.
  C. Beendigung des dienstverhältnisses.
  6. Untergang der ministerialität.

## I. Ministerialen vor Carl dem großen.

### 1. Unfreie ministerialen.

### A. Arten der unfreien im allgemeinen.

S. 4. Bei den germanischen völkern finden wir schon in den ältesten zeiten drei verschiedene volksclassen, edle, freie und unfreie, ') zu welchen aber schon Tacitus eine vierte classe hinzuzählt, die freigelaßenen, welche trotz ihrer freilasung den übrigen freien nachstehen müßen, und eher zu den nichtfreigelaßenen unfreien, als zu diesen gezählt werden. Libertini non multum supra servos sunt, raro aliquid momentum in domo, numquam in civitate, exceptis dumtaxat iis gentibus, quae regnantur. ibi enim et super ingenuos et super nobiles adscendunt: apud ceteros impares libertini libertatis argumentum sunt; ') denn von der volksgemeinde ausgeschloßen, bedurften sie noch immer des schutzes, ) und blieben dafür besondern verpflichtungen gegen den frühern herrn und dessen erben unterworfen, wenn ihnen der herr nicht ausdrücklich gestattete, nulli heredum ac proheredum nostrorum vel cuicunque servitium impendas nec libertinitatis obsequium debeas nisi soli Deo. 1) Daher ist es nicht schwer zu erklären, warum ihrer gewöhnlich keine erwähnung geschieht, wenn von der eintheilung des deutschen volkes in stände die Jene drei volksclassen sind scharf von einanrede ist. der geschieden, doch weniger edle und freie, da erstere zuweilen nur als eine abtheilung von letztern, als die freiesten, angesehen werden, 3) wie freie und unfreie. 3) Der freie unterscheidet sich aber nicht allein durch äußere zeichen, 10) kleidung, tracht des haares, rüstung, waffen, welche dem unfreien verwehrt sind, er hat noch viele besondere vorrechte vor diesem, und ist befreit von den beschränkungen, welchen dieser unterworfen ist. Er ist ech-

<sup>4)</sup> Grimm s. 226. 227.

<sup>5)</sup> Tacit. german. c. 25.

<sup>6)</sup> Eichhorn deutsche staats- und rechts-geschichte §. 51. b. 1. s. 147.

 <sup>7)</sup> Marculf. formúl. l. 2. c. 32. p. 333. — vgl. append. Marculf. c. 8. p. 347. — c. 13. p. 351. — c. 56. p. 371. — Formul. Sirmond. c. 11. p. 379. — Formul. Lindenbrog c. 96. p. 440. — c. 101. p. 441. — welche stellen jedoch römischen ursprungs zu sein scheinen. v. Savigny gesch. d. röm. rechts im mittelalt. b. 2. s. 128. 129.

S) z. b. im alamannischen gesetze. vgl. Gaupp misoellen. s. 7.

<sup>9)</sup> Grimm s. 267.

<sup>10)</sup> Ib. s. 293-207.

ten eigenthumes fähig, hat an demselben eine gewere nach landrechte, steht als besitzer von solchem mit andern freien in einer gesammtbürgschaft und rechtsgenoßenschaft, kann nur von seines gleichen beurtheilt werden, gericht, berathung über angelegenheiten des landes, dessen vertheidigung sind ihm anvertraut. Er hat das recht der fehde und kann zu deren beschwichtigung auf ein wergeld anspruch machen, das höher als das der unfreien ist, zwischen welchen und ihm stets, auch im peinlichen rechte, ein strenger unterschied beobachtet wird. Dann darf er ungehindert gehen, wohin er will, und sein eigenthum ist in der regel keinen lasten unterworfen. Dagegen entbehrt der unfreie aller dieser vorzüge, '') statt dem landrechte ist er dem hofrechte unterworfen, statt echten eigenthumes hat er nur eine gewere nach hofrecht an den von ihm beseßenen gütern, nach hofrecht wird er von seinem herrn, oft nach willkur, beurtheilt, ist in der regel von der landesvertheidigung ausgeschloßen, was bei ihm für wergeld gilt, treibt der herr ein, welchem er zu verschiedenen dienstleistungen verpflichtet ist.

S. 5. Alle diese eigenthümlichkeiten des standes der unfreiheit finden jedoch nicht auf alle unfreie in gleichem grade anwendung; während einige mehr als andere beschränkt sind, haben diese letzteren viele besondere vorrechte, sogar den freien allein zustehende rechte sind aus-Wenn auch im allgemeinen nahmsweise ihnen bewilligt. alle solche leute für standesgenoßen galten, und die wesentlichen eigenschaften ihres standes stets an ihnen erkennbar blieben, so müßen wir doch nach ihrem mildern oder strengern verhältnisse, nach der verschiedenheit ihrer dienste, nach der höhern oder geringern achtung, der sie genoßen, verschiedene arten der unfreien unterscheiden. 12) Bo können wir wohl annehmen, daß der in die knechtschaft sich freiwillig begebende nicht dem zur strafe dienenden durchaus gleichgestellt wurde, daß zwischen dem inländer und dem unterjochten feinde ein unterschied stattgefunden habe, und so stand wegen verschiedener verpflichtung der zinspflichtige und schutzhörige keineswegs auf derselben stufe, wie der zu persönlichen herrendiensten verbundene knecht. Es waren überhaupt nicht wenige gründe vorhanden, aus welchen man die unfreien in einzelne classen theilen konnte, und wir bemerken auch fast überall das be-

<sup>11)</sup> Albrecht die gewere s. 802. sqq.

Eichhorn d. st. u. r. g. S. 49. b. 1. s. 141. — privatr. S. 50. s. 147. sqq.

streben, solche eintheilungen durchzuführen. So unterscheidet z. b. die lex Visigothorum überall den servus idoneus von dem vilior, '') ancilla idonea uud inferior, '') sowie longobardische gesetze die gasindii minimi und maiores, '') während im angelsächsischen rechte drei classen der unfreien unterschieden sind. Gif man wiö cyninges mægdenman geligeő, L scillinga gebete. Gif hio grindende peowa sie, XXV scill. gebete; sio pridde, XII scillingas. Gif wiö ceorles birelan man geligeő, VI scillingum gebete. Æt pære oðere peowan, L scætta, æt pære priddan, XXX scætta. '') Eine eintheilung in drei classen, welche wir bei den freien in der lex Alamannorum '') und noch deutlicher in der lex Burgundionum 's) wiederfinden.

S. 6. Nicht übersehen darf man die herkunft der unfreien, denn es ist von vielem einfluße auf ihre verhältnisse, ob sie von niedern unfreien abstammen, oder, ursprünglich einem andern stande angehörend, später in die knechtschaft gerathen sind. Als daher Attalus nepos beatt Gregorii Lingonici episcopi, ad publicum servitium mancipatus, custosque equorum destinatus, ausgelöst werden sollte, schlug dieses sein herr aus. Denique beatus Gregorius ad inquirendum eum misit pueros, quo invento, obtulerunt homini munera: sed respuit ea, dicens: hic de tali generatione decem auri libris redimi debet. 19) Aber nicht allein durch einen höhern werth ist er von andern unterschieden; denn als jener Attalus nachher mit einem niedern sclaven entflieht, folgt ihnen der herr und droht: fugitivi hi detestabiles . . si invenirentur, unum patibulo condemnari, et alium gladiorum ictibus in frusta discerpi juberem, indem er ohne zweifel nach der verschiedenen abkunft beider sclaven ihnen verschiedene strafen bestimmte. 20) Ebenso haben die servi potentiores, qui per diversa possident, 21) vor andern unfreien im gerichte den vorzug, besonders insofern, als denjenigen unfreien, welche gravi oppressi paupertate non fuerint, ita ut contra inge-

<sup>18)</sup> L. Visigoth. l. 6. t. 4. c. 7. p. 550.

<sup>14)</sup> Ib. l. 8. t. 4. c. 15. p. 481. 482.

<sup>15)</sup> Leg. Liutprand. c. 62. p. 782.

<sup>16)</sup> Æþelbirhtes domas c. 10. 11. 16.

<sup>17)</sup> Gaupp miscellen s. 7. 88.

<sup>18)</sup> L. Burgund. t. S. c. 2, p. 805, Addit. I. ad L. Burgund. t. 14, p. 847.

<sup>19)</sup> Gregor. Turon. l. 8. c. 15.

<sup>20)</sup> Wie dieses scharfsinnig bemerkt Grimm s. 687.

<sup>21)</sup> Decret. Chlothar. circ. a. 595. c. 9. p. 12.

nuorum dignitatem eorum testimonium accipi nullatenus possit, <sup>27</sup>) größere glaubwürdigkeit zugetraut wird. Sonst aber können sclaven durch eine rühmliche handlungsweise sich des vertrauens ihrer herren würdig machen, wenn nullis eos constat esse pravitatibus aut criminibus implicatos, <sup>23</sup>) wodurch sie größeres ansehen bei fremden, mildere behandlung bei ihrem herrn erhalten.

## B. Eintheilung der unfreien nach ihrem herrn.

S. 7. Um die stellung der einzelnen unfreien gegen einander zu beurtheilen, ist der stand des herrn von gro-Ber wichtigkeit, da sich der knecht überhaupt das ansehen seines herrn zuzueignen pflegt. Daher hat auch die schenkin des ceorl nur die halbe buse der eines eorl. Gif wið eorles birele (birelan) man geligeð, XII scill. gebete. Gif wið ceorles birelan man geligeð, VI scillingum gebete, 24) sowie auch nach dem höhern stande des herrn dessen mundbyrd höher geschätzt wurde. 25) Der höchste herr war der könig, seine knechte musten also schon deshalb eine besondere auszeichnung vor anderen knechten genie-Ben. Der dienst um die person des königs gab vielen einfluß auf die verwaltung des staates, und wichtige stellen. wurden in beherschten staaten den königlichen sclaven gegeben. So waren die Svionen ein von königen beherschtes volk, nec arma (apud eos) ut apud ceteros germanos, sed clausa sub custode et quidem servo. 26) Bei den Franken erhielten pueri regis 27) den befehl über bedeutende districte. 28) Diese königlichen knechte hatten ihr eigenes hauswesen und wieder ihre knechte, jedoch, als unfreie, kein recht willkürlich über ihr vermögen zu verfügen, mancipia sua, aut terras ad liberos homines non liceat venditione transferre, nisi tantummodo aliis servis vendendi habeant potestatem, 19) und sine permissu regis libertatem mancipiis suis dare. 30) Gleich freien ziehen sie bewaffnet

<sup>22)</sup> L. Visigoth. 1. 2. t. 4. c. 9. p. 456.

<sup>28)</sup> Ib. 1, 2, t. 4, c. 4, p. 452.

<sup>24)</sup> Æbelbirhtes domas. c. 14. 16.

<sup>25)</sup> Ib. c. 8. 13. 15. — Alfred. c. 26. — Wihtred. c. 2.

<sup>26)</sup> Tacit. germ. c. 44.

<sup>27)</sup> Wiarda ausleg. d. sal. ges. s. 158.

<sup>28)</sup> Leudastes comes Turonus war solcher. Gregor Turon. l. 5. c. 48. hierzu sei eine freilaßung nöthig gewesen, behauptet Eichhorn d. st. u. r. g. §. 49. b. 1. s. 142. — ib. not. m. s. 144.

<sup>29)</sup> L. Visigoth. l. 5. t. 7. c. 16. p. 533.

<sup>30)</sup> Ib. l. l. — vgl. ib. l. 5. t, 4. c. 19. p. 522, 523, — l. 9. t. 2. c. 9. p. 614.

zu felde, und quilibet ex servis fiscalibus.. est in exercitum progressurus, decimam partem servorum suorum secum in expeditionem bellicam ducturus accedat. 11) dieser gelegenheit erhielten sie selbst über freie gewalt, indem servi dominici die compulsores exercitus waren, 327 d. h. die heribannatores der capitularien Carls des großen. 35) Dieses recht wassen zu tragen, verschaffte aber den un-freien ehre und auszeichnung. Andarchius war ein unfreier, (Lupus dux) insinuavit eum diligenter Sygiberito regi, atque ad serviendum tradidit. Quem ille per loca diversa dirigens, locum praebuit militandi. Ex hoc quasi honoratus habitus. 34) So waren die königlichen knechte vor andern ausgezeichnet, und wenn sie ein hohes amt im palaste bekleideten, scheinen selbst ihre söhne, die kein solches hatten, vor andern geachtet worden zu sein, daher die könige unter dem namen nobiles potentioresque personae die primates palatii eorumque filii 15) verstanden.

S. 8. Aber das wergeld der königlichen knechte war weit höher, als das der übrigen. Si quis servum interfecerit, triginta sex solidis culpabilis iudicetur, aut cum sex juret quod hoc non fecisset. Si quis hominem regium interfecerit, centum solidis culpabilis iudicetur, aut cum duodecim iuret. 19) Vergehen gegen sie werden mit höherer buße gesühnt, als gegen andere unfreie. Si quis ingenuus cum ancilla aliena moechatus fuerit, DC denar. qui faciunt solid. XV, culpabilis iudicetur. Si vero cum ancilla regia moechatus fuerit MCC denar. qui faciunt solid. XXX culpabilis iudicetur. 17) Die lex Burgundionum stellt sogar den todtschlag eines deutschen knechtes des königes dem eines freien menschen gleich. Si quis hominem ingennum ex populo nostro cuiuslibet nationis aut servum Regis na*tione duntaxat barbarum* occid**ere** damnabili ausu aut temeritate praesumpserit non aliter admissum crimen, quam sanguinis sui effusione componat. 38) Dagegen macht dieselbe lex in der bestrafung von vergehen keinen unterschied zwischen ihnen und andern knechten. Si servus ipse post factum defuerit, dominus eius pro pretio servi XXX solidos parentibus occisi cogatur exsolvere. Simili de servis Regiis

<sup>31)</sup> Ib. l. 9. t. 2. c. 9. p. 613.

<sup>32)</sup> Ib. l. 9. t. 2. c. 2. p. 606. — vgl. ib. c. 5. p. 607.

<sup>83)</sup> Montag gesch. d. stuatsbürgerl. freih. b. 1. s. 18.

<sup>34)</sup> Gregor. Turon. l. 4. c. 41.

<sup>85)</sup> L. Visig. l. 6. t. 1. c. 2. p. 587.

<sup>36)</sup> L. Ripuar. t. 8. p. 167. — t. 9. p. 169.

<sup>37)</sup> L. Sal. t. 29. c. 1. 2. p. 41.

<sup>38)</sup> L. Burgund. t. 2. c. 1. p. 305.

secundum qualitatem personarum circa interfectores conditione servata. 19) Sonst stellt das peinliche recht sie über andere unfreie, den liten gleich, si quis puer Regis vel Lidus ingenuam feminam traxerit de vita componat, 40) bestimmt für sie eine strafe, welche die hälfte derjenigen beträgt, die andere knechte entrichten: Sic in reliqua compositione, unde Ripuarius quindecim solidis culpabilis iudicetur, regius et ecclesiasticus homo medietatem componat, vel deinceps quantumcumque culpa ascenderit, 41) doch schreiben auch longobardische gesetze für sie lebensstrafe vor, wo andere unfreie mit gelde büßen: De aliis vero causis, unde liberi et servi aliorum hominum DCCCC solidorum fuerint culpabiles . . servus Regis si fecerit animae suae incurrat periculum et DCCCC solidi non requirantur a curte Regis. 42) Indessen sind sie trotz ihrer vorzüge vor andern unfreien immer den freien ungleich, und erhielten auch einige vorzüglichere unter ihnen durch ausdrückliches gesetz glaubwürdigkeit vor gerichte, so bedurfte es bei den übrigen doch noch stets dazu einer besondern königlichen zustimmung, ohne welche sie andern knechten, als zeugen gegen freie, gleichstanden. Servo penitus non credatur, si super aliquem crimen obiecerit, aut etiam si dominum suum in crimine impetierit. Nam etsi etiam in tormentis positus exponat quod obiicit, credi tamen illi nullo modo oportebit: exceptis servis nostris, qui ad hoc regalibus servitiis mancipantur, ut non immerito Palatinis officiis liberaliter honorentur . . Quibus utique vera dicendi vel testificandi licentia, sicut et caeteris ingenuis, hac lege conceditur. De reliquis autem ad Palatinum servitium pertinentibus, quicunque aliquem ad testimonium crediderit advocandum, non aliter ei fides accommodabitur, nisi regiae potestatis electio iusta et honesta permiserit esse credendum, quod ille a se noverit esse testificandum. 45) Wegen ihrer unfreiheit erhalten sie immer ein geringeres wergeld als freie, selbst wenn sie wichtige ämter bekleiden. quis Gravionem occiderit XXIIII. M. den. qui faciunt solid. DC culpabilis iudicetur. Si quis Sagbaronem, aut Gravionem, qui puer regius fuerat, XII. M. den. qui faciunt sol. CCC culpabilis iudicetur. 44) — Si quis iudicem fiscalem, quem

<sup>89)</sup> ilb. t. 2. c. 5. p. 305. 306.

<sup>40)</sup> L. Sal. t. 14. c. 6. p. 25.

<sup>41)</sup> L. Ripuar. t. 10. c. 2. p. 168.

<sup>42)</sup> Ed. Rothar. c. 374. p. 750. 43) L. Visig. 1. 2. t. 4. c. 4. p. 452. 453.

<sup>44)</sup> L. Sal. t. 57. c. 1. 2. p. 76.

Comitem vocant, interfecerit, sexcentis solidis multetur. Quod si regius puer, vel ex tabulario, ad eum gradum as-

cenderit, trecentis solidis multetur. 46)
5. 9. Diesen königlichen leuten werden gewöhnlich die der kirche zur seite gestellt. Si quis hominem regium interfecerit, centum solidis culpabilis iudicetur, aut cum duodecim iuret. Si quis hominem ecclesiasticum interfecerit, centum solidis culpabilis iudicetur, aut cum duodecim in-ret, 49 und haben höheres wergeld als andere unfreie. Si quis servum Ecclesiae occiderit, in triplum componat; sicut solet servus Regis ita componatur, id est quadraginta quinque solidis. 47) Was ihnen zu vorzüglichem nutzen gereichte, war, daß ihnen häufig gelegenheit dargeboten wurde kenntnisse zu erwerben, wodurch sie selbst im hause des königes zu vielem einfluße gelangten, wie jener Marilelfus, welcher primus medicorum in domo Chilperici regis wurde. 49) Indessen läßt es sich nicht nachweisen, daß übrigens die eigenthümlichkeiten des standes der unfreien nicht auch bei ihnen stattgefunden hätten, sie werden im gegentheile sogar zuweilen im peinlichen rechte mit den königlichen knechten den übrigen durchaus gleichgestellt. Si servi Ecclesiarum aut fiscalini furtum admiserint similem poenam sustineant, sicut et reliquorum servi Francorum. 49)

### C. Eintheilung nach der beschäftigung.

Ebenfalls von großem einfluße auf die schätzung eines unfreien ist die beschäftigung, welche er hat. wenigsten geachtet ist derjenige, welcher die harten feldarbeiten betreibt, si rusticus aut vilissimus servus esse noscitur, 50) während künstler und handwerker in großem ansehen stehen. Diese sind die meliores unter den unfreien, jene dagegen die inferiores, welchen ein nicht halb so gro-Bes wergeld zusteht. 51) Goldarbeiter scheinen unter allen am höchsten geschätzt worden zu sein: Qui aurificem lectum occiderit CL solid. solvat. Qui fabrum argentarium occiderit C sol. solvat. Qui fabrum ferrarium occiderit L

<sup>45)</sup> L. Ripuar. t. 53. c. 1. 2. p. 178. 179.

<sup>46)</sup> Ib. t. 9. t. 10. c. 1. p. 169. — vgl. c. 2. ib. t. 14. ib. t. 18. c. 8. p. 169. 170. — t. 65. c. 2. p. 185. — t. 97. p. 192.

<sup>47)</sup> L. Alam. t. S. p. 208.

<sup>48)</sup> Gregor, Turon. 1. 7. c. 25.

<sup>49)</sup> Decret. Childebert. circ. a. 505. c. 18. p. 11.

<sup>50)</sup> L. Visig. l. 8. t. 8. c. 9. p. 476.

<sup>51)</sup> Ib. l. 6. t. 1. c. 4. p. 589.

Qui carpentarium bonum occiderit XL sol. sol. inferat. solvat. 52) — Si faber ferrarius occisus fuerit, quadraginta Si aurifex fuerit, quinquaginta solisolidos componatur. dos componatur. 1) Doch stehen ihm schmid und schwert-feger auch gleich. Faber, aurifex aut spatarius, qui publice probati sunt, si occidantur, quadraginta solidis componantur, 14) sowie der harpator und die frau, welche kunstreiche gewebe macht: Qui harpatorem, qui cum circulo harpare potest, in manum percusserit, componat illum quarta parte maiori compositione, quam alteri eiusdem conditionis homini. Aurifices similiter. Foeminae fresum facientes Denn auch bei weiblichen unfreien erhöht similiter. 55) ihre kunstfertigkeit ihren werth. Si quis cum alicuius ancilla vestiaria concubuerit contra voluntatem eius, cum sex solidis componat. Et si cum puella de genecio priore concubuerit aliquis contra voluntatem eius sex solidis compo-Si quis cum aliqua ex illis aliis de genecio contra voluntatem eius concubuerit, cum tribus solidis componatur. 56)— Si quis alterius puellam de genicio deviolaverit, solvat solidos sex; 17) unter diesen frauen des frauengemaches stehen noch niedere arbeiterinnen, z. b. auch jene sclavin, welche verpflichtet ist, ut scilicet trahens molam, his quae in gynaecio erant positae, per dies singulos farinas ad victus necessarias prepararet. 58) Handwerker und künstler können aber vor andern unfreien von ihrem herrn die erlaubnis erhalten ihr handwerk öffentlich und ungehindert Quicunque vero servum suum aurificem, argenauszuüben. tarium, ferrarium, fabrum aerarium, sartorem vel sutorem, in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda opera a quocunque suscepit, fortasse everterit, dominus eius aut pro eodem satisfaciat, aut servi ipsius si maluerit faciat cessionem. 59)

\$. 11. Neben diesen handwerkern und künstlern waren vor andern unfreien diejenigen ausgezeichnet, welche die heerden bewahren, das hauswesen besorgen, aufseher über die ställe, bäcker. Legitimus pastor ovium, si octuaginta capita in grege habet domini sui et occisus fuerit, cum quadraginta solidis componatur. Si alicuius seniscalcus, qui

**<sup>52)</sup>** L. Burgund. t. 10. c. 3-6. p. 310.

<sup>53)</sup> Capit. addit. ad L. Alam. c. 44, p. 236.

<sup>54)</sup> L. Alam, t. 79. c. 7. p. 224.

<sup>55)</sup> L. Angl. et Werin t. 5. c. 20. p. 377. 378.

<sup>56)</sup> L. Alam. t. 80. c. 1-3. p. 225.

<sup>57)</sup> Capit. addit ad L Alamann. c. 42. p. 232.

<sup>58)</sup> Gregor. Turon. 1. 9, c. 38.

<sup>59)</sup> L. Burgund. t. 21. c. 2. p. 315. 316.

servus est et dominus cius duodecim vassos infra domum habet, occisus fuerit, quadraginta solidis componatur. Si mariscalcus, qui super duodecim caballos est, occiditur, quadraginta solidis componatur. Si pistor similiter; 60) überhaupt hirten jeder art. Si porcarius ligatus de via ostatus vel battutus fuerit, sic ut duo teneant, et tertius percutiat, novem solidos componat. Et de reliquo quod ei fecit, sicut reliquis servis componi solet, ei in triplum componatur. Et quod de berbicario, stotario, et vaccario fit, quod reliquis servis componi solet, componatur eis in duplo; (1) besonders aber wenn sie noch andere knechte zu untergebenen haben. Si quis porcarium alienum occiderit, magistrum tamen illum, qui sub se discipulos habet duos, aut tres, aut amplius, componat solidos L. De inferioribus autem porcariis si quis occiderit, componat solidos XXV. Si quis pecorarium aut caprarium seu armentarium occiderit, magistrum tamen, componat solidos XX. Pro discipulis, aut qui sequentes sunt, si quis occiderit, componat solidos XVI. 62) - Si pastor porcorum, qui habet in grege quadraginta porcos, et habet canem doctum, et cornu et iuniorem, occisus fuerit, quadraginta solidis componatur. Si coquus qui iuniorem habet occiditur, quadraginta solidis componatur. 65)

5. 12. Wenn aber auch diese unfreien in einem höhern werthe, als die übrigen standen, so waren sie ihnen übrigens doch ganz gleich, und es war einem andern knechte leicht, unter die zahl der vorzüglicheren knechte aufgenommen zu werden, wenn er zu irgend einer von ihren arbeiten tauglich war. Hierzu gehörte bloß seine eigene fähigkeit, ohne daß die beschäftigung seiner eltern oder ver-wandten jemals ihm zur vorschrift bei seiner eigenen gestellt worden wäre. Leudastes a fiscalis vinitoris servo... Exinde ad servitium arcessitus, culinae regiae deputatur. Sed quia lippis erat in adolescentia oculis, quibus fumi acerbitas non congruebat, amotus a pistillo promovetur ad cophinum . . Marcoueifa regina : . libenter eum colligens, provocat equorumque meliorum deputat esse custodem. 64) Der arzt Marilelfus aber war, obschon servitium patris eius tale fuerat, ut molendina ecclesiastica studeret, fratresque ac consobrini, vel reliqui parentes culi-

<sup>60)</sup> L. Alam. t. 79. c. 2-4. 6. p. 224.

<sup>61)</sup> Ib. t. 98. c. 2. 8. p. 280.

<sup>62)</sup> Ed. Rothar. c. 185. 136. p. 698.

<sup>68)</sup> L. Alam. t. 79. c. 1. 5. p. 224,

<sup>64)</sup> Gregor. Turon. 1. 5. c. 48.

sis dominicis atque pistrino subjecti erant <sup>65</sup>) weder zu der einen noch der anderen arbeit angehalten worden, welches ihm den versuch sich der gewalt seiner herren zu entziehen erleichterte.

### D. Ministerialen im besondern.

S. 13. Neben den vorzüglichern unfreien, welche wir eben betrachtet haben, sind diejenigen ausgezeichnet, welche allein häusliche dienste verrichten, indem sie höher als andere unfreie geachtet werden, und sich einer mildern behandlung erfreuen. So ist in schwedischen gesetzen der zum hause gehörende fostri dem præl und annödug vorgezogen. 19 Wenn der niedere unfreie, der außerhalb des hauses seines herrn wohnte, ad servitium arcessitus, seine bestimmte arbeiten unter der zahl der hausdiener angewiesen erhalten hatte, so stieg er auch im werthe, welches besonders dann der fall war, wenn ihm noch ein ministerium, irgend ein im namen seines herrn zu betreibendes geschäft, anvertraut wurde. Hierauf beruht die eintheilung der knechte, von welchen der eine den gothischen namen shalks (δούλος), der andere þius (οἰκέτης, domesticus), der dritte andbahts (διάκονος, ministerialis) nach ihren verschiedenen verhältnissen, genannt wird. 67) weiber, welchen von ihrem herrn ein ministerium gegeben war, wurden dadurch bei verletzungen schwerer gebüßt. Si feminis, quae in ministerio Ducis sunt, aliquid contra legem factum fuerit, qui hoc fecerit omnia tripliciter eis componat, quod aliis Alamannorum feminis simpliciter componere debeat. 63) Solche leute aber, welche in der regel docti domi, et nutriti aut probati sunt, 69) und daher gewöhnlich domestici genannt werden, 10) welchen irgend ein geschäft von ihrem herrn zur besorgung angewiesen ist, werden ministeriales genannt. Sie sind unfreie menschen, handwerker oder auf dem hofe und in dem hause ihres herrn angestellte diener. Sie erscheinen zuerst in der lex Salica: Si quis Maiorem, Infestorem, 71) Scantionem, Mariscalcum, Stratorem, Fabrum ferrarium, Aurificem, sive

<sup>65)</sup> Ib. 1. 7. c. 25.

<sup>66)</sup> Grimm s. 319.

<sup>67)</sup> Ib. s. 802.

<sup>68)</sup> L. Alam. t. 33. p 208.

<sup>69)</sup> Ed. Rothar. c. 76. p. 693.

<sup>70)</sup> Sommer bäurl. rechtsverh. s. 123.

Die meisten verbeßern infertorem, truchseß, doch Pertz hausmeier. s. 148. bezieht es auf den seneschall.

Carpentarium, Vinitorem, vel Porcarium, vel Ministerialem furaverit aut occiderit vel vendiderit valentem sol. XXV. MCCCC. denar. qui faciunt sol. XXXV. culpabilis iudicetur, excepto capitale et delatura. Si vero maiorissam aut ancillam ministerialem valentem sol. XXV. superiorem causam convenit observare. 72) Letztere bestimmung über die ancilla ministerialis fehlt indessen in den handschriften von Schilter und Eccard, indem diese sagt: Si quis ancilla prodederit, sol. XXXV. si pro vinitore, si fabrum, si carpentario valente sol. XXX. sunt din. HDCCCLXXX. fac. sol. LXXXV, cui fuerit adprobatum culp. iud. jene dagegen: Si quis servum perdiderit aut ancilla valentes sol. XXV. furaverit si portario, (porcario) si venatore, si fabro, si carpentario, si stratore valente solid. d. XXX. furaverit aut occisserit, sunt den. ICCCC. qui fac. sol. LX. culp. iud. excepto cap. et dilatura. Wir sehen aus diesen abweichungen verschiedener handschriften deutlich die verschiedenen arbeiten, welche diese ministerialen zu verrichten hatten, welche besonders im hause ihnen obliegen. Indessen gibt Lindenbrog diese stelle so: Si quis servum aut ancillant valentem sol. XV. aut XXV. furaverit, aut vendiderit, seu porcarium, aut fabrum, sive vinitorem, vel molinarium aut carpentarium, sive venatorem, aut quemcunque artificem IIDCCC. denar. qui faciunt sol. LXX. culp. iud. exc. cap. et dil. Si quis puerum aut puelam de ministerio dominorum furaverit, I. den. qui faciunt sol. XXV. in capitale restituat, et insuper ICCCC. denar. qui faciunt sol. XXXV. culp. iud. Neben handwerkern und andern im hanse beschäftigten personen stehen hier die pueri und puellae de ministerio, die diener im hause des herrn, für welche der name ministerialis noch nicht scheint üblich gewesen zu sein, den wir allein in der jüngsten handschrift, der heroldschen, 73) finden.

§. 14. Aus diesen stellen geht, trotz der abweichenden lesarten, deutlich hervor, daß die ministerialen unfreie, aber wegen ihrer besondern dieuste höher als andere geschätzt sind. Daher haben sie überall, wo wir sie finden, ein höheres wergeld, als andere knechte: Si quis servum ministerialem probatum, ut supra, aut doctum domi, occiderit, componat solidos L. Si quis servum alienum massarium occiderit componat solidos XX. Si quis servum alienum alienum

<sup>73)</sup> L. Sal. t. 11. c. 6. 7. ed Herold p. 22. — t. 10. c. 3. ed. Eccard. p. 109. — t. 11. c. 2. ed. Schilter. p. 108. 109. — t. 11. c. 5. 6. ed. Lindenbrog. p. 22

<sup>78)</sup> Wiarda auslegung d. salisch, gesetz. s. 48.

rusticanum, qui sub massario est, occiderit, componat solidos XVI. 74) Während aber das wergeld des freigelaßenen das doppelte von dem des gemeinen knechtes beträgt, si (quis) euch (liberum per manum dimissum, quem frilaz vocant) occiderit, componat cum domino suo cum quadraginta solidis, 15) während nach demselben rechte für den knecht nur zwanzig solidi gefordert werden können, 19 und ebenso der lite doppelt so hoch als der knecht gebußt wird, Compositio liti librae II. et unciae IX. Compositio servi libra I. et unciae IV. et dimidia, 77) stehen die ministerialen diesen, den aldiis des longobardischen rechtes, gleich und erhalten in der regel eine buße, die das doppelte von der, die der gemeine knecht erhält, beträgt. 18) So sagt auch die lex Burgundionum: Si quis servum natione harbarum occiderit lectum ministerialem sive expeditionalem LX. solid. inferat; 79) mulctae autem nomine XII. Si alium servum Romanum, sive barbarum, aratorem aut porcarium occiderit, XXX. sol. solvat. 80) Aber unter den ministerialen selbst wurde wieder unterschieden: einige waren im hause gebildet und verrichteten beständig dort ihre dienste, andere aber erst später zu ähnlichen diensten gebraucht worden, so daß sie jenen nicht an vortrefflichkeit, sondern wol nur dem namen nach gleichstanden, diese waren natürlich auch weit geringer geschätzt, und kaum noch von andern knechten unterschieden. Si quis servum ministerialem probatum, ut supra, aut doctum domi, occiderit, componat solidos L. hieß es in der oben angeführten stelle, dagegen De aliis vero ministerialibus, qui secundus ei invenitur esse, tantum ut nomen ministeriale habeat, si quis occiderit, componat solidos XXV, 81) also die hälfte.

§. 15. Die dienste der ministerialen waren auf das hauswesen beschränkt, dieses aber einfach eingerichtet und unter einige diener, welche die zum lebensunterhalte nöthigsten gegenstände besorgen musten, vertheilt. Eigene diener besorgten die tafel und die lebensmittel; andere hatten die aufsicht über das hauswesen; die kostbarsten gegenstände eines noch rohen, kriegerischen volkes, bei welchem

<sup>74)</sup> Ed. Rothar. c. 180, 132, 184, p. 697, 698.

<sup>75)</sup> L. Baiuvar. t. 4. c. 11. p. 260.

<sup>76)</sup> Ib. t. 5. c. 18. p. 261.

<sup>77)</sup> L. Frision t. 15 c. 8 4. p. 362.

<sup>78)</sup> Ed. Rothar. c. 78 sqq. p. 694. vgl. c. 103 sqq. p. 695.

<sup>79)</sup> Nach der heroldschen handschrift, andere lesen LV. sol.

L. Burgund. t. 10. c. 1. 2. p. 310. — vgl. L. Roman. Burgund.
 t. 2 in corp. iur. antejust. ed. Hugo. t. II, p. 1503.

<sup>81)</sup> Ed. Rothar. c. 130. 131. p. 697. 698.

die reiterei im höchsten ansehen stand, die pferde, waren wieder einem besondern aufseher übergeben. Dieses sind die wichtigsten diener im hause und ihrer wird mit auszeichnung erwähnt: Servo penitus non credatur . . exceptis servis nostris, qui ad hoc regalibus servitiis mancipantur, ut non immerito palatinis officiis liberaliter honorentur, id est stabulariorum, gillonariorum, argentariorum, 🌰corumque praepositi, vel si qui praeter hos superiori ordine vel gradu praecedunt, 62) oder wie der Fuero juzgo diese stelle gibt: assi cuemo son los que mandan los rapaces, que guardan las bestias ") é los que son sobre los que fazen la moneda, é los que son sobre los cozineros, é los otros que tienen algun servicio sobre otros omnes. Deutlich erkennen wir hier den aufseher über die stallungen, den marschall nämlich, leute, welche die schatzkammer ihrer herren besorgen, andere, welche speise und getränke herbeischaffen, und werden geneigt an die würde des seneschalls zu denken. Die lex Alamannorum 84) nennt seneschall, marschall, koch und bäcker und läßt auf gleiche eintheilung des hauswesens schließen. Diese einfache eintheilung war aber bei allen germanischen völkern die wöhnliche; aus ihr sind, als man den wirkungskreiß der einzelnen diener genau zu bestimmen angefangen hatte, die würden des marschalls, kämerers, schenken und truchseßen, des seneschalls und küchenmeisters hervorgegangen, von welchen besonders die vier erstern zu großer wichtigkeit gelangten und in jedem hauswesen für nöthige personen galten. Archiepiscopi, Episcopi, Comites, Barones, . . etiam milites suos, et proprios servientes, scilicet dapiferos, pincernas, camerarios, pistores et cocos sub suo friborgo habeant. 85) In den frühern zeiten waren aber die verrichtungen dieser diener nicht strenge von einander unterschieden, und sowie nach seinen fähigkeiten ein diener verschiedene posten nach einander übernehmen konnte, so konnte er auch verschiedene jener dienste zugleich besorgen. So konnte z. b. der koch auch die dienste des schenken verschen (post coenam) prosecutus est Leo (de coquina) generum domini sui cum potu, porrigens ei bibere. 66)

S. 16. In die ältesten zeiten verliert sich der ursprung

<sup>82)</sup> L. Visigothor. l. 2. t. 4. c. 4. p. 452.

<sup>83)</sup> Die codices Toled. Malpica 2. Escorial. 1. fügen noch hinzu é que son en vez de escancianos.

<sup>64)</sup> L. Alam. t. 79. c. 8-6. p. 224.

<sup>85)</sup> L. Kdovard. confess. c. 21. vgl. Phillipps angels. rechtsgesch. s. 77.

<sup>86)</sup> Gregor. Turon. l. 8. c. 15.

der verrichtungen dieser hausdiener, und man könnte nur bei einem derselben über seinen germanischen ursprung in zweifel stehen, über den kämerer, sowol wegen des fremden namens, als seiner dienste selbst. 87) denn als schon marschall, truchseß und schenk nöthige diener geworden waren, fehlte eine schatzkammer, welche einem kämerer anvertraut worden wäre, und keine prachtvolle hofhaltung machte noch sein amt nöthig. Waffen, welche in liedern und sagen gepriesene helden geführt haben sollten, rüstungen und kostbare gewänder wurden für die wichtigsten schätze gehalten, und als der kämerer im haus-wesen gefunden wurde, diesem zur bewahrung übergeben. daher führte er auch bei den angelsachsen den namen Bei zunehmender macht und wachsendem hrægelþegu. reichthume vermehrte sich, sowie der übrigen beamten, so auch die bedeutsamkeit des kämerers, der eine nöthige person in jedem hauswesen wird, und zwar besonders bei dem könige und der familie desselben, von welcher jedes mitglied seine eigenen hausdiener und vor allen den kämerer hatte. 88)

#### 2. Freie diener.

§. 17. In rohen zeiten sind wenige bedürfnisse und wenige diener genügen; außer den eben erwähnten hausdienern bedurfte man keiner andern mehr. Aber als die königliche gewalt fest begründet war, und die einzelnen familien anfiengen in einen staat zusammen zu schmelzen, an dessen spitze der könig mit seinen hausdienern stand, welchen, da das vermögen des königs und das staatsvermögen nicht getrennt war, auch die einzelnen theile des staatshaushaltes zugetheilt wurden, fand man bald, daß die geringe zahl derselben und die durchgreifende eintheilung des ganzen hauswesens unter sie, welche bloß in der frühesten zeit, für die einfachsten verhältnisse eines noch rohen volkes. ganz erschöpfend war, nicht mehr auslange, und daß neben jenen frühern verwaltern und dienern noch für viele neue beamten gesorgt werden müße. Dazu kam noch die sucht durch ein glänzendes hofgefolge sich auszuzeichnen, die durch die bekanntschaft mit dem, von beamten aller arten überfüllten, byzantinischen hofe noch genährt ward; und wol müßen manche hofämter ihren ursprung oder wenigstens ihre ausbildung dem einfluße desselben zuschreiben.

<sup>87)</sup> v. Löw gesch. d. reichs- u. territ. verf. s. 82, not. 102.

<sup>88)</sup> Pertz hausmeier s. 128.

Die großen gefolgeherren, welche sich durch macht und ansehen in dem neu begründeten staate auszeichneten, begüterte freie suchten sich auch von ihrer seite dadurch vor anderen zu unterscheiden, daß sie ein großes stattliches gefolge unterhielten, und viele leute unter den namen von manigfaltigen bedienungen um sich versammelten. Die vortheile, welche der stand des dieners eines großen, und vorzüglich des königes darbot, söhnten mit seiner abhängigkeit aus; und waren ursprünglich bloß unfreie solche diener gewesen, so bewarben sich doch bald auch freie um ihre stellen. Derjenige, welcher sich in hoste oder in truste dominica befand, stand höher als andere freie; 39) wer von dem könige unter die zahl seiner angesehenen diener aufgenommen war, galt deshalb für einen der edlen, der vornehmen des volkes. 90) Westgothische könige sagten: quicunque ex palatii nostri primatibus, rel senioribus gentis Gothorum, 91) und stellten adel und hofwürde gleich: aequalem sibi nobilitate vel dignitate palatini officii. 92) Der name begn ward die bezeichnung eines angelsächsischen großen, 33) und so wurden bei den übrigen völkern die königlichen diener zu dem adel des volkes. Dagegen erhielt derjenige, welcher in die dienste eines großen getreten war, von demselben eroberte ländereien, gelegentliche geschenke, vor allem aber, ärmern freien ein wichtiger grund sich solchen zu ergeben, die zusicherung seines schutzes.

S. 18. Die stelle eines dieners brachte für die freien, welche sie übernahmen, manche beschränkungen ihrer freiheit mit sich; sie war der grund einer größeren abhängigkeit von dem herrn; daher begünstigten die könige auch die edlen und freien in ihrem streben königliche diener zu werden, indem sie dieses für eines der wirksamsten mittel Sie hatten zwar als zur vermehrung ihrer macht hielten. gefolgeherren große vorrechte vor den übrigen freien, sogar recht über leben und tod ihrer gefährten, aber dieses wol nur während des feldzuges und nachdem ihre schaaren sich bewaffnet zu diesem eingefunden hatten, welches aber alsbald nach beendigtem feldzuge wieder aufhörte. Deshalb muste auch Chlodwig, bei vertheilung der beute durch einen freien seines gefolges gröblich beleidigt, rache sinnend harren, bis sich die krieger im nächsten jahre wie-

<sup>89)</sup> Grimm s. 275.

<sup>90)</sup> Pertz hausmeier s. 117.

<sup>91)</sup> L. Visig. l. 3. t. 1. c. 5. p. 468.

<sup>92)</sup> Ib. l. 6. t. 1. c. 2. p. 537.

<sup>98)</sup> Schmid gesetz. d. angels. einl. s. LXXVII. LXXVIII.

der zum kampfe gerüstet versammelten. 94) Nach dieser zeit kehrte der könig, als geehrtester unter gleich freien männern, zu seinem gehöfte zurück und behielt allein gewalt über seine ihm ganz ergebene diener, welche ihm dorthin folgten. Freie männer, welche seine diener geworden waren, blieben dann in demselben verhältnisse, in welchem sie sonst nur während des feldzuges gewesen wären, ja, schienen der vorrechte ihrer freiheit gewissermaßen zu entsagen, und servire, deservire, servitium, bezeichnete ihr verhältnis zu ihrem herrn, 95) indem sie selbst knechtische namen, marschall, seneschall, wenn sie auch später durch beisätze dieselben veredelten, z. b. Adalschalk, sich gefallen ließen. 96) Die große macht des königes über seine, wenn auch freie und edle diener, zeigte sich aber nicht allein dadurch, daß er ihre stellen nach willkür vergab und sie ebenso wieder entziehen konnte, sondern auch daß er über die diener willkürlich verfügte, und sie selbst den härtesten körperlichen züchtigungen unterwerfen durfte; <sup>97</sup>) strafen, welche den königen und fürsten über freie sonst nicht zustanden: neque animadvertere, neque vincire, ne verberare quidem, nisi sacerdotibus permissum: non quasi in poenam, nec ducis iussu, sed velut deo imperante, 98) welche eigentlich bloß auf knechte angewandt werden sollten, 99) und wenn ein freier ictus accipiat flagellorum, et careat ingenuitatis suae statu. 100)

§. 19. Diese abhängigkeit ward hinlänglich durch die große macht und das ansehen, welches mit dem dienste des königes verbunden war, vergütet, so daß selbst übelthäter im besitze einer angesehenen stelle der gerechtigkeit keck trotz bieten konnten. Fuit autem in urbe Turonica Pelagius quidam in omni malitia exercitatus, mullam iudicem metucus, pro co quod iumentorum fiscalium custodes sub eius potestate consisterent. (101) Ländereien und reichliche geschenke, mit ihrem dienste verbundene einkünfte und naturalienlieferungen waren der lohn für ihre dienste. (102) Die ämter selbst, denn als solche werden jene dienste be-

<sup>94)</sup> vgl. Gest. Francor. c. 10. u. Gregor. Turon. l. 2. c. 27.

<sup>95)</sup> Pertz hausmeier s. 130.

<sup>96)</sup> Grimm s. 276. not. \*\*)

<sup>97)</sup> Pertz hausmeier s. 5. 130. 132. vgl. Fredegar. c. 42.

<sup>99)</sup> Tacit. German. c. 7.

<sup>99)</sup> Grimm s. 704.

<sup>100)</sup> L. Visig. l. 3. t. 8. c. 1. p. 474.

<sup>101)</sup> Gregor. Turon. I. S. c. 40.

<sup>102)</sup> Grimm s. 275-277.

trachtet, waren manigfaltig, 103) und eine gewisse rangordnung fand dabei statt, ohne daß jedoch den dienern im hauswesen oder andern staatsbeamten darum der oberbefehl über ein heer, und umgekehrt den heerführern andere stellen verweigert worden wären. Dagobertus decuniverso regno Burgundiae exercitum promovere inbet, statuens eis caput exercitus nomine Chadoindum referendurium, qui temporibus Theuderici regis quondam multis proeliis probatus strenuus. 104) Wir übergehen die einzelnen hofbeamten, ihre stellung und ihren wirkungskreiß, da wir nicht sie, sondern die ministerialen zum gegenstande unserer untersuchung gemacht haben, und erwähnen nur, daß besonders die vornehmern unter ihnen immer mächtiger wurden, und in kurzer zeit sehr große rechte erwarben, auf welche sie als diener eigentlich keinen anspruch gehabt hätten. bedeutendsten von allen waren aber die hausmeier, welche unter dem einfluße verschiedener, ihnen günstigen umstände ihre macht so weit ausdehnten, daß sie die herschergewalt der frühern könige allmälig vernichteten, diese von sich abhängig machten und endlich ganz verdrängen, dagegen selbst den thron besteigen, wo mit ihnen ein neuer abschwitt in der geschichte auhebt, besonders wichtig für Deutschland, welches das kaiserreich des größten unter ihnen, Carls, wird. Viele neue verhältnisse verdankten ihm ihre entstehung und als der begrif von ministerial erweitert worden war, erhielten diese leute durch ihn jene besondern vorschriften, und wurden in jene stellung versetzt, wodureh sie uns vorzüglich ansprechend erscheinen, weshalb wir sie in einem eigenen abschnitte betrachten.

<sup>103)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 25. b. b. 1. s. 87 sqq.

<sup>104)</sup> Fredegar. c. 78.

# II. Ministerialen zur zeit Carls des großen und der Carolinger.

## 1. Bedeutung des namens ministerial.

§. 20. Die freien männer, welche in die dienste des königs getreten waren, und selbst knechtische namen in ihrem neuen verhältnisse angenommen hatten, wurden, wenn sie auch nichts in rücksicht auf die theilnahme an der volksgemeinde und in privatrechtlicher hinsicht verloren, 105) übrigens doch in bezug auf ihr verhältnis gegen ihren herrn den unfreien dienern gleichgestellt, welches um so eher geschehen konnte, da auch diese im besitze wichtiger stellen und der damit verbundenen würde und macht waren. Die königlichen hausdiener, die ministerialen, waren es besonders, welche einfluß auf die verwaltung des staates erhalten hatten, nicht so sehr wegen ihrer beständigen nahen berührung mit dem könige, als weil das staatswesen dem königlichen haushalte gleichgestellt, und unter sie vertheilt ward. So ward der name ministerial von hausdienern auf staatsbeamte übertragen, und wer nur ein amt vom könige erhalten hatte and so unter die zahl seiner diener getreten war, wurde ohne rücksicht auf seinen besondern stand ministerial genannt, und betrachtete diesen namen als eine besondere auszeichnung. Es ist ein name, welcher jeden beamten bezeichnet, ohne rücksicht auf sein verschiedenes amt. Duces et eorum iuniores, Castaldii, Vicarii, Centenarii, seu reliqui Ministeriales, Falconarii, Venatores, et caeteri per singula territoria habitantes vel discurrentes. 106) - maiores nostri et forestarii, poledrarii, celerarii, decani, telonearii vel ceteri ministeriales. 107) Die großen des reiches führen diesen namen, so nennt z. b. könig Arnulf: Engelmarum dilectum episcopum (Laureacensem et Pataviensem) et ministerialem nostrum, 108) also einen geistlichen fürsten seinen ministerial und zugleich in derselben urkunde erscheint Isingrimus illustris comes, ministerialis imperii, dapifer noster (Arnulphi regis), welchen er auch sonst noch nennt: Isengrimo illustri comite ministerialique nostro. 109) denn nicht selten kommt der ausdruck vor: tam comites quam caeteri ministri reipublicae. 110)

<sup>105)</sup> Schmid ges. d. angels. einl. s. LXXIV.

<sup>106)</sup> Carol. M. epist ad Pippin. reg Ital. a. 907. p. 280.

<sup>107)</sup> Cap. de vill. a. 800. c. 10. p 133.

<sup>108)</sup> Arnulph reg. dipl. a. 890 ap. Hund. t. I p. 198.

<sup>109)</sup> Eiusd. dipl. a. 899 in M. B. t. III. p. 810.

<sup>110)</sup> Edict. Pistens. a. 864. c. 24. p. 148.

ebenso wie jeder andere beamte, sei es nun des königes selbst oder der königlichen familie, welche das capitulare de ministerialibus palatinis erwähnt: ministeriales dilectae coniugis nostrae vel filiorum nostrorum, ''') oder irgend eines andern geistlichen oder weltlichen herrn, wenn dieser auch selbst königlicher beamte war. Episcopi et Abbates, sive Comites, dimittunt eorum liberos homines ad casam in nomine ministerialium. Similiter et Abbatissae. Ili sunt falconarii, venatores, telonearii, Praepositi, Decani, et alii qui Missos recipiunt et eorum sequentes. 117) inbente Comite vel ministerialibus eius. 113) — neque a Comite neque a iunioribus aut ministerialibus eius. 114) — Episcopf vel Abbatis seu Comitis ministeriales. 115) denn die gro-Ben des reichs wetteiferten den glanz des königlichen hofstaates nachzuahmen. 116) Selbst zu bestimmten dienstleistungen verbundene, unfreie bauern werden ministerialen genannt, denn so schenken die stifter des klosters zu Freckenhorst den geistlichen desselben: pro dote et alimentis curtiferos duos in Otomar cum beneficiis ministerialibus quatuor ibidem . . solvunt . . Ministeriales ibidem vaccam unam bonam, haedos octo cum triginta duobus denariis; tempore messis servitia octo cum curribus et equis praestant, post decem annos quisque pendet equum unum. "7

\$. 21. Gleichgültig ist es, welchem stande die ministerialen angehören, denn vor der würde, welche das amt ihnen gibt, schwindet die erinnerung an ihre frühere herkunft. Unfreie können zu hohen stellen gelangen, räthe des kaisers werden, 118) während freie für ein beneficium auch niedere dienste verrichten, wie jene poledrarii, qui liberi sunt et in ipso ministerio beneficia habuerint, 119) und dabei fortwährend freie bleiben, weil ministerialität die freihelt nicht aufhebt. 120) Selbst mächtige großen können ein hausamt bei dem könige bekleiden. (Imperator Ludowicus) Bernhardum comitem Barcinonae, qui eatenus in marca Hispaniae praesidebat, camararium in palatio suo

<sup>111)</sup> Cap. de minist. palat. a. 800. c 1. p. 149.

<sup>112)</sup> Carol. M. cap. III. a. 811. c. 4. p. 245.

<sup>113)</sup> Riusd. cap. I. a. 812. c. 6. p. 249.

<sup>114)</sup> Carol. Calv. cap. a. 844. c. 2. p. 20.

<sup>115)</sup> Edict. Pistens. a. 864. c. 20. p. 146.

<sup>116)</sup> Montag gesch. d. staatsbürgerl. freiheit. b. II s. 811.

<sup>117)</sup> Chart. fundat. eccles. Freckenhorst. a. 851. ap. Kindlinger m. b. b. H. s. 11.

<sup>118)</sup> Struben nebenst. th. IV. abh. XXVIII. §. 9.

<sup>119)</sup> Cap. de vill. c. 50. p. 189.

<sup>120)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 194. b. I. s. 458.

constituit; 121) so war auch Talto vir inlustris, Tagoberti scilicet regis camararius et postea comes eiusdem pagi; 127) stellen, welche auch verwandte des königlichen hauses zuweilen übernehmen. Carolus autem filio suo Hudowico Bosonem, fratrem uxoris eius, camerarium et hostariorum magistrum constituens, cui et honores Gerardi, comitis Bituricensis dedit. 128) Solche hohe diener waren aber keineswegs von den leistungen befreit, welche ursprünglich unfreie im hause verrichtet hatten, und wozu sie selbst wieder weniger angesehene leute gebrauchten. eine geschichte der thaten Carls des großen erzählt uns ausführlich, wie bei höhern edlen und freien bis zum könige herauf stufenweise edle und freie männer bei der tafel aufgewartet hätten: Comedente autem Karolo, ministrabant duces et tiranni vel reges diversarum gentium. Post cuius convivium, cum illi comederent, serviebant eis comites et praefecti, vel diversarum dignitatum proceres. Ipsis quoque manducandi finem facientibus, militares viri vel scolares aulae reficiebantur. Post hos omnimodorum officiorum magistri, deinde ministri, post vero eorundem ministrorum ministri. 124) Außer dem hause musten aber fürsten sowol, wie die gemeinen satellites dem könige als gefolge dienen, und im felde vor seinem zelte wachedienste thun. so finden wir z. b. den mächtigen Carl im feldzuge gegen die Sachsen, cum duorum ducum filii ad tentorium regis excubare deberent. 125) So dürfen wir die ministerialen als leute ansehen, welche irgend eines amtes wegen in ein neues verhältnis zu einem herrn getreten sind, auf welches ihre frühere standesverhältnisse keinen einfluß äußern und wodurch neue bestimmungen für freie sowol, wie für unfreie eintreten, die beide als ministerialen zu gleicher würde fähig sind. Wir bemerken zu gleicher zeit, daß der name ministerial auf keine bestimmte ämter beschränkt ist, · mögen diese nun die verwaltung des staates betreffen, oder stellen im hauswesen sein, indem alle, hohe und niedere beamten diesen erhalten. So ist auch dieser name nicht den beamten eines einzelnen herrn eigenthümlich, indem jeder beamte, ohne rücksicht auf seinen herrn, so heißt. Die besondern verhältnisse, in welchen diese ministerialen

<sup>121)</sup> Einhard. annal. ad. a. 829. ap. Pertz. t. I. p. 218.

<sup>122)</sup> Ratpert. cas. S. Gall. c. 1. ap. eumd. t. II. p. 62.

<sup>123)</sup> Hincmar. Remeus. annal. ad a. 872. ap. eumd. t. I. p. 493.

<sup>124)</sup> Monach. Sangall. gest. Karol. M. l. 1, c. 11. ap. cumd. T. IL p. 736.

<sup>125)</sup> Ib. l. 2. c. 8. ib p. 749.

stehen, sind durch thre stellung als beamten bedingt, und diese wirkt auf ihre standesverhältnisse wieder zurück; dagegen waren die bestimmungen, die auf jene ministerialen, welche wir aus den volksrechten kennen lernten, anwendung fanden, aus ihrem stande als unfreie, wenn auch als beßere unfreie, zu erklären.

### 2. Unterschied der ministerialen und vassen.

Neben den ministerialen werden die vassen erwähnt: Vassi vero nostri et Ministeriales, qui Missi sunt, ubicunque venerint, coniectum accipiant, 126) und jenen auch nachgesetzt, Episcopo panes quadraginta, . . Abbati, Comiti atque ministeriali nostro unicuique quotidie panes triginta, . . Vassallo nostro panes decem et septem. 127) Sie sind gewöhnlich freie männer, doch gibt es, wie unter den ministerialen unfreie, so auch servi, qui honorati beneficia et ministeria tenent, vel in vasallatico honorati sunt. 125) Sie sind diejenigen leute, welche sich einem herrn zur treue und folgsamkeit verpflichtet haben, weshalb auch der name fideles sie gewöhnlich bezeichnet, und, da die, oft mit reichen einkünften verbundenen ämter, sich in händen der ministerialen befinden, vorzüglich zu kriegsdiensten gebraucht werden, daher unter ihnen zuweilen die bewaffnete macht verstanden wird, (Comites) qui militium coenobii, quod vocatur nova Corbeia, id est vasallos ejusdem Abbatis plus justo in hostem ire compellant, 129) ohne das man jedoch behaupten darf, daß sie ausschließlich diese dienste geleistet hätten, während die ministerialen bloß zu hofdiensten verbunden gewesen waren, da beide arten von diensten von diesen sowol, wie von jenen gleichmäßig versehen wurden; 130) doch verbanden die vasallen, wenn sie endlich ein amt erhielten, häufig beide namen, wenn sie nicht den namen vasall ablegten, so erwähnt noch Conrad I. eines altmani vasalli ac ministerialis. (31) Da beneficien bloß wegen bereits geleisteter dienste gegeben werden sollen, denn, sagen die fränkischen könige, nos volumus beneficium

<sup>126)</sup> Ludov. Pii cap. V. a 819. c. 26. p. 346.

<sup>127)</sup> Eiusd. cap. id. c. 29. p. 346.

<sup>128)</sup> Pippin. reg. Ital. cap. circ a. 798. c. 86. p. 289.

<sup>129)</sup> Arnulf reg. dipl. circ. a. 893. ap. Schaten. t. I. p. 229.

<sup>130)</sup> Eichhorn gesch. d. urspr. d. städt. verf. in v. Savigny zeitschr. f. gesch. rechtswissensch. b I. s. 203. not. S3. — Paetz lehnr. S. 9. s. 27. 29.

<sup>131)</sup> Chuonrad 1. dipl. a. 916 in M. B. t. XI. p 437.

illi dare, qui nobis bene servierit, 132) so haben viele unter ihnen noch kein beneficium, und dienen in der erwartung eines solchen, indessen sie gelegentliche geschenke und eine praebende erhalten, so wie der fiscalinus, qui hoc (mansas) non habuerit de dominica accipiat provendam, 113) die zuweilen aber nur geringe war, universae familiae praebendariis, id est centum septuaginta viris, cum numquam ante se (Notkerum abbatem) nisi avena pascerentur, pura de spelta dederat grana. 124) Die ministerialen dagegen, welche ein amt und einkünfte und bestimmte beschäftigung haben, müßen zugleich diese unbeschäftigten leute ihres herrn nach zeit und gelegenheit zu benutzen suchen: absque ministeriis expediti milites, anteposita Dominorum benignitate et sollicitudine, qua nunc victu, nunc vestitu, nunc auro, nunc argento, modo equis vel caeteris ornamentis, interdum specialiter, aliquando prout tempus, ratio et ordo condignam potestatem administrabat, saepius porrectis; . . illos praesati Capitanei ministeriales certatim de die in diem, nunc istos, nunc illos ad mansiones suas vocabant, et . . prout cuique possibile erat, impendere studebant: sicque fiebat, ut rarus quisque intra hebdomadam remancret, qui non ab aliquo huiusmodi studio convocaretur. 125)

### 3. Folgen der ministerialität.

\$. 23. Dadurch, daß man in das gefolge irgend eines herrn trat, mochte man nun ein amt oder beneficium erhalten, oder nicht, ward man diesem herrn zur besondern treue verpflichtet, zur unterstützung desselben gegen seine feinde, zur beförderung seiner macht und seines ansehens. Man entsagte gewissermaßen seiner eignen selbständigkeit, indem man das mitglied der familie seines herrn zu werden strebte. Diese abhängigkeit war es, welche in den augen einiger edlen lehnverhältnis und ministerialität so gehäßig machte, daß, als ein junger fürst Heinrich, nach einer bekannten erzählung, ein mann Ludwigs des frommen geworden war, quod cum pater eius percepisset, iratus nobilitatem suam et libertatem nimis esse declinatam, ultra quam credi posset consternatum animo dolorem omnibus

<sup>132)</sup> Capit. l. 5. c. 377. p. 578.

<sup>133)</sup> Cap. de vill. c. 50. p. 138.

<sup>134)</sup> Ekkehard. IV. de casib. monast. S. Galli. c. 16. ap. Perts t. I. p. 142.

<sup>135)</sup> Hiucmar. de ordin, Palat. c. 27. ap. Walter. corp. iur. germ. t. III p. 769.

suis caris exposuit, et assumtis duodecim ex illis infra montana ad villam quae dicitur Ambirgo secessit, et ibi, non amodo visurus filium, consenuit. 136) Dagegén wurdé den mannen der besondere schutz und eine ehrende vertrau-lichkeit von seiten ihres herrn zutheil. 127) Aus ihren Aus ihren leuten wählten die könige ihre räthe über staatsangelegenheften, und bildeten aus diesen schon frühzeitig einen engern kreiß um sich, in welchem wichtige angelegenheiten berathen wurden. 125) Eine wichtige folge ihres verhältnisses aber war eine neue gerichtsbarkeit für die zum gefolge gehörigen leute, nach welcher der herr, mit etwa sieben ihrer genoßen, über sie recht spricht. 139) Diesem gerichte sind selbst die höchsten beamten, sowol geistliche als weltliche, unterworfen; immer soll der ministerial, welcher sich eines vergehens schuldig machte, vor seinen herrn geführt werden. Ut in forestas nostras feramina nostra nemo furari audeat.. Si quis autem Comes, vel Centenarius aut Bassus noster, aut aliquis de ministerialibus nostris feramina nostra furaverit, omnino ad nostram praesentiam perducantur ad rationem. 110) — si fuerit Praepositus, vel Advocatus, sive Centenarius, vel qualibet alia dignitate praedita libera persona, post legalem emendationem in loco factam, sub fideiussoribus ad nostram praesentiam veniat. ") Groß ist die gewalt dieses gerichtes, welches auch über die höchsten beamten, besonders wenn sie sich eines treubruchs schuldig gemacht haben, selbst lebensstrafe verhängt, z. b. über den herzog Rastiz, 142) und den herzog von Lotharingen. 141)

## 4. Stellung der beamten.

\$. 24. Indem wir uns einer aufzählung aller arten von beamten enthalten, beschränken wir uns auf einzelne, allgemeine bemerkungen über die art, wie sie ihr amt erhalten und in welche stellung sie durch die übernahme desselben versetzt werden, sowie über das wirken Carls des

<sup>136)</sup> Monach. Weingartens. Chron. de Gwelfis. ap. Leibnitz s. b. t. I. p. 782.

<sup>137)</sup> Schmid ges. d. angels. einl. s. LXXVI. LXXVII.

<sup>138)</sup> Pertz hausmeier s. 144-146.

<sup>189)</sup> Maurer gerichtsverfahren s. 12. 14. 15. 64. 67.

<sup>140)</sup> Carol. M. cap. I. a. 802. c. 89. p. 167.

<sup>141)</sup> Ludov. Pii. cap. Wormat. a 829 c. 10. p. 383.

<sup>142)</sup> Annal. Fuldens. ad a. 870. ap. Pertz t I, p. 383.

<sup>143)</sup> Magn. Chron. Belg. ad a. 957. ap. Pistor. t. III. p. 86.

großen in dieser hinsicht. Es soll aber zuerst kein amt erblich sein, sondern si aliquis ex ministerialibus vel consiliariis decedebat, loco eius congruus et utilis restituebatur. 444) denn man soll vorzüglich darauf rücksicht neh-men, ob derjenige, welchem ein posten übertragen wird, die dazu erforderlichen eigenschaften hat, tales etiam Comites et sub se iudices constituere debet (rex) qui avaritiam oderint, et iustitiam diligant: et sub hac conditione suam administrationem peragant, et sub se huiusmodi ministeriales substituant. 145) Derjenige, welcher nun eta amt übernehmen sollte, legte ein, nach art des verhältnisses, in welches er trat, verschiedenes versprechen der treue und der gewißenhaftigkeit in erfüllung seiner amtspflichten Auch hier wurde ihm vorzüglich gerechtigkeit und ab. 146) redlichkeit in seinem amte zur pflicht gemacht. Ut Comites et Missi ac vassi nostri, et ministeriales regni nostri, unusquisque secundum ordinem et dignitatem ac possibilitatem suam pacem et iustitiam in suis ministeriis faciant et iuste omnes sub Dei respectu iudicent. 47) Derjenige, welcher verwalter des hauswesens ist, oder irgend ein anderes amt bekleidet, kann außerdem noch eine gesandtschaft übernehmen, so z. b. bei einer unterhandlung mit dem römischen hofe: Electi ac directi sunt in hanc legationem de parte pontificis Formonsus ac Damasus episcopi, et de parte regis Richolfus diaconus atque Eberhardus magister pincernarum. 148) Häufig aber sind die fälle, daß ein solcher beamter an die spitze eines heeres gestellt wurde. Qui (rex) statim accitis ad se tribus ministris suis, Adalgiso camerario, et Geilone comite stabuli, et Worado comite palatii, praecepit, ut sumptis secum orientalibus Francis atque Saxonibus, contumacium Sclavorum audatiam quanta potuissent celeritate comprimerent, 149) so schickte Carl sein heer partibus Britanniae una cum misso suo Audulfo sinescallo. 150) und ebenso Burchardum comitem stabuli sui, quod corrupte constabulum appellamus, cum classe misit in Corsicam, ut eam a Mauris defenderet, qui pracdas illic exercebant. 151)

<sup>144)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 26. l. l. p. 769.

<sup>145)</sup> Id. c. 10. l. l. p. 764.

<sup>446)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 205. b. I. s. 475.

<sup>147)</sup> Carol. calv. cap. a. 869. c. 11. p. 171.

<sup>148)</sup> Einhard, annal. ad a. 781. ap. Pertz t. I. p. 163.

<sup>149)</sup> Ib. ad a. 792, l. l. p. 163.

<sup>150)</sup> Annal Laurissens. ad a. 786. ap. Pertz t. I. 168. — Annal. Tilian. ad a. eumd. ib. p. 231.

<sup>151)</sup> Beginon. Chron. ad a. 807. ib. p. 564.

S. 25. Die ministerialen sind höhere und niedere; diese sind jenen untergeordnet, de minoribus vero, vel proprie Palatinis, non generaliter ad Regnum pertinentibus, sed specialiter ad personas quasque respicientibus, quae Palatio imminebant, 152) und zwar entweder unter die vorsteher der hausämter vertheilt, denn so finden wir comitem stabuli in medio subiectorum suorum . . comitem palatii in medio procerum concionantem . . magistrum mensae regiae cum ministris ornatissimis . . cubicularios imperatoris circa magistrum suum, 153) welche stelle auch mit einem andern amte vereinigt sein kann, so finden wir Engelramnum camerarium et hostariorum magistrum atque a secretis consiliarium, 154) — oder die niedern ministerialen stehen doch wenigstens abhängig von den höhern da, quamvis sub ipsis — den höhern — aut ex latere eorum alii ministeriales fuissent, et ostiarius, sacellarius, dispensator, scapoardus, et quorumcunque ex eis inniores, aut Decani fuissent, vel etiam alii ex latere, sicut bersarii, veltrarii, beverarii, vel si qui adhuc supererant. 155) In bezug auf jene vorsteher und ihre leute, sowie auf diese untereinander gilt die vorschrift: ut unusquisque ministerialis palatinus diligentissima inquisitione discutiat primo homines suos, et postea pares suos, si aliquem inter eos vel apud eos ignotum hominem. vel meretricem latitantem invenire possit. Et si inventus homo aliquis aut femina huiusmodi fuerit, custodiatur ne fugere possit, usque dum nobis adnuntietur. Et ille homo, qui talem hominem vel talem feminam secum habuit, si se emendare noluerit, in palatio nostro observetur. 156) Wechselseitig sollen sich die ministerialen beobachten, damit keine unordnung vorfalle und der strafbare die gehörige strafe erhalte. Die höhern ministerialen stehen dagegen, unmittelbar unter dem könige oder dessen familie, selbständig neben einander da. Praefati ministri, unusquisque de suo ministerio, non sub alio vel per alium, nisi per se ipsum Regem, vel quantum ad Reginam, vel gloriosam prolem Regis respiciebant. 167) Dieses war nämlich das vorzüglichste streben Carls des großen, keinem beamten zu große macht zu geben, daher ihm nicht viele und bedeutende beamten unterzuordnen, sondern durch theilung der

<sup>152)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c 33. l. l. p. 771.

<sup>153)</sup> Monach. Sangall. de gest. Karol M. l. S. c. 6. ap. Pertz. t. II. p. 750.

<sup>154)</sup> Hinemar. Remens. annal. ad a. 868. ap. Pertz. t. L. p. 480.

<sup>155)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 17. l l. p. 766.

<sup>156)</sup> Carol. M. cap. de minist. palat. a. 800. c. 1. p. 148. 149.157) Hincmar de ordin. Palat. c. 19. L. l. p. 766.

macht unter viele, von einander unabhängige und bloß ihm unterworfene beamten, jedem einzelnen die wichtigkeit des königes tief einzuprägen. Ein plan, welchen bloß Carls kraft durchgeführt hätte! Sendboten sollten jeden misbrauch der gewalt der großen aufdecken, damit er strafe über diese verhänge. Er sollte überall eingreifen, überall wirken, seine ministerialen bloß die mittel in seinen händen sein. Die geringfügigsten bestimmungen über seine höfe, wie die wichtigsten staatspläne giengen von ihm aus. Er untersuchte die angelegenheiten und die handlungsweise auch des geringsten beamten: an den königlichen pfalzen konnten alle recht suchen. Nicht sehr bedeutend war also, in bezug auf ihre stellung gegen ihn, der unterschied zwischen hohen und niedern ministerialen.

## 5. Vorzüge der ministerialen.

S. 26. Das bestreben der herren gieng meistens dahin ihren beamten viele vorrechte zu sichern, sowol deren ansprüchen zu genügen, als auch aus eigenem stolze. denn es galt für eine ehre, mächtigen leuten zu befehlen, und viele sorgfalt verwandten fürsten auf den glanz ihres ge-Daher kam es, daß, als boten Carls zu einem bischofe kamen, sedebat autem ipse episcopus . . ditissimorum militum cohortibus septus, in quorum comparatione illi palatini, invictissimi Karoli proceres vilissimi sibimet ipsi viderentur. 158) Die mächtigen Welfen hatten aber grafen zu dienern in ihrem gefolge: (Gwelfi) domum quoque suam Regio more ornabant, ut ita quaeque officia in eis, id est ministeria Dapiferi, Pincernae, Marschalci, Camerarii, Signiferi per Comites, vel illis aequepollentes regerentur. 159) Daher kam es, daß ein amt für eine würde galt, 160) und von niedern arbeiten befreite. Ut maiores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonearii vel ceteri ministeriales rega faciant, et sogales donent de mansis eorum. **Pro** manuopera vero eorum ministeria bene praccideant **et** qualiscunque maior habuerit beneficium, suum vicarium mittere faciat qualiter et *manuopera* et *caeterum servitium p*ro eo adimplere debeat. 161) Die mächtigsten waren die kö-

<sup>161)</sup> Cap. de vill. c. 10. p. 133.



<sup>158)</sup> Menach. Sangall. gest. Karol. M. l. 1. c. 18. ap. Pertz. t. II.

<sup>159)</sup> Monack. Weingart. Chron. de Gwelf. ap. Leibnitz. a. b. t. I. p. 781.

<sup>160)</sup> s. not. 141.

niglichen, welchen die leute der kirche sich im allgemeinen gleichstellten, eine gleichstellung, welche oft in bezug anf unfreie ausgesprochen wird. constituimus ut praecipiatur a nostris ministerialibus, et a ministris ecclesiasticis, ut hoc nullo modo de caetero fiat. 162) — ut res et mancipia Ecclesiarum eo modo contineantur, sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri solent, iuste et rationabiliter de rebus et mancipiis quae in Regia et ecclesiastica vestitura fuerunt uniformiter et uno modo tenendum est, 163) obgleich bei vergehen kein unterschied zwischen leuten des königs, der kirche und anderer freien gemacht wird, jene also nicht vor diesen ausgezeichnet sind. ubicunque intra Italiam sive regius, sive ecclesiasticus, vel cuiuslibet alterius hominis servus. 164) — Si vero servi ecclesiastici aut Comitum aut vasallorum nostrorum hoc facere praesumpserint sexaginta ictibus vapulent. 165) Jene leute aber, bei welchen eine strengere regierungsweise schwerer durchzusetzen war, maßten sich immer mehr rechte an; so setzten diener geistlicher fürsten alle verpflichtungen, die sie entweder als unfreie oder als ministerialen hatten, gänzlich bei seite. maiores locorum, de quibus scriptum est: "quia servi si non timent, tument," scuta et arma polita gestare incoeperant; tubas alio quam caeteri villani clanctu inflare didicerant, canes primo ad lepores, postremo aetiam non ad lupos, sed ad ursos, et ad tuscos, ut quidam ait, minando alnerant apros. Cellerarii, alunt, curtes et agros excolant, nos beneficia nostra curemus, et venatui, ut viros decet, indulgeamus. 166) während königlichen leuten durch den könig selbst auf nachdrückliche weise der wahn benommen werden muste, als berechtige sie die würde ihres herrn zu ungesetzlichen handlungen. De homicidis vel aliis iniustitiis quae a fiscalinis nostris fiunt, quia impune se ea committere posse existimant, nos actoribus nostris praecipiendum esse decernimus, ne ultra impune fiant, ita ut ubicunque facta fuerint, solvere cum disciplina praecipiamus. 167) zuweilen dienten ihnen sogar königliche rechte zum vorwande zu gewaltthätigkeiten. Judices vero villarum colonos distringant, ut non ecclesiasticos homines vel francos pauperiores, aut alienos servos propter privilegium regium opprimant, aut sylvas vel quaecunque aliorum sunt in sua

<sup>162)</sup> Edict. Pistens. c 30. p. 151.

<sup>163)</sup> Carol. calv. cap. a. 873. c. 7. p. 184.

<sup>164)</sup> Carol. M. cap. add. ad L. Longobard, c. 8. p. 152.

<sup>165)</sup> Ludov. Pii cap. I. a. 819. c. 18. p. 835.

<sup>166)</sup> Ekkehard. IV. cas. S. Gall. c. 3. ap. Pertz t. II. p. 103.

<sup>167)</sup> Cap. Wormat. a. 829, c. 9. p. 888.

vicinitate devastent. 168) Hinter jenen blieben aber die ministerialen der übrigen großen nicht zurück, und erlangten manche vorrechte. Hierher gehört besonders befreiung von zöllen innerhalb des gebietes ihres herrn, welches zuerst jedoch bei den königlichen stattfand. Sive carris, sive sagmariis, sive friskingis, sive aliis quibuslibet vehiculis, tam eorum qui nobis assidue in palatio deserviunt, quamque et eorum qui ad palatium eorum dispensam ducunt, nemo in pontibus, neque in navibus, neque in quibuslibet aliis locis, ab eis teloneum exigere praesumat. 169) befreiung von der heerbanuspflichtigkeit. De hominibus casatis Comitis isti sunt excipiendi, et bannum reuvadiare non iubeantur: duo qui cum uxore illius domi dimissi fuerunt, et alii duo qui propter ministerium eius custodiendum et servitium nostram faciendum remanere iussi sunt. In qua causa modo praecipimus ut quanta ministeria unusquisque Comes habuerit, totiens duos homines ad ca custodienda domi dimittat praeter illos duos quos cum uxore sua; caeteros vero omnes secum pleniter habeat. Vel si ipse domi remanserit, cum illo, qui pro eo in hostem proficiscitur, dirigantur. Episcopus vero vel Abbas duos tantum de casatis et laicis hominibus suis domi dimittant. 170) Für unfreie war besonders wichtig das, ihnen sonst versagte, mit dem besitze eines ministerium verbundene, recht waffen zu tragen: servi, qui honorati beneficia et *ministeria* tenent . . et caballos, arma, et scutum, et lanceam, spatam, et senespasium habere possunt. 171) Es versteht sich, daß wir hier nur die niedern ministerialen meinen, die vorrechte der hohern waren anderer art, wichtiger und größer: gerichtsbarkeit und regierung über einzelne districte, verwaltung und ausübung königlicher rechte, einfluß auf die verwaltung des gauzen reiches, oberbefehl über das heer.

\$. 27. Den wichtigsten nutzen brachte aber die ministerialität insofern, als sie mit reichlichen einkünften und besonders mit beneficien zur belohnung für die verwaltung eines amtes verbunden war. 172) Außer diesen erhielten sowol hohe als niedere ministerialen gelegentliche, wol von der willkür des herrn allein abhängige geschenke. Carl der große schickte einen theil des den Hunnen abgenommenen schatzes als geschenk nach Rom, reliquum vero in-

<sup>168)</sup> Carol. calv. cap. a. 958. c. 14. p. 92.

<sup>169)</sup> Ludov. Pii cap. a. 820. c. 2. p. 848.

<sup>170)</sup> Carol. M. cap. 1. a. 812. c. 4. p. 849. vgl. ib. c. 9. p. 250.

<sup>171)</sup> Pippin. reg. Ital. cap. circ. a. 793. c. 86. p. 288.

<sup>172)</sup> s. not. 119. 161.

ter optimates et aulicos caeterosque in palatio suo militantes, — miniserialen und vassen, — liberali manu distri-buit. 173) über den schatz des wucherers Liutfried verfügte derselbe: (thesauri isti) dividantur itaque inter operarios huius aedificii, temiioresque palatii nostri. 174) als er aber seinem tode entgegensehend seinen schatz vertheilte, war auch ein theil, welcher nomine eleemosynae in servorum et ancillarum usibus palatii famulantium sustentatione distributa veniret. 175) sowie auch Ludwig der fromme: In qua (mortis die) etiam cunctis in palatio ministrantibus et in curia regia servientibus iuxta singulorum personas dosativa largitus est, ita ut nobilioribus quibuscunque aut balteos aut fascilones praeciosissimaque vestimenta a latissimo imperio perlata distribui iuberet, inferioribus vero saga Fresonica omnimodi coloris darentur, porro custodibus equorum, pistoribusque et coquis indumenta linea cum laneis, semispatiisque, prout opus habebant, proiicerentur. 176) Die beneficien, wie das amt selbst, womit sie verbunden waren, wurden in der regel auf lebenszeit (ad vitam et gratiam) verliehen, und bestanden wol bei den meisten metern nur in den durch dasselbe zu erhebenden einem ämtern nur in den durch dasselbe zu erhebenden einkünften, namentlich wenn von einer gerichtsbarkeit die rede war; zur strafe für vergehen jedoch, und zuweilen sogar nach willkür, konnte der ein amt vergebende herr dieses dem in ungnade gefallenen manne wieder entziehen: Engelranno, quondam Caroli regis camerario et domestico, suasione Richildis reginae ab honoribus deiecto et a sua familiaritate abiecto, 177) und dieses wegen keines vergehens.

- 6. Verwaltung des hauswesens im besondern.
- \$ 29. Während der name ministerial aufgehört hatte die ausschließliche benennung eines jeden unfreien hausdieners zu sein, und auf alle beamten übertragen worden war, indem er sowol die mächtigsten großen des reiches, als auch niedere diener derselben bezeichnen konnte, wurde er doch noch für die im hauswesen und auf dem herschaftlichen hofe beschäftigten leute beibehalten: Ministe-

<sup>173)</sup> Einhard, annal. ad a. 796 ap. Pertz t. I. p. 183.

<sup>174)</sup> Monach. Sangall. de gest. Karol. M. l. 1. c. 31. ap. Pertz t. II. p. 746.

Breviar. division. a. 911. ap. Walter. corp. iur. germ. t. II. p. 947. — Einhard. vit. Karol. M. c. 33. ap. Pertz t. II. p. 463.

<sup>176)</sup> Monach. Sangall. l. l. l. 2. c. 21. l. l. p. 762.

<sup>177)</sup> Hincmar. Remens. annal. ad a. 875. ap. Pertz t. f. p. 498.

riales non invenimus aurifices, neque argentarios, ferrarios, neque ad venandum, neque in reliquis obsequiis. 178) und alle dort nöthigen leute führen diesen namen: Ut unusquisque iudex in suo ministerio habeat bonos artifices, id est fabros ferrarios, et aurifices, vel argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, scutarios, piscatores, aucipites, id est aucellatores, saponarios, ficeratores, id est qui cerevisam vel pomatium, sive piratium, vel aliud quodcumque liquamen ad bibendum aptum fuerit facere sciant, pistores qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores, qui re-tia facere bene sciant, tam ad venandum, quam ad piscandum, sive ad aves capiendum, nec non et reliquos ministeriales quod ad numerandum longum est. 179) Als ein wichtiger diener im hauswesen erscheint der seneschall. maxima tamen cura ad Senescalcum respiciebat, eo quod omnia caetera, praeter potus vel victus caballorum ad eundem Senescalcum respiceret. 180) Er trifft auch, häufig gemeinschaftlich mit dem butticularius, im namen seines herrn, die nöthigen anordnungen auf den herschaftlichen villen. Volumus ut quicquid nos aut regina unicuique iudici ordinaverimus, aut ministeriales nostri, sinescalcus, et butticularius de verbo nostro aut reginae, ipsis iudicibus ordinaverit, ad eorundem placitum, sicut eis institutum fuerit, impletum habeant. 181) Es sind noch viele wichtige hausbeamten, besonders im königlichen palaste: Apocrisiarius autem, quem nostrates Capellanum vel Palatii Custodem appellant, omnem clerum Palatii sub cura et dispositione sua regebat. Cui sociabatur summus Cancellarius, qui a secretis olim appellabatur, erantque illi subiecti prudentes et intelligentes ac fideles viri, qui praecepta regia absque immoderata cupiditatis venalitate scriberent, et secreta illis fideliter custodirent. Post eos vero sacrum Palatium per hos ministros disponebatur: per Camerarium videlicet et Comitem Palatii, Senescalcum, Buticularium, Comitem Stabuli, Mansionarium, Venatores principales quatuor, Falconarium unum. 182)

§. 29. Doch während die übrigen hausbeamten theilweise nur um den glanz des hofstaates zu erhöhen da waren, theilweise nur in einer größern, oder gar bloß in der

<sup>179)</sup> Adbreviand. de peculiis a. 800. ap. Walter. 1. 1. t. II p. 146.

<sup>179)</sup> Cap. de vill. c. 45. p. 137.

<sup>180)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 23. l. l. p. 768. — vgl. Ludov. Pii dipl. a. 617. ap. Hontheim t. I. p. 170. et Hontheim ad h. l.

<sup>181)</sup> Cap. de vill. c. 16. p. 134.

<sup>182)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 16. l. l. p. 766.

königlichen haushaltung gefunden wurden, waren doch vorzüglich vier hausdiener, welche in jedem hauswesen nöthig, von der größten wichtigkeit waren. Dem herrn liegt viel daran, ut aedificia intra curtes nostras, vel sepes in circuitu bene sint custoditae, et stabula, vel coquinae, atque pistrina, seu torcularia, studiose praeparatae fiant, quatemus ibidem condigne ministeriales nostri officia eorum bene nitide peragere possint. 183) Diese ministerialen sind aber der kämerer, marschall und schenk, dessen amt mit dem des truchseßen häufig zusammenfällt. Diese sind in jedem hauswesen, und bei errichtung eines solchen wird an sie gedacht. quod ad hujus mundi gloriam pertinet secundum ritum principum Dapiferis, Pincernis, Marscalcis, militibus, ministerialibus, nostram (Stederburgensem) ecclesiam gloriosissime decoravit. 184) aber nicht allein bei fürsten finden wir diese hausdiener, auch bei andern leuten, z. b. den marschall, ut Missi in illorum missaticis curam habeant ne homines nostri, aut alii quilibet, vicinos suos maiores vel minores tempore aestatis, quando ad herbam suos caballos mittunt, vel tempore hyemis, quando marascalcos illorum ad fodrum dirigunt, depraedentur aut opprimant. 185) Der marschall hat noch dieselben verrichtungen, wie in der frühesten zeit: aufsicht über die stallungen, sorge für das fatter und für die wartung der pferde, und in seiner würde als comes stabuli sind ihm noch manche diener untergeord-Die stellen des schenken und truchseßen sind gewöhnlich noch in einer person vereinigt, und der buticularius hat die ganze sorge für die herschaftliche tafel, ist deshalb einflußreich auf die verwaltung der villen. Indessen ist der kämerer zu großer wichtigkeit gelangt: beim könige ist er beständiges mitglied des rathes. Apocrisiarius autem, id est, Capellanus, vel Palatii Custos, et Camerarius semper intererant (consiliis). 186) er besorgt die einkünfte seines herrn, doch schickten könige auch andere hohe beamten um zins zu erheben: Childebertus vero rex descriptores in Pictavos .. iussit abire, id est Florentianum maiorem domus regiae, et Romulfum palatii sui comilem, ut scilicet populus censum quem tempore patris reddiderat, facta ratione innovata re, reddere deberet. 187) in manchen theilen seines amtes steht er aber unter der königin: De honestate vero Palatii, seu specialiter ornamento regio, nec

<sup>188)</sup> Cap. de vill. c. 41. p. 136.

<sup>184)</sup> Chart. a. 1000. ap. Leibnitz s. b. t. 1. p. 850.

<sup>185)</sup> Carol, calv. cap. a. 858. c. 18. p. 53.

<sup>186)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 32, l. l. p. 770.

<sup>187)</sup> Gregor. Turon. 1. 9. c. 30.

non et de donis annuis militum, absque cibo et potu, vei equis, ad Reginam praecipue, et sub ipsa ad Camerarium pertinebat: et secundum cuiusque rei qualitatem ipsorum sollicitudo erat, ut tempore congruo semper futura prospicerent, ne quid, dum opus esset, ullatenus opportuno tem-De donis vero diversarum Legationum ad pore defuisset. Camerarium aspiciebat; nisi forte iubente Rege tale aliquid esset, quod Reginae ad tractandum cum ipso congrueret. 1887 Die wichtigkeit der stellen dieser hausdiener, welche leicht ihrem herrn bei misbrauch ihrer stellen beschwerlich fallen konnten, war der grund, daß, da überhaupt zu manchen ämtern geringe leute den mächtigern vorgezogen wurden: nequaquam de potentiorihus hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint, 189) die hausämter von stiften einzelnen aus ihrer mitte gewählten clerikern, von den fürsten meistens unfreien, daher durch die engsten bande mit ihnen verbundenen, leuten anvertraut wurden. Idem namque episcopus (Wolfleoz a. 816) cum omnes monasterii causas sibi, ubicunque vellet, adferri iussisset, nihilominus ad libitus suos sepius idem monasterium invisens, omnes ibidem ministeriorum consuetudines ad suas detorserat voluptates. Denique cellario cunctisque similibus monasterii officinis laicales praefecit personas sibi forinsecus ministrare solitas, nullusque eorum, qui ad haec eadem ministeria constituti fuerant monachorum, vel intrare aut de his aliquatenus habuit potestatem tractare vel habere. Quare contigit, non solum alia necessaria, sed etium victum, supremum videlicet corporis sustentaculum omnino fratribus defecisse. 190) Die wichtigkeit dieser stellen, welche die herren bewog, um sie in desto größerer abhängigkeit von sich zu erhalten, sie in der regel nur unfreien leuten zu verleihen, und die daher entstehenden besondern verhältnisse dieser ministerialen gehören nicht mehr hieher, sondern in den folgenden zeitabschnitt, zu dessen betrachtung wir jetzt übergehen.

<sup>188)</sup> Hincmar. de ordin. Palat. c. 22. l. l. p. 767.

<sup>189)</sup> Cap. de vill. c. 60. p. 139.

<sup>190)</sup> Ratpert. cas. S. Gall. c. 6. ap. Pertz t. II. p. 65.

- III. Ministerialen des spätern mittelalters.
- 1. Entstehung einer besondern classe von ministerialen.
- Schon bald nach dem tode Carls des großen fiengen die formen, welche er so künstlich zusammengefügt hatte, an sich aufzulösen. Nur Er wäre fähig gewesen, die verhältnisse der großen des reiches gegen das reichsoberhaupt aufrecht zu erhalten, und da nach seinem tode sein, ihm an fähigkeit zu regieren ungleicher sohn, eine schwache regierung auf eine kräftige, innere kriege und zwistigkeiten im hause des herschers, folgten, legten die hohen beamten den zwang ab, welchen er ihnen auferlegt hatte. Der könig durfte nicht mehr willkürlich über sie verfügen, das auf lebenszeit verliehene amt ward erblich, sie betrachteten sich nicht mehr als königliche diener, sondern als selbständige glieder des staates, ministri reipubli-Allmälig aber verschwindet jede erinnerung an eine ebemals nur im namen des königes ausgeübte verwaltung: die würde ihres amtes und die damit verknüpften vorrechte wurden als den großen des reiches persönlich verliehene begünstigungen, hoheitsrechte, welche sie im namen ihres herrn ausüben sollten, als selbständige, ihnen bewilligte, vorrechte angesehen. sie hielten sich daher nicht mehr für, zu gewißenhafter verwaltung eines amtes verpflichtete, verantwortliche beamten, sondern für unabhängige mannen, welche durch die ihnen zugestandene macht und würde bloß zur treue gegen ihren oberlehnsherrn proflichtet wären, indem das ehemalige amt zum lehen geworden war. So war es natürlich, daß sie den frühern namen ministerial ablegten, der an ganz andere, frühere, nunmehr untergegangene, verhältnisse erinnerte; dagegen nannten sie sich die großen, die fürsten des reiches, die mächtigen, die hohen vasallen, leute, welche bloß zur treue und unterstützung und nur ausnahmsweise, durch eigene wahl, zu andern leistungen verpflichtet, um ein beneficium dienten. Der name ministerial wird aber schon gleich nach dem tode Carls für die fürsten immer seltener, und selbst der name ministri, ministri reipublicae, welcher ihn noch eine zeitlang vertritt, verschwindet bald, noch vor dem aussterben seines geschlechtes auf dem deutschen kaiserthrone.
- \$. 31. Von den hohen beamten gieng die veränderung früherer verhältnisse aus, und bald erstreckte sie sich auch auf die niedern. Jene hatten ihre ämter in lehen verwandelt und waren vasallen geworden; auch die niedern beamten sahen das mit dem amte verbundene beneficium als die

hauptsache an, und betrachteten sich deswegen nur als le-henmannen. Wo sich aber ein beamter befand, welcher als vasall angesehen ward, so erhielt er, nachdem der name ministerial jene bedeutung erhalten hatte, welche wir in dem folgenden zeigen werden, nicht mehr diesen namen, und man muß die fälle zu den seltenen ausnahmen zählen, wo dieses geschieht, aus welchen wir keineswegs berechtigt sind, auf die ministerialen dieses zeitabschnittes im allgemeinen zu schließen. Diese sehr wenigen ausnahmen finden wir aber fast nur außerhalb Deutschlands oder doch in den an seiner grenze liegenden provinzen. Villicos ministeriales et Scabinos ponere vel deponere poterit Prepo-situs Marsnensis sine Advocato. 191) — Quicunque vero Abbas sit Senoniensis, villicos, decanos, forestarios, Scabinos et etiam ecclesiarum S. Mauricii, S. Joannis de Plama, de Wipodi cella matricularios ponet et deponet, et pro voluntate sua sine aliqua contradictione instituet et destituet. Nec in villicum et alios ministeriales Ecclesiae vel Abbatis Advocatus manum immittere debebit, vel in homines sed omnia in dispositione Abbatis ordinanda permanebunt. 1987) Bemerkenswerth ist die zusammenstellung von villicus, ministeriales und scabini. Si bannalis eorum (fratrum abbatiae Münster) pacem fregerit vel latrocinium fecerit, extraneus quoque si super bannum eorum fugerit, praedictus deminus sine licentia abbatis et conductu ministerialis ipsius, capere eum non poterit . . Si quis vero extraneus, cujuscunque homo bannalis existat, fuerit sic superbus, ut censum suum pellolvere neglexerit, ministerialis abbatis legali iudicio domum eius observabit; si contentiosus permanserit idem comiti proclamabit, qui iustitiam faciens, ipse tertiam partem, abbas vero duas partes accipiet. 193) Ueberall ist der name ministerial nicht mehr bezeichnung eines beamten überhaupt, sondern des verwalters irgend eines bestimmten amtes, was wol auch der fall sein wird in der formel: princeps, dux, marchio, comes, advocatus, scultetus, ministerialis. 191)

§. 32. Während sich hohe und niedere beamten zu vasallen machten, und so der name ministerial bald für sie

<sup>191)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1145 ap. Miraeum cod. donation. p. 297.

<sup>192)</sup> Chron. Senoniens. l. 2. c. 5. ap. Achery spicileg. veter. script. t. II. p. 618.

<sup>193)</sup> Wilhelm, com. Lucelemburg. dipl. a. 1132. ap. Hontheim t. I. p. 508.

Frider. II. dipl. a. 1226 ap. Gercken cod. diplom Brandenburg.
 IV. p. 438. — Eiusd, dipl. a. 1232. ap. Freher. t. I. p. 165.

unpassend, und von ihnen abgelegt ward, war eine gattung der ministerialen, deren verhältnisse sich weniger schnell und weniger auffallend veränderten. es waren dieses die diener im hauswesen, welche gewöhnlich aus der zahl der zuverläßigsten leute, der unfreien, genommen wurden. Eine strengere aufsicht, unterordnung unter bestimmte hausämter, besondere gerichtsbarkeit waren immer mit der übernahme des dienstes im hanse verbunden, aber durch die regelmäßige wahl von unfreien zu diesen diensten, wurde bald ein beschränktes eigenthumsrecht, vor allem aber eine rein persönliche abhängigkeit, im gegensatze der durch ein beneficium bedingten anderer beamten, eine wesentliche eigenthümlichkeit der zum hausdienste verpflichteten leute, so daß der freie, welcher seine verbindlichkeiten gegen einen angesehenen herrn bei deren begründung nicht von dem erwerbe eines lehens abhängig machte, sondern statt dessen unter seine geachteten hausdiener trat, den vorrechten seiner freiheit durchaus zu entsagen, und sich in die knechtschaft zu begeben schien. Unfreie menschen dagegen, welche zu der stelle eines hausdieners gelangten, musten dieses als eine verbeßerung ihres standes anschen, da die ministerialen im hause immer für eine vorzüglichere classe der unfreien gehalten worden waren. Bei dieser gelegenheit wurden sie unter eines der vier hausämter vertheilt, welche wir schon in den frühesten zeiten finden, und unter welche sehr lange zeit das hauswesen vertheilt geblieben ist. Als nun allmälig durch die übertragung des mamens ministerial leglich auf unfreie hausdiener der berif der unfreiheit mit der ministerialität nothwendig vergrif der unfreiheit mit der ministerialität nothwendig ver-krüpft ward, verstand man unter ministerialen jene vier hausbeamten, wenn sie unfrei waren, sonst aber die ihnen untergebenen leute. Im anfange des eilften jahrhundertes unærschied man aber noch zuweilen von jenen vier hausbeanten unter dem namen ministerial einen eigenen beamten, einen aufseher über die höfe, der wol verwandt mit dem frühern seneschall und dem spätern herschaftlichen vogte ist. diesem pflegten ebenfalls unfreie, welche der herr in eine geachtetere stellung, als ihre frühere war, versezen wollte, zugetheilt zu werden. Lex erit; si Episcopus Fiscalem hominem ad servitium suum assumere vo-In**erit,** ut ad aliud servitium eum ponere non debeat nisi **ad** Cameririum, aut ad Pincernam, vel ad Infertorem, vel ad agasonm, vel ad ministerialem. 193) Die stelle dieses so-

<sup>195)</sup> Let et statut. famil. S. Petri Wormatiens. a. 1024. c. 29. ap. Water corp. iur. germ. t. III. p. 778.

zenannten ministerialen war aber keine unbedeutende. Die quoque kal. Martiarum proximarum alium quendam Comitatum in Immedishuson (Meinwercus episcopus ab imperatore Henrico) . . obtinuit . . ea ratione, ut nec ipse Meinwercus episcopus, nec aliquis successorum suorum ullam potestatem haberet alicui suo militi vel extraneo eundem Comitatum in beneficium dandi, sed ministerialis ipsius Ecclesiae, qui pro tempore fuerit, praesit praedicto Comitatui ac de ejus utilitatibus provideat, ad restaurationem constructionis ipsius Ecclesiae, ut inde muri releventur, tecta reparentur, et quidquid oportunum fuerit ad corporalem formam ipsius domus Domini ibi inde administretur. 1969 Bald aber verlor dieser beamte die vorzugsweise ihm gegebene benennung ministerial, und wo er, bei der immer mehr erweiterten macht und dem wachsenden ansehen der vier hausbeamten, sich neben diesen selbständig erhielt, wurden ihm unfreie diener, welche denen der übrigen beamten durchaus in allem gleichstanden, unter dem namen ministerialen zugetheilt, und dieser name, welcher früherhin ihm überhaupt zukam, bezeichnete ihn, sowie die andern hausbeamten, auch nur dann, wenn er selbst dem stande der unfreien zugehörte. denn seitdem man angefangen hatte unter ministerialen ausschließlich unfreie zu verstehen, vermieden alle freie, welche irgend ein amt bekleideten, wenz es auch ursprünglich bloß ministerialen, nicht wie jetzt vasallen zukam, sorgfältig diesen namen, mit welchem au-Ber dem begriffe von unfreiheit allmälig auch noch manche

andere begriffe verbunden wurden.

§. 33. Während die hausdiener unfreie leute waren, und schon deshalb ein größeres vertrauen von seiten ihres herrn genoßen, so trat bei den kirchen noch ein besonterer umstand ein, welcher ihnen günstig war. Kirchengüter sollten nämlich nicht wieder veräußert werden. 1977 eine verleihung an freie, sowie die ertheilung irgend eines amtes an dieselben, hatte aber nicht selten die folge, laß, während der besitzer eines lehens oder amtes wilkürlich über jenes oder die mit diesem verbundenen einkünfteverfügte, die rechte des lehnsherrn wenig berücksichtigt wurden, daher häufig eine solche vergabung einer entäußrung der eigenthumsrechte gleich zu kommen schien. eine solche verleihung ward den verwaltern des kirchenvernögens

<sup>196)</sup> Vit. Mcinwerc. episc. Paderborn c 71. ap Leibnitz a b. 4. L. p. 550.

 <sup>197)</sup> Eichhorn kirchenrecht b. II. s. 779 sqq. — Walter kirchenrecht.
 6. aud. Bonn 1838. §. 278. s. 501.

verbrechen angerechnet, so das s. b. der abt des betinerklosters zu Scheiven seiner würde entsetzt werkonnte, si beneficia quibuslibet personis nisi necessanonasterii ipsius servitoribus prestiterit. 198) von den ien leuten einer kirche war dagegen so leicht keine emdung der ihnen anvertrauten güter zu befürchten, 199) ie eines echten eigenthumes zu landrechte unfähig waund außerhalb der gewalt ihres herrn dieser sie überertreten muste. auch war wegen der unterwürfigkeit unfreien unter die besondere gerichtsbarkeit des herrn veruntreuung in seinem amte weniger von ihm zu beiten. daher wählten die vorsteher von kirchen zu amund zur verwaltung der kirchengüter unfreie, und unliesen besonders die geachtetern, beßern ministerialen. ı dieses war ein grund, woher der name ministerial an die unterordnung unter eines der hausämter erinmuß, und woher es ohne diese keine ministerialität in m zeitabschnitte gibt. Daher kommt es auch, daß, end bei weltlichen fürsten sich die ministerialität späollkommen entwickelte, diese zuerst ganz ausgebildet len kirchen erscheint. 200)

Während der name ministerial so eine ausschließbezeichnung der hausdiener geworden ist, können wir : dasselbe von dem verwandten namen ministri behaupder als wechselnde benennung mancher diener vor-Noch weniger aber darf man zugeben, daß alle nigen zu ministerialen gemacht werden, von welchen gt wird, daß sie ein ministerium besitzen, denn so en wir den kaiser selbst zu einem ministerialen ma-, welcher zuweilen sich in bezug auf seine würde dieusdruckes bedient. So sagt Ludwig der fromme: sed iquam summa huius ministerii in nostra persona conre videatur, tamen et divina auctoritate et humana orione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut umusue vestrum in suo loco et ordine partem nostri minishabere cognoscatur, 201) und kaiser Friedrich der erste: rii Romani, cuius apud nos ministerium, auctoritatem s vos, qui optimates regni estis, recognoscimus. 202) es ist aber ein wichtiger unterschied der ministerialen s zeitabschnittes von denjenigen, welche wir vor die-

Henric. V. dipl. a. 1107 in M. B. t. X. p. 448. Kindlinger m. b. b. H. § 30 not. f. s. 130. Wohlbrück Alvensleben b. I. s. 19. sqq. Ludov. Pii cap. a. 823. c. 3. p. 356. Badevic. de gest. Frider. I. l. 1. c. 27. ap. Urstis. t. II. p. 498.

sem finden, daß, während letztere vorzüglich leute, welche ein ministerium haben, bezeichnen, erstere die besondere classe der unfreien hausdiener sind, welche sich durch eigenthümliche rechte und verhältnisse von andern leuten unterscheiden, so das sie selbst mit jenen unfreien hausdienern, welche vor dieser zeit ebenfalls den namen ministerial führten, nicht verwechselt werden dürfen; und keineswegs stehen unfreie, welche zu diensten im hause oder auf dem hofe oder sonst bei den einkünften ihres herrn bestimmt werden, denjenigen gleich, welche unter die vier hausämter vertheilt sind. Habet etiam potestatem Abbas (cenobii in Limburg) super filios eorum (famulorum Ecclesie) nondum uxoratos, ut, quem voluerit, in coquinam, quem voluerit, in pistrinam ponat, quem voluerit mutatoria abluat, quem voluerit, equicitia custodiat, et ad quaelibet ministeria, quoscunque voluerit, deputet; de uxoratis autem, quoscunque et ubicunque jusserit Abbas, sint Cellarii, Frumentarii, Thelonearii, Forestarii. Si vero Abbas quempiam praescriptorum in suo obsequio habere voluerit, faciens cum Dapiferum, aut Pincernam, seu militem suum, seu aliquod beneficium illi praestiterit, diu (lege: dum vel quamdiu) erga Abbatem bene egerit, cum eo sit, cum non jus, quod antea habuit, haheat. 203)

S. 35. Wie überhaupt auf sehr viele verkältnisse im staate das gefolgewesen einwirkte, so war es besonders auch auf die ministerialen. Die einzelnen herren suchten sich durch ein glänzendes gefolge auszuzeichnen, und vor ailem geachtete, in den waffen erfahrene männer um sich zu versammeln. so geschah es häufig, daß in ermangelung anderer leute auch unfreie bewaffnet das gefolge ihres herrn vermehrten. war ja den unfreien der zutritt zu hohen ämtern nicht erschwert, wie hätte ihnen bewaffnung verweigert werden sollen, - zwar eigentlich nur ein vorrecht der freien, - da es den herren selbst daran gelegen war, viele und zuverläßige männer um sich zu vereinigen. so wurde schon durch die lex Visigothorum 204) die bewaffnung der königlichen knechte vorausgesetzt. Die würde, welche ein ministerium verlieh, gab unfreien, ebensowol wie die aufnahme unter das gefolge ihres herrn, das recht waffen zu tragen. 205) Bei kirchen aber, welche unter der zahl ihrer unfreien manche vormals freie zählten, die bei ihrer

<sup>203)</sup> Conrad. II dipl. a. 1036. ap. Hanßelmann weiter erläst. landesboh. d. haus. Hohenlohe. beil. s. 161. 162.

<sup>204)</sup> s. not. 81.

<sup>205)</sup> s not. 171.

übergabe in die abhängigkeit von einer kirche mehr oder weniger von ihren frühern rechten zu behalten gesucht und dadurch abstufungen der unfreiheit begründet hatten, 2007 geschah es nicht selten, daß die unfreien bewaffnet waren. zuweilen aus einseitiger anmaßung von ihnen, 2017) oft aber auch in fällen dringender noth. malis his imminentibus militum suorum unoquoque pro semet ipso sollicito, validiores fratrum arma sumere lubet, familiam roborat, lpse (abbas Engibertus, a. 924) velut Domini gigas lorica indutus, cucullam super induens et stolam, ipsos eadem facere iubet. 208) Da aber solche fälle wiederkehren konnten, die unfreien zur vertheidigung sehr tauglich und zuverläßig waren, ihnen in der regel allein kirchengüter verliehen waren, also lehnmannen zur unterstützung fehlten, und der schutzvogt nicht immer zum schutze bereit war, einige der unfreien wirklich waffen führten, oder sich dieses recht bei ihrem eintritte in die unfreiheit ausdrücklich vorbehalten hatten, praelaten aber wie weltliche fürsten sich durch ein stattliches gefolge auszuzeichnen suchten, so geschah es bald, daß die bewaffnung, besonders der kirchlichen ministerialen allgemeine regel ward. So entstanden an den höfen aller fürsten und bei allen stiften zahlreiche gefolge, welche aus den unfreien gewählt waren. Durch ihre bewaffnung, eine annäherung an den stand der freien, wurde aber das ursprüngliche verhältnis der ministerialen in vielen puncten verändert, indem diese sie vor unfreien auszeichnete und die ursache mancher andern vorzüge, besonders aber einer hohen achtung, wurde.

§. 36. Das recht wassen zu tragen ist eine durchaus wesentliche eigenschaft der ministerialen dieses zeitabschnittes. Wenn aber auch jetzt erst sich diese neue ministerialität vollständig entwickelte, so waren doch schon zur zeit Carls des großen einzelne unsreie hausdiener ausgezeichnet vor andern unsreien, und mit der wassensähigkeit begabt. so erscheint um das jahr 802 ein gewisser Meinfried, ein bewassneter unsreier hausdiener, ein ministerial im spätern sinne dieses wortes, 205) nur dadurch von den ministerialen, welche wir jetzt behandeln, unterschieden, daß bei ihm von keinen erblichen standesvorzügen die rede sein kann, welche, wie wir im folgenden zeigen werden, bei diesen nothwendig erfordert werden. Zu den be-

<sup>206)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 193. b. I. s. 455.

**<sup>207</sup>**) s. not. 166.

<sup>908)</sup> Ekkehard. IV. cas. S. Galli. c. S. ap. Perts t. II. p. 104.

<sup>209)</sup> Wohlbrück Alvensleben. b. I. s. 21 sqq.

waffneten, selbst durch besonderes recht vor andern leuten ihres standes ausgezeichneten unfreien, gehört vielleicht auch quidam legitimus ecclesiae servus quem hiltiscalh dicunt, <sup>219</sup>) wenn dieser name, kriegsknecht, eine art der unfreien bedeutet, und nicht etwa für einen eigennamen genommen werden muß. So laßen sich noch mehrere spuren nachweisen, daß die verhältnisse, welche die wesentlichen der spätern ministerialität sind, schon früher, bald mehr, bald weniger, bei einzelnen unfreien statt gefunden haben; doch führen diese alle in der regel nicht den namen ministerial, der noch einen beamten bedeutet, und solchen leuten erst späterhin beinahe gleichzeitig mit der volkommenen ausbildung der ministerialität ausschließlich bei-

gelegt ward.

S. 37. Dem gefolge war eine feste verbindung und die größte vertraulichkeit mit ihrem herrn zugesichert. Der herr stand mit demselben wie eine abgeschloßene familie da, und die rechte des familienoberhauptes spiegeln sich in denjenigen des herrn ab, wie die der familiengenoßen in denjenigen der mannen. so stand der herr als schützer und vertreter seiner geachteten leute da, und an deren zustimmung war er in den meisten seiner handlungen gebunden. die mannen waren seine beständige umgebung, seine freunde und rathgeber, seine unterstützung, selbst seine richter in einzelnen fällen. Das gefolge selbst stellte mit dem herrn die vorschriften auf, welche für beide theile gegen einander recht sein sollten, die bestimmungen über die verbindlichkeiten beider, das verfahren, welches in einzelnen fällen stattfinden sollte. Dieses war der ursprung eines besondern rechtes für die ministerialen, eines hofrechtes im gegensatze zum landrechte; als es nicht in der versammlung freier genoßen anerkannt, sondern unter dem vorsitze eines herrn unter dessen leuten festgesetzt war, eines dienst-rechtes im gegensatze zum hofrechte, als es durch das angesehene unfreie gefolge und bloß für dieses als gültiges recht aufgestellt war, während die nicht zum bewaffneten gefolge gehörigen, niederen unfreien nach andern, unter dem vorsitze ihres herrn, entweder durch diesen allein, oder mit zuziehung anderer unfreien, bestimmten regeln beurtheilt wurden. Natürlich war es, daß unter die vorschriften für das unfreie gefolge regeln für das freie mit aufgenommen wurden, sowie jene nicht ohne einfluß auf diese blieben, daher die verwandtschaft des dienstrechtes

<sup>310)</sup> Chart. a. 990 ap. Meichelbeck. t. 1. p. II. p. 481. --- vgl. Schmeller bairisch. wörterb. b. II. s. 189.

dem lehenrechte, und so manche beiden rechten gensame bestimmungen. Wie die freien mannen wachten i die unfreien sorgfältig über ihre rechte, wie diese ihabten sie dieselben. Bei bestrafungen, bei rechtstigkeiten sehen wir das gefolge handelnd auftreten, isse regeln müßen beobachtet werden, keine willkür stattfinden, der herr hat nur den vorsitz im gerichte, oßen finden recht. Dieses ist ebenfalls eine wesentlieigenthümlichkeit der ministerialität: ein eigenes recht, lurch sie weder den freien gleichstehen, noch auch mit

übrigen unfreien verwechselt werden können.

38. Das gefolgewesen hatte nach und nach für die en mannen das lehenrecht hervorgebracht und dadurch en viele neue verhältnisse begründet worden. Vor alwar der dienst im gefolge von dem erwerbe eines beium abhängig gemacht worden, und, von diesem bet, traten alsdann genau bestimmte verhältnisse ein. h die unfreien mannen erlangten frühzeitig ihre benefi-, die ja schou ehemals unfreien hausdienern wegen ihdienste gegeben waren; auch sie wurden bloß zu bemten diensten verpflichtet. indessen konnten sie nicht, freie lehnmannen, ihre verpflichtung gegen ihren herrn glich von dem besitze eines beneficium abhängig mai, da sie als unfreie leute ihres herrn immer noch belern beschränkungen unterworfen blieben. Trotz der ichkeit, welche zwischen ministerialen und vasallen findet, muß man daher dennoch immer beide genau rscheiden. Dagegen wurde ein sehr wichtiger grundwelcher sich schon frühzeitig im lehenrechte entwit hatte, auch auf die ministerialen angewandt. wie lich gewöhnlich dem sohne das beneficium seines yaters ı zugetheilt ward, und so eine erblichkeit des verhältes allmälig festgesetzt worden war, so trat auch der ikomme des unfreien mannes an seine stelle in das gee ein, besonders deshalb, weil diese mit vielen vortheifür ihn verbunden war. So ward erblichkeit der dienstht wesentliche eigenschaft, sowie der eintritt in alle iältnisse seiner vorfahren.

39. Eine eigenthümliche erscheinung in jener zeit ist überall wiederkehrende bestreben unter sich gleichen en, als genoßenschaften sich zu vereinigen, und je irfer sie sich nach außen hin absondern, um so enger an einander anzuschließen. Nicht allein bei den freien dieses streben sichtbar, sondern auch bei den unfreien isterialen. die eines einzelnen herrn standen als eine sich abgeschloßene familie da, diese einzelnen familien

sahen sich als genoßen an. bei ihnen war ja ein gemeinsames ringen nach größerer macht und ausgedehntern rechten, ein gemeinsames streben sich den freien zu nähern, und von den unfreien, aus deren mitte sie hervorgegangen waren, sich abzusondern. bewaffnung, eine ehrenvollere stellung, besondere rechte begünstigten sie in diesem streben und so entstand aus den sich für genoßen haltenden mitgliedern einer besondern art von unfreien, ein neuer stand der ministerialen. die erblichkeit des dienstverhältnisses ward zu erblichen standesrechten, der stand selbst erhielt immer mehr auszeichnung. In der zeit, in welcher er zuerst erscheint, steht er noch in der mitte zwischen freien und unfreien; das unfreie gefolge kämpfte aber um gleichstellung mit den freien. diese gelingt endlich, die ministerialität geht unter, die ministerialen werden edle leute. Für die ministerialen ist aber die erscheinung als besonderer stand durchaus wichtig, wesentliche eigenschaft ihres verhältnisses, während das ihnen analoge freie gefolge niemals zu einem besondern stande wird. Bei den vasallen waren die vorzüge der freiheit und unabhängigkeit, welche durch die lehnstreue nur wenig beschränkt wurden, vorherschend, für sie fanden im allgemeinen keine besondere vorschriften statt, welche nur auf einzelne ihrer güterrechte angewandt waren, und deshalb für sie nicht ohne folgen blieben. Daher werden die vasallen den freien zugezählt, während ministerialen ein besonderer stand sind, und schon deshalb nicht mit den ministerialen der früheren zeiten verwechselt werden dürfen. Doch als besonderer stand behalten die ministerialen noch immer ihre unfreiheit als wesentliche eigenschaft bei, und diese hat die wichtigsten folgen für sie, während sie wegen ihres besondern rechtes und der ihnen verliehenen, eigentlich nur freien zustehenden, vorrechte von andern unfreien zu unterscheiden sind. Wie es in den frühesten zeiten eine volksclasse gab, welche zwischen freien und unfreien in der mitte stand, die aber gewöhnlich wegen der vorherschenden bestandtheile der unfreiheit, die bei ihr gefunden wurden, den unfreien zugezählt wurde, und daher bei der aufzählung von drei volksclassen, edle, freie und unfreie, keine erwähnung fand, so geschieht es auch mit den ministerialen, die zwar eigentlich nicht den übrigen unfreien zugezählt werden sollten, die aber, weil sie aus diesen hervorgegangen sind, noch die folgen und spuren von unfreiheit bei ihnen entdeckt werden, und sehr viele ihrer eigenheiten daher erklärt werden müßen, von den freien unterschieden, und unter die unfreien, wenn anch als besonderer

stand mit den andern nicht zu verwechseln, zu stellen sind. Es ist zugleich aber eine natürliche folge dieser ereignisse, daß wir den namen ministerial nicht mehr in derselben bedeutung, wie früher, gebraucht finden, obschon er deshalb auf die hausdiener übertragen ward, weil sie noch nicht wie lehnmannen ihre ministeria, die im hause in größerer abhängigkeit erhalten wurden, verwalteten, daß zugleich der name ministerial immer bestimmter als ausschließliche bezeichnung einer neuen classe, im gegensatze zu seiner frühern bedeutung, anerkannt ward, je mehr das lehnrecht auf die bestimmungen über die ehemaligen ministeria einwirkte, und daß wir, als die verhältnisse der von den ministerialen immer scharf geschiedenen vasallen die höchste stufe ihrer ausbildung erlangt hatten, einen ganz eigenthümlichen begrif der ministerialität aufstellen müßen.

## 2. Begrif der ministerialität.

§. 40. Nachdem wir diese kurze geschichtliche bemerkungen über die entstehung einer von der früheren verschiedenen ministerialität und deren ausbildung in ihren wesentlichen eigenschaften vorausgeschickt haben, werden wir vielleicht im stande sein, einen begrif der ministerialität so aufzustellen, daß wir nachher aus den allgemeinen characterzügen dieses verhältnisses die einzelnen bestimmungen, welche wir in demselben finden, einigermaßen erklären und so in etwa die schwierigkeiten, welche die betrachtung der ministerialen in einzelnen puncten darbietet, beseltigen können. Indessen haben gelehrte männer ehemals sogar die möglichkeit einen allgemeinen begrif der ministerialität, aus welchem sich ihre einzelnen erscheinungen erklären ließen, aufstellen zu können, geleugnet, weil dieser name einem jeden menschen zukomme, welcher irgend ein amt oder irgend eine verpflichtung übernommen habe. so sagt Böhmer: cum multiplex significatus vocis ministerialis subinde difficultatem pariat in doctrina de ministerialibus, 314) indem er in diesem namen etwas schwankendes und unbestimmtes sieht, und Hontheim: ministerialium vocabulum generale est, quemvis hominem ministeria seu officia praestantem sonans, i12) wie Estor 113) die ministerialen definiert hatte. Allein dieses läßt sich bloß von den ministerialen der carolingischen zeit sagen, und passt nicht mehr auf diejeni-

<sup>211)</sup> Bechmer obss. iur. feud. obs. V. S. S. not. a. p. 159.

<sup>212)</sup> Hontheim histor. Trevirens. diplomat. t. I. p. 528.

<sup>218)</sup> Estor de ministerialib. S. 1. init. p. 1.

gen, welche wir jetzt schildern wollen. Wir werden zu zeigen suchen, daß ministerialen von den beamten durchaus verschieden sind, jenen dieser name nicht zukommt, und wenn wir verschiedene beamten finden, welche ministerialen sind, so führen sie diesen namen nicht ihres amtes wegen, sondern stehen noch in andern verhältnissen, aus welchen er zu erklären ist. Ebensowenig, wie wir darans daß die freien männer beamten sind, auf die freien im allgemeinen schließen dürfen, sind wir zu schlüßen auf die ministerialen aus der stellung einzelner derselben als beamten berechtigt. Ihre amtswürde wird stets von der ministerialität unterschieden, und werden auch einzelne beamten gewöhulich unter den ministerialen genannt, so geschieht dieses nicht deshalb, weil ihr amt sie zu ministerialen machte, sondern weil gewöhnlich ministerialen solches amt erhielten, ohne daß jedoch freie männer die nach der übernahme desselben einen andern namen führten, in der regel davon ganz ausgeschloßen gewesen wären. aber die behauptung gegründet, daß in diesem zeitabschnitte unter ministerialen dasselbe verstanden worden sei, als zu der carolingischen zeit, so begreifen wir nicht, wie die rechtsbücher von einzelnen bestimmten, für alle ministerialen gültigen vorschriften reden können, da doch tausend beweise dafür nahe liegen, daß solche niemals, auch nur einigermaßen auf alle carolingischen, ein amt bekleidenden ministerialen gepasst haben.

S. 41. Für die ansicht, daß der name ministerial ein anz unbestimmter und schwankender sei, spricht scheinbar auch die von den rechtsbüchern oft wiederholte äußerung, das über das recht der dienstleute sich nichts bestimmtes sagen lasse, weil es unter der herschaft eines jeden herrn verschieden sei. Ny ne latet iük nicht wunderen dat dit buk so lüttel seget von dinstlüde rechte, went it is so manich valt, dat is nieman to ende komen kan; vnder iewelkem bischope vnde abbede vnde ebbedischen hebben die dienstlüde synderlik recht, dar vmme ne kan ik is nicht besceiden. 214) Daß dises buch als wenig sagt von der dienstman recht dast ist davon daß jr recht ist so manigfalt. Die priesterfürsten die habent dieustmann die habent ein recht. Der äptißin dienstman die gefürstet seind dye habent ein ander recht. Der leyenfürsten dienstman habent sunder recht. Dovon künden wir nicht wol bescheyden ir aller recht. Der künig und die priesterfürsten die habent jn umm ir erbern dienstman ein recht ge-

<sup>214)</sup> Sächs. landr. III. 42. S. 2.

Nun lasent euch nichtz verwundern das ditz buch so wenig sagt von dienstmannen recht. wann jr recht ist so manigvalt daß sy niemant wol ze end kommen mag. an der (under) jegklichen bischof und apt und äptissin die gefürstet seind habent dye dienstman sunderlich recht. davon mag man ir aller recht nit underscheyden. jegklicher hab sein sunderlich recht als jm dann sein herrschaft geb. des reichs dienstman habent sunderlich recht. 216) Dieses wiederholt das schwäbische 217) und sächsische lehenrecht 218) und der vetus autor de beneficiis. 219) Hieraus dürfen wir aber nicht folgern, daß das wesen des dienstverhältnisses selbst, das characteristische desselben, die ganze ministerialität, an verschiedenen orten verschieden gewesen sei, daß, wie Montag sagt, ein ministerial von freierer geburt, wie der andere gewesen sei. 220) Wenn auch die herren mit ihrem unfreien gefolge über einzelne verhältnisse verschiedene regeln aufstellen konnten, so blieb doch dieses selbst an einem, wie an dem andern orte, in seineu wesentlichen eigenschaften dasselbe, und diese sind es eben, welche wir aufsuchen wollen. Die obigen aus-sprüche der rechtsbücher sind auch gar nicht von ihren eigenschaften, sondern bloß von einzelnen rechtsvorschriften, welche für sie gelten, zu verstehen, was schon die glosse zum sächsischen landrechte bemerkt. Du möchtest fragen, was für ein Recht hat dann Herr Eike noch nicht entschieden, welches die Dienstleute haben; dann er hat ja alle Lehenrecht entschieden ut Lehenrecht cap. 2. Auch hat er droben ihre Unterscheid bei den Heerschilden ausgetheilt. l. 1. 5. 3. So hat er ja auch ihre Erbtheilung entschieden art. 81. S. dienstman. Auch angezeigt wie sie aus eines herrn gewalt in des anderen kommen mögen. L. 1. art. 52. Auch ferner wie ein eigner gentzlich aus seines herren gewalt kommen mög. art. 80. et l. 1. art. 28. S. dienstmannes eigen? Sag er heist hie jr Recht jhre sonderlichen begnadungen, welche sie haben, Vnd die sind mancherley, dann unter einem jegliche Bischoffe und Abte etc. ut in textu. 221) Hier konnten allerdings die

<sup>315)</sup> Schwäb. landr. o. 48. S. 4-8. p. 64.

<sup>\$10)</sup> Ib. c. 54. II. §. 5---8. p. 71.

<sup>217)</sup> Schwüb. lehnr. c. 115. III. S. 4. p. 120.

<sup>218)</sup> Săcha lehnr. c. 67. p. 295.

<sup>219)</sup> Vet. aut. de benef. p. I. §. 131. p. 215. — vgl. schlesisch landr. c. 298. — baier. lehnr. c. 80. ap. Senkenberg. corp. iur. feudal. p. 229. — ius feudal. saxon. c. 32. §. 2. ib. p. 347.

<sup>290)</sup> Montag gesch. d. stantsbürgerl. freih. b. II. s. 282.

<sup>291)</sup> Gloss, z. sachs, landr. III. 42. nach Zobel. Leipz, 1589, fol.

verschiedenen dienstrechte auch ganz verschiedene bestimmungen enthalten, ohne daß deshalb das eigenthämliche der ministerialität, ein besonderes dienstrecht, eine eigene, überall gleiche gattung von ministerialen branchte gefehlt zu haben.

§. 42. Wenn wir nun die wesentlichen eigenschaften der ministerialität von den zufällig hinzukommenden bestimmungen einzelner dienstrechte unterscheiden, und jene zusammenstellen wollen, stoßen wir auf viele schwierigkeiten. denn viele einzelne vorschriften scheinen mit andern durchaus unvereinbar, und wie wir sie in den verschiedenen urkunden gelegentlich erwähnt finden, stehen sie ganz ohne innern zusammenhang da. Die rechtsbücher sind es aber, welche, bekannt mit den abweichungen der verschiedenen dienstrechte, dasjenige aufzustellen suchten, was allen ministerialen überall gemeinsam war: die wesentlichen eigenschaften der ministerialität. Indem wir nun einen allgemein gültigen begrif der ministerialität aufsuchen, legen wir die bestimmungen der rechtsbücher zu grunde, und sehen, zu welchen folgerungen diese berechtigen. erfahren aber zuerst: alle dientsleut heysent mit recht eygen leüt man ert sy mit disen namen darum das sy der fürsten seind. 222) sie gehören zu den unfreien. Do man ok recht irst satte, do ne was nen dienstman vnde waren al die lude vri. 222) daher sie einem andern rechte als die freien unterworfen sind. Svart kint is vri vnde echt dar behalt it sines vader recht. Is auer die vader (dienstman) oder de myder dinstwif, it kint behalt sogedan recht, als it in geboren is. 224) daher sind auch ihre eigenthumsrechte beschränkt, sodaß ihre eigne leute eigentlich ihrem herrn anzugehören scheinen. wer dienstman is der enmag mit recht nit eygen leut haben. eyn yegklicher der selb eygen ist mag nit eygen leut haben. und hat er leut die er im zu eygen sagt die seind seins gotshaus des eygen er ist oder scins herrn des er ist. 215) und er darf nicht frei über dieselben yerfügen. hat ein dienstman des er wenet eygen leüt. Die mag er nicht frey gelassen sy besteend in nicht sy seind des herrn eygen des er ist. 219 sowie überhaupt über sein eigen. sy mügen auch ir eygen nit geben noch verkaffen wann wider jr genossen 327)

<sup>229)</sup> Schwäb. landr. c. 54. IV. S. 11. p. 71.

<sup>298)</sup> Sächs. landr. III. 42, 8, 8,

<sup>224)</sup> Ib. I. 16.

<sup>225)</sup> Schwäb. landr. c. 54. IV. S. 13. 14. p. 72.

<sup>226)</sup> Ib. c. 55. S. 1. p. 76.

<sup>227)</sup> Ib. c. 49. S. 8. p. 64.

außerhalb der gewalt ihres berrn sind sie auch unfähig zu erben und zu vererben. Dinstman eruet vnde nemet erue alse vri lüde na lantrechte, wen allene, dat ai buten ira herren gewalt nicht ne eruet noch erue ne nemet. 225) - vrage off yemant cens dienstmans eygen nemen moge die dair goen dienstman en Js dair die dienstman des eygen bie eyschet dienstman was Soe vünt men hie en moge. 247) denn in ermangelung anderer erben erbt der herr. dienstman nement erb und erbent als frey leut nach allem recht. es mag aber jr eygen nit gevallen auß irer herrn gewalt ob sy nit erben (haben). 120) selbst bei einer vermögensberaubung zur strafe von vergehen. Dienest manne egen ne mach in koningliken gewalt nicht komen, noch buten irs herren gowalt, of se sik verworket an irme rechte. 131) --Dienstmannes eygen mach nimmer kommen in den künigklicken gewalt noch (auß) jr herrn gewalt. noch auß jr gotzheuset gewalt. ob sy sieh verwurckent an jrem rocht, nach eygner leut eygen das vallent jr herrn an der sy eygen seind. 232) dieses beschräukte recht zu vererben macht besondere vorschriften in bezug auf die eingehung einer ehe von ihnen mit answärtigen personen nöthig. Dit seloe recht hadden ok die denstman went an den biscop wichmanne von megedurch, dat die sone behilt des vader recht unde die dechter der moder, unde horden na yn, ef sie dienstlüde waren. Do ne bedorfte man nener wesle vnder den dinstmannen. 243) auswechselung ist das gewöhnliche mittel die rechte auswärtiger erben an der hinterlaßenschaft ihrer eltern zu sichern. na den det syn moeder gewisselt Js to syns vader heren ende hie die weder wissele tugen moch off hie yet dan dienstman sy dair syn vader dienstman was (ende dair erbe nemen moge) Dat vyat men. 214) eine solche vertauschung können d <del>or</del> ibre hetren, die bei andern verfügungen über sie, wie bei den übrigen unfreien, an die einwilligung ihrer erben gebunden sind, auch ohne diese vorschmen, ane eruen gelof vnde and... echt ding ne myt nieman ain egen noch sine liide genen, Doch weslet die herren ire dinstman wol ane gerichte, at man de wederwesle bewisen vude getügen mach. 200 geist-

**<sup>\$36</sup>**) Sächs. landr. IU. 81. §. 2.

<sup>239)</sup> Richtetich landr. c. 24. p. 159.

<sup>280)</sup> Schwäb. landr. c. 48. S. 1. 2. p. 64.

<sup>231)</sup> Sächs. landr. I. 29 S. 2.

<sup>232)</sup> Schwäb. landr. c. 47. S. 1. p. 68.

<sup>288)</sup> Sächs. landr. III. 78. S. S.

<sup>234)</sup> Richtstich landr. c. 24. p. 160.

<sup>235)</sup> Nāchs. landr. I. 52. S. 1.

liche fürsten aber, welche ihre dienstleute nicht freilaßen können, dürfen sie vertauschen. Kein priesterfürst mag sein dienstman frei gelaßen, er mag einen wechsel well mit jm thun umb besterung. Unnd nympt er ein bösers der bischoff der nach im kommet der nymmet seinen wecksel mit recht wider. 236) aber wenn sie auch unfreie sind. so stehen sie doch höher als andere unfreie, selbst wenn diese die ritterwürde erhalten haben. die dienstmann der fürsten geben, das fünff marck giltet. Was ander lewt ist dye mügent nicht geben wann das best pferdt oder vihe das roß ist. Unnd ist eyn eygen mann ritter. der mag nicht geben dann eyn roß oder eyn vihe. Der eygen man mag nicht geben wann eyn schaff. oder eyn geyß. oder fünff schilling seyner landtpfenning. 237) doch wurden nach dem sächsischen landrechte sowol ministerialen, als auch andere unfreie, nach ihrer freilaßung freie landsaßen. treten also in die letzte classe der freien ein. Let die koning oder en ander herre sinen dinstman oder sinen ege-nen man vri, die behalt vrier lantseten recht. 236) — Soe vrage hie Na den dat hie vrü gelaten så eff hie yet hebbe vrüer lantseten recht, Dat vünt men. 229) wo aber das schwäbische landrecht zwischen beiden wol unterscheidet, da die ministerialen einen höhern rang, als ritterbürtige manner, einnehmen. Last ein herr sein eygen leut frey der behebet frey landsäßen recht. er mag fürbaß nitt kommen an seiner freyheit. Und ist das davon das er eygen ist gewesen. Und last einem levenfürsten seinen dienstman frey der geboren ist von ritterlicher art der behebt mittelfreyen recht. 240) was sie aber besonders noch vor andern unfreien auszeichnet, ist, daß, während jeder freie niedere unfreie haben kann, und auch die ministerialen, allerdings mit beschränkten eigenthumsrechten, selbst solche besitzen, 241) sie dagegen bloß dem reiche und den fürsten unterworfen sind. Wißt das niemant dienstmas haben mag mit recht wann das reich und die fürsten, wer anderst spricht er hab dienstman das wißent der sagt unrecht sy seind jr eygen die sy haben on die hie vor genennt seind. Ein yegklichs gotshauß mag wol eygen leut haben. es mag mit recht niemant aigen leut haben wann das reich und die Gotzheüser die fürsten dye freyen her-

<sup>236)</sup> Schwäb. landr. c. 55, §. 2. 8. p. 77.

<sup>237)</sup> Ib. c. 301. S. 7. III. S. 8. 9. 12. p. 852.

<sup>289)</sup> Sächs. landr. III 80. §. 2.

<sup>239)</sup> Richtstich landr. l. l. p. 159. 160.

<sup>240)</sup> Schwäb, landr. c. 58. 8, 1-8, II. \$ 4, p. 77.

<sup>211)</sup> s. not. 225. 226.

ren und die mittelfreyen. 242) die vorzüglichsten sind die ministerialen des reiches, aus welchen der könig nach ihrer freilasung die schöffen einer grafschaft nehmen kann. Togat aver die scepenen bynnen ener grafscap, die koning mvt wol des rikes dienstman mit ordelen vri laten, vnde to scepenen dar maken, dur dat man rechtes bekome vnde koninges ban dar halden moge. 143) diesen stehen diejenigen der geistlichen fürsten gleich, keineswegs aber die der weltlichen fürsten, und es wäre eine erniedrigung für jene ministerialen, wenn sie diesen übergeben würden. "Der künig und die priesterfürsten die habent jn umm ir erbern dienstman ein recht genommen. Der gewonheyt mag der künig nicht gemachen mit den levenfürsten . . Davon mag der kunig seinen dienstman nit genidern wann geb er sy in der leyenfürsten gewalt so het er sy genidert. 244) schon auf diese weise von den übrigen unfreien unterschieden, sind sie es noch mehr durch die besondern dienstleistungen, zu welchen sie schon durch ihre geburt bestimmt werden. Nach hofrecht sol yegklich dienstman geboren sein. Trucksäß marschalck oder kamerer oder schenck. 243) — quivis etiam ministerialis natione erit ex justitia dapifer aut secretarius (cellerarius) aut camerarius aut marschalcus. 246) diese vier ämter sind wichtige stellen, welche an dem hofe eines jeden fürsten vorhanden sind, und in der regel von freien oder fürstlichen beamten, welchen dann die dienstleute nach ihrem dienste untergeordnet sind, verschen werden. Die geistlichen fürsten und weltlichen fürstenampt die seind von ersten gestifft mit vire fürstenampten mit einem kamerer mit einem schencken mit einem truckseßen mit einem marschalck. die vier müßent von erst rechte frei leut sein die mügent wol mit recht eigen leut haben. Dise leut söllent sein die höchsten freien oder mittelfreien. 247) außer diesen dienstleistungen sind sie ihrem herrn treue schuldig. Vorspreke ne mach nieman weygeren to wesene bynnen deme gerichte, dar he wonehaft is, oder gut bynnen heuet, oder dar he recht vorderet, ane vppe sinen mach vnde vppe sinen herren oder vppe sinen man, of yme die klage an sin lif an sin gesynt oder an sin recht gat. 248) and da sie, wie die

<sup>242)</sup> Schwäb. landr. c. 54. III. §. 9. IV. §. 10. p. 71. §. 12. p. 72.

<sup>243)</sup> Sächs. landr. III. 81. §. 1.

<sup>244)</sup> Schwäh. landr. c. 48, §. 8, p. 64, II. §. 12. 18, p. 65.

<sup>245)</sup> Schwäb. lehnr. c. 115. S. 1. II. § 2. p. 119.

<sup>246)</sup> Vet. aut. de benef. p. I \$. 180. p. 215.

<sup>247)</sup> Schwäb. landr. c. 65. S. 1. 2. 4. p. 85.

<sup>219)</sup> Sächs, landr. I. 60. \$. 2.

freien, waffenfähig sind, und deshalb in derselben frist wie sie zu kampfe gegrüßt werden. Grot man enen man to kampe de vugewarnet dar komen is, vnde yme vmme die sake dar nicht gedegedinget nis, he sal dach hebben na siner bord, of hes bedet, dar he sik dar to warne, sven it kamp gelouet is, vnde er nicht. Die vri scepenbare man over ses weken; die dienstman over virteinnacht, vnde andere vri lude. 249) so müßen sie ihrem herrn, auch wenn sie kein lehen von ihm haben, wie zu hofe. wer des hofes nicht aucht der ist dem künig eins gewettes schuldig. Und der dienstman X pfund und darnach allerhand leut zehen pfund. 250) so auch zu felde folgen. Den aber die des reichs dienstman seind. und die nicht lehen von dem reich habent den gebeüt doch der künig wol ein hörfart. 211) ihre lehen werden ihnen aber in der regel nach hofrecht gegeben und das lehenrecht findet darauf keine anwendung. Als do der herr seinem dienstman gut leihet ze hofrecht. Darab sal er hofrechtes pflegen und nicht lehenrechts. 252) indeßen erhalten die dienstleute doch, als ein besonderer stand geachteter waffenfähiger männer, einen eignen heerschild, welcher höher ist, als derjenige der gemeinen freien. Der künig hebet auch den ersten herschilt. Die bischof und die äpt und die äptißin die do gefürstet seynd die hebent alle den andern herschilte. Die leyen fürsten den dritten. Die freyen herrn den vierden. Die Mittelfreyen den fünsten. Die dienstmann den sechsten. Den sibenden herschilt hebt ein jegklich man der nicht eigen ist. und ein eekind ist. 243)

§. 43. Außer diesen von uus hervorgehobenen stellen werden von den rechtsbüchern noch einzelne verhältnisse der ministerialen gelegentlich berührt, welche wir an den gehörigen orten betrachten werden, sowie auch die eintheilung in hohe und niedere, streuge und mildere ministerialität, welche das schwäbische landrecht auszusprechen scheint. Jene aussprüche der rechtsbücher bestätigen dasjenige, welches wir schon in den vorausgeschickten historischen bemerkungen andeuteten, und ihnen zufolge werden wir, wenn wir die ministerialität in ihren wesentlichen eigenschaften kurz darstellen wolken, sagen müßen: Die ministerialen sind ein besonderer stand unfreier, waffenfähiger hausdiener des kaisers

<sup>249)</sup> Sächs. landr. II. 3. S. 2.

<sup>250)</sup> Schwäb, landr. c. 41. II. S. 3. p. 57. S. 7. p. 38.

<sup>251)</sup> Schwäb. lehnr. c. 78. II. S. 4. p. 77.

<sup>952)</sup> Ib. c. 115. S. 1. p. 119.

<sup>258)</sup> Schwäb, landr. c. 8. S. 5. p. 18. S. 7. p. 12.

und der fürsten, welche in einem erblichen rein persönlichen abhängigkeitsverhältnisse stehen, und nach einem besondern dieustrechte beurtheilt werden, die den übergang von der unfreiheit zur freiheit bilden, Zu den weseutlichen merkmalen der ministerialität zählen die ältern handbücher über das lehnrecht gewöhnlich noch die verpflichtung der ministerialen todfall und baumiethe zu zahlen. wir übergehen dieses, theils weil in dem dienstrechte und der untreiheit diese bestimmungen enthalten sind, theils well sie keineswegs den ministerialen überhaupt eigenthümlich waren, sondern nur ausnahmsweise bei einigen derselben erscheinen. Noch auffallender ist es, wenn man in einer definition der ministerlalität anführt, daß sie vertauscht und auf andere weise veräußert werden könnten. bieraus ließe sich böchstens auf ihre unfreiheit schlie-Ben, wenn diese veräußerungen üherhaupt als eigenthümlichkeiten der unfreiheit erschienen. Keineswegs aber können wir jenen beitreten, welche die ministerialen bloß als leute bezeichnen, welche zu hofdiensten und andern ehrendiensten verpflichtet sind. denn wenn auch der name mi-nisterial ursprünglich von besondern dienstleistungen bergeleitet ist, so halten wir diese doch nicht für das wichtigste bei der ministerjalität, und ebensogut können vasallen, anfreie und freie lohudiener jene dienste verrichten, ohne leshalb ministerialen zu werden, als auch ministerialen pur lem namen nach zu jenen verbunden sein. Auf einige anlere bezeichnungen der ministerialität, welche von verachielenen gelehrten gegeben worden sind, werden wir noch in folgenden zurückkommen, wo von der eintheilung der ninisterialen gehandelt wird.

## 3. Benennungen der ministerialen.

\$.44. Zur carolingischen zeit hatte der name ministerial ene andere bedeutung gehabt, als sich späterhin für ihn bedete, doch war die sache schon theilweise vorhauden, und diese neue ministerialität schon zu großer vollkommenhat gediehen, ehe noch dieser name für sie der ausschließlice ward. In denjenigen ländern dagegen, wo die ministeialität sich nicht so ausbildete, wie wir sie in diesem zeabschnitte in Deutschland finden, behielt der name ministerial, wenn er auch, als neue verhältnisse eintraten, selener wurde, und manchmal jetzt unpassend erschien, worer ehemals gebraucht worden war, seine frühere bedetung, wurde zuweilen auch dem eines vasallen gleich

gebraucht, da vasalien gewöhnlich die amter bekleideten. so sind die ministerialen in Frankreich, in England, und wenn das longobardische lehenrecht sagt: Si ministeriales alicnius domini inter se guerram habuerint, comes sive iudex, in calus regimine eam fecerint, per leges et iudicia ex ratione prosequatur, 114) so versteht es wol darunter vasallen, wenn ihm auch vielleicht die deutsche ministerialität nicht ganz unbekannt war. 255) Diese ist aber auf Deutschland beschränkt und selbst in den slavischen provinzen des deutschen reiches deuten nur wenige spuren auf ihre anwesenheit hin. In Deutschland aber faste man die verschiedensten seiten dieser neuen ministerialität auf, und benannte, ehe der name ministerial allgemein verbreitet war, und selbst noch nach dieser zeit, dieselben leute mit verschiedenen namen. um so leichter konnte dieses geschehen, da die lateinische sprache kein dem deutschen namen durchaus entsprechendes wort darbot, und ihrer sich, oft derselben nicht sehr mächtige schreiber in urkunden beinahe bis zum ende dieses zeitabschnittes immer bedienten.

- 5. 45. Dienstmann scheint schon in der frühesten zeit durchgängige benennung der ministerialen gewesen zu sein; dieses war der deutsche, nicht zu übersetzende name: hoc etlam omnes seire volumus, quod supradicti homines cum eadem justicia, quam illi qui theitonice Dienstman vocantus supradicte Ecclesie dati sint. <sup>116</sup>) unter diesem erscheiner sie überall in den rechtsbüchern. Als unfreie heißen sie wie andere leute dieses standes, servi. <sup>117</sup>) Nobilis quidan Comes de Chastelin Hermannus nomine, ingressus cam servis et rusticls suis de legitimis curtiferis apud Willingm liberam silvam in loco qui dicitur Helingerswenga. <sup>218</sup>) se erscheint Adelhelmus servus Sancti Kiliani, <sup>219</sup>) welcher m
- 254) II. Fendor. t. 27. §. 8.— Wol findet sich der name ministeral hin und wieder in ausländischen urkunden, besonders in Franreich ohne daß jedoch der begrif eines besondern standes md verhältnisses damit verbunden ist, während er fortwährend, ist wie in der periode der capitularien, jeden verwalter eines sinisterium bezeichnet, mithin auch auf wahre vasallen bezoem werden kann. Die untersuchung der bestimmungen über lie möglichen ministeria liegt aber außer dem plane unseres werks.

255) Gaupp miscell. s. 52.

956) Henric. V. dipl. a. 1120 ap. Guden. t. I. p. 393. über das ort man. Grimm s. 301, und dionustman. s. 308.

257) Wigand femgericht. s. 89. not. 7.

- 258) Chart. circ. a. 1080. in M. B. t. X p. 889.
- 259) Chart. a. 1098. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 55.

einer andern stelle genannt wird quidam ministerialis Ecclesiae nostrae videlicet Adelhelmus. 260) — famuli. quidam S. Quirini famulus Richeri de Porterhus. 261) famulus noster Wernherus de Weintztorff. 262) — servientes, probi milites, uidelicet omnes eorum servientes. 262) — servitores, nobiles . . et servitores S. Quirini. 164) testes . . de nobilibus . . de servitoribus. 165) - mancipia. Hildebrando de Meygene, qui fuit mancipium illorum de Kevernburg. 169 - familia. familiares, ein vame der aber auch den mächtigsten vasallen gegeben wird. 267) homines de familia. quidam Reginhaka nomine ex ministerialibus vel ex familia sancti Stephani. 268) — Doch waren sie mehr als die übrigen unfreien, sie sind daher die primi, praecipui, summi servi. quidam nobilis vir namine Volchmar tradidit ancillam suam nomine Sophiam ad Wecinesbrunen ad altare Sancti Petri Apostoli, cum jure summoram qui ibidem servi sunt ejusdem Apostoli. 269) — honorati, nobiles servientes. semper ibi uiuant ipsi et posteri eorum jure nobilium servientium. 270) honestiores servitores. Jurare fecit honestiores servos nostros et scabinos. 111) — honestiores, maiores, honorabiliores, nobiliores, meliores de familia. tradidimus monasterio
praefato (in Tegrinsee). filiam Domini Ulrici de Ostrindorf Elisabet nominatam, cum duabus filiabus suis Petier et Diemudis appellate cum omni sua posteritate, hac conditione addita, ut lure ministerialium eedem debeant cam omni sua posteritate gaudere, que de nobilioribus seu de melioribus de nostra familia dinoscuntur esse veraciter progenite. 272) — honorata, nobilis, nobilior familia. ex nobiliori familia S. Petri. 272) wegen ihrer dienste sagt man: sie sind dienstes unterthan, sie waren im dienstes ynder-

```
260) Emehard. episc. Wirciburg. dipl. a. elusd. ib. p. 56.
```

<sup>261)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. VI. p. 100.

<sup>262)</sup> Albert. com. de Pogen dipl. a. 1938, ib. t. XIV. p. 35. 86.

<sup>263)</sup> Chart. a. 1104. ib. t. XII. p 16.

<sup>264)</sup> Chart. circ. a. 1080. ib. t. VI. p. 43.

<sup>265)</sup> Chart, circ. a. 1147. in Chron, Laurisham. ap. Freher. t. I. p. 147.

<sup>266)</sup> Henric. marchion. Misnens. dipl. a. 1250. ap. Hahn collect. monum. t. I. p. 96.

<sup>267)</sup> Scheidt v. adel. s. 170, not.

<sup>268)</sup> Chart. circ. a. 1157. in M. B. t. IX. p. 428.

<sup>269)</sup> Chart. circ. a. 1050. ib. t. VII. p. 339.

<sup>270)</sup> Chart. circ. a. 1117. ib. t. XII. p. 34.

<sup>271)</sup> Conrad. com. Luxemburg. dipl. a. 1095. ap. Houth. t. I. p. 448.

<sup>272)</sup> Chuonrad. com. de Valchenstain dipl. a. 1256. in M. B. t. VI. p. 216.

<sup>273).</sup> Chart. a. 1168. ap. Schöpflin. Alast. diplom. t. I. p. 254.

tan. 176) — und ihr name ist ministri. hec concambia firmata sunt per manum Episcopi Ottonis, et advocati Ottonis, sententia et presentia cleri, nec non et Ministrorum Frisingensium consilio, consensu, ludicioque. 276) Otto Junior Comes de Schieren tradidit ad altare sancte Marie ministerialem feminam nomine Mathildam, codem Jure ministrorum, quo ipse hanc tenuit. 276) — nobiles ministri. iure nobilium vivant et serviaut ministrorum. 277) — honorabiles ministri. vivat et ministret, sicut cetere tilie honorabilium ministrorum. 278) — Weil sie zum hause gehören domestici. domesticis, id est ministerialibus. 279) — hausgenoßen.

Die stiftin heriverte groze Widlr nevin unti husgenoze. 159

Daher auch Otfrids gisuaso, Tatians suason, husuason, auf sie passt. 181) — sie sind das gesinde. 182) sein gesinde vnd seine man 183) — ingesinde,

sus kom er her ze lande, wand er iuch gerne erkande, vade wart ingesinde hie. 244)

Got hat dich, sun, beraten funf werder chinde Diu sint och hie dem Grale ein werdez ingestade. 101) welcher name überhaupt ein mitglied des hauses bezeichnen kann.

Sin wip in ze rehter zit gewerte eins chindes

274) Dietrichs anen v. 80. (ausg. von v. d. Hagen). — vgl. Lamprochts Alexander. v. 4089. (in Maßmann denkmiller.)

swer daz beil gewinne unde-mit gnaden comet hinne, dem werden des anderen man mit ir dieniste undirtan.

diesem entsprechend sind die ausdrücket diensthaft, diensthar sein u. drgl.

275) Chart. circ. a. 1145. in M. B. t. VIII. p. 391.

976) Chart. circ. a. 1920. ib. t. XIV. p. 239.

277) Chart. a. 1115. ib. t. XII. p. 31.

278) Chart. circ. a. 1116. ib. p. 82.

279) Constitut. de expedit. Roman. ap. Walter corp. iur. germ. t. Hi. p. 774.

280) Annolied. v. 683.

281) Grimm Hildebrandslied. e. 21. zu v. 46.

**283**) Grimm s. 218.

288) Diterolf. v. 5277. (ausg. von v. d. Hagen).

284) Tristan v. 4181. (ausg. von v. d. Hagen).

285) Titurel, str. 9. s. 23. (aung. v. Duces).

Daz mich got erlazze in minem hus eines solhen ingesindes. 2007 —

als die beständigen gefährten ihres herrn. - Ihre vertraulichkeit mit ihrem herrn verschafft ihnen, besonders bei kirchen, den namen filii. omnes has villas . . Walramo de Arlo et uxori ipsius Adelheide in precariam dedimus cum legitima advocati nostri adstipulatione, cleri, militiae et filiorum ecclesiae nostrae praesentia, consilio et favore. 287) Sanctae Gorziensis ecclesiae filiis ac fidelibus. 2003) Si filius ecclesiae ex aliena familia uxorem duxerit. 189) Chunrado, qui est filius ecclesie Rotensis, et Alheidi uxori sue, que est filia ecclesie nostre. 290) und so spricht auch die constitutio de expeditione Romana: similiter de ecclesiarum filiis . . vel quorumcunque principum clientela. 191) — Als diejenigen leute, welchen unter den übrigen unfreien ein besonderes vortheilhaftes recht verliehen ist, werden sie genannt legitimi servi, legules, legitimi servientes. Pernhart de Hortilshusen legitimus serviens ex familia sancti Stephani. 252) — legales ministri. legalis ministri jure et conditione utantur. 294) — familia liberioris conditionis. tall lege et jure, quali utuntur qui in eiusdem Ecclesie familia liberioris conditionis esse indicantur. 294) — Als bewafineto macht führen sie den namen milites, militantes. hi omnes nobiles virl . . exis militantes. 295) — milites servi. Idem guoque Praesul Arnolphus a Henrico Imperatore . . regalem Heribannum super milites liberos et servos Halberstadensis Ecclesiae eidem Ecclesiae renovari . . impetravit. 396) — milites de familia. cum nostrae familiae militibus. 397) quidam miles de familia Comitis Hainrici de Ortinbere, vi-delicet Dominus Chunradus de Harbach. 1987) — personae militares de familia. Si quis de familia ipsius Ecclesie,

- 286) Ib. str. 18. s. 26.
- 287) Eberhard. archiepisc. Trevir. dipl. a. 1052. ap. Honth. t. L p. 893.
- 288) Godefrid. duc. Lotharing. dipl. a. 1069. ib. p. 415.
- 289) Ottocar. duc. Styr. dipl. a. 1191. ap. Ludewig. r. m. t. IV. p. 180.
- 290) Frideric, praepos. eccles. Garsens. dipl. a. 1949. in M. B. t. I. p. 385.
- 291) Const. de exped. Roman I. l. p. 774.— vgl. Eichhorn d. st. u. r. g. g. 894, not, n. IV. b. II. s. 319.
- 292) Chart. circ. a. 1085. in M. B. t. IX. p 872.
- 293) Chart. a. 1064. ap. Meichelback. t. I. p. II. p. 516.
- 294) Chart. circ. a. 1070. iw M. S. t. XIII. p. 319.
- 295) Decum. a. 1126. ib., i. XM. p. 101.
- 296) Chron. Halberst. ad A. 1631. ap. Leibnitz a. b. I. II. p. 130:
- 297) Theodor, abb. S. Maximin, slipl. at 1084. ap. Houth. t. h p. 484.
- 298) Chart, circ. a. 1195, in M. B. S. SV. p. 275.

militaris vel rusticana persona. 199) — milites Curiae. Gopoldus miles Curiae nostrae. 100) im gegensatze zu andern unfreien, welche ausnahmsweise bewaffnet sind, und zu niedern freien vasallen, milites nobiliores. Alramus de Waldekke vir nobilis omnes suos milites nobiliores tribuit. 101) - von ihren diensten wird daher der ausdruck gebraucht: militari officio, ratione deservire. Quidam miles comitis Hermanni, Almarus nomine, tradidit ad idem altare sancte Marie quoddam mancipium Wernhardum et omne predium quod Gallspach habuit, eo iure ut militari officio predicta Cenobio deserviat. 202) — sie heißen aber milites ihres herrn, oder des schutzpatrons der kirche, zu welcher sie gehören. 103) - Durch ihren kriegsdienst und die auszeichnende benennung milites den vasallen schon näher gerückt, werden sie wie diese genaunt: mannen, komines, fideles. fidelium nostrorum sive liberorum hominum sive ministeriaham Ecclesiae nostrae. 304) communicato consilio fidelium nostrorum, tam ministerialium nostrorum quam aliorum. 303) fideles ministri. consentiente venerabili Babenbergensi Episcopo Ottone cum suis quibusdam fidelibus ministris. 106) - dilecti fideles. Odam filiam Conradi de Schonecke militis, dilecti fidelis nostri, uxorem nobilis viri Werneri de Trys, ministerialem nostram, cum omni sua posteritate ab obsequiis ministerialibus absolventes . . ecclesiae donamus. 307) — clientes. petentibus quoque clientibus atque assentientibus. 108) — valleti. Gerardum de Sinzehe, Valletum ac fidelem nostrum. 109) die von Sinzich waren aber eine bekannte familie von reichsdienstleuten. der name valletus, welcher sowol einen vasallen als auch einen knappen bedeuten kann, 110) erscheint jedoch nicht leicht in andern urkunden, als in solchen, welche in Italien oder

299) Heinric. duc. Bavar. dipl. a. 1256, ib. t. XI. p. 229.

309) Chart. circ. a. 1180. in M. B. t. IV. p. 17.

806) Chart. circ. a. 1185. in M. B. t. V. p. 108.

<sup>300)</sup> Chunrad. opisc. Frising. dipl. a. 1257. ap Meichelbeck t. II. p. II. p. 94.

Leopold. duc. Austr. et Styr. dipł. a. 1202. ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 215.

<sup>303)</sup> Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. 2te aufl. s. 370 f. 423. 434.

<sup>804)</sup> Bernard. episc. Paderborn. dipl. a. 1126. ap. Schaten. t. I. p. 718.

<sup>305)</sup> Arnold, archiep. Mogunt. dipl. a. 1157. ap. Guden. t. I. p. 235.

<sup>807)</sup> Richard. roman. reg. dipl: a. 1968. ap. Houthelm t. I. p. 748.

<sup>809)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1099. ap. Eccard. t. I. p. 119.

<sup>300)</sup> Frider. II. dipl. s. 1223. ap. Guden. t. II. p. 984.

<sup>310)</sup> Estor de ministerialib. S. 356. p. 311.01

England ausgefertigt worden sind. 211) - Statt des deutschen namens dienstmann steht zuweilen der dienest in gleicher bedeutung.

Er sante mir ouh zve schuh bant. da mite hater mir becant daz er sih mir ze eigene wil geben unde mit mjnen gnaden leben unde mjn dienist wille sin zallen heruerten mjn. 312)

Vor der letzten hälfte des eilften und dem anfange des zwölften jahrhundertes ist der name ministerialis selbst, entstellt in ministralis. Engeldie de Pacchen ex ministralibus sancte Marie; "") und mistralis, als benennung dieser neuen gattung von ministerialen, weniger gebräuchlich, als andere namen, \*\*\*) mit dieser zeit aber fängt er an sich immer mehr zu verbreiten und die übrigen namen zu verdrängen. von diesen verschwinden zuerst die mit den niedern unfreien gemeinsamen, während diejenigen, in welchen eine besondere auszeichnung lag, immer häufiger werden. Es gibt noch wol mehrere namen der ministerialen, welche wir übergangen haben, doch werden einige derselben uns noch im folgenden an den passenden orten begegnen. Von allen namen aber ist der wichtigste der name miles geworden, der zuletzt auch den eigentlichen namen ministerialis und dienstmann verdrängte, einen namen, den man gegen das ende dieses zeitabschulttes, als die ministerialität ihrem untergange entgegen gleng, auch wieder auf andere verhältnisse anzuwenden begann, als diejenigen waren, die er im anfange dieses zeitabschnittes bezeichnete.

## 4. Darstellung der dienstleute im allgemeinen.

## A. Dienstleute als besonderer stand.

- S. 46. Während die frühern ministerialen nur einzelne bevorrechtete leute waren, bilden die ministerialen dieser periode einen besondern stand, welcher, aus den unfreien
- 311) Oetter versuch einer gegründeten nachricht v. d. ministerial. imperit s. 103.
- 312) Lamprechts Alexauder. v. 1195.— ebenso z. b. Tristan v. 5137.
  daz er din dienest gerne si
  unt dir mit triuwen wese bl.
  vgl. Grimm grammat. b. II. s. 369.
- 313) Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. IX p. 885.
- 314) Webibrück Alvensleben. b. I. s. 22.

hervorgegangen, ihnen nicht mehr anzugehören scheint. sondern sich immer mehr den freien nähert. geschieht dieses besondern standes der ministerialen erwähnung. quodam ex ordine ministerialium. 315) conspirantibus tam urbanis Ratisponensibus quam diversarum partium ministerialis ordinis hominibus. 316) Wernherus quidam ex ordine ministerialium regis. ") de ordine Liberorum Ulricus de Pernecke, D. Wachimus de Waesenburch de ordine Ministerialium, Wichardus Dapifer, et filius eius Catoldus. 318) Der character dieses besondern standes spricht sich aber nicht so sehr in den einzelnen folgen ihres, aus der unfreiheit hervorgegangenen und doch wieder von ihr unterschiedenen verhältnisses aus, sondern hauptsächlich dadurch, daß sie mit den folgen der unfreiheit die vorrechte freier menschen, als ihnen eigenthümlich, vereinigen; nicht so sehr in einem von dem hofrechte der andern unfreien verschiedenen dienstrechte, als in dem besondern vorrechte der bewaffnung. dieses, welches allen unfreien streng untersagt sein sollte, wurde ausnahmsweise dem unfreien geachteten gefolge ihres herrn verliehen, und ward allmälig ein wesentliches merkmal der ministerialität. diesem rechte verdankten die ministerialen ihre auszeichnung, selbst vor den niedern freien, jene hohe würde, die ihnen zutheil wurde, die ritterwürde, wodurch sie nach vernichtung auch der letzten spur ehemaliger unfreihelt, zu einem niedern adel werden konnten. daher kam es aber auch, daß sie unter den heerschilden eine besondere stelle einnehmen, und dadurch wichtig als besonderer stand auftreten. Es ist nichts natürlicher, als das in einem tapfern, kriegerischen volke, der rüstige waffenfähige mann man-che vorzüge genießt, die selbst unfreien zutheil werden, welche im kampfe ruhm erworben haben, aber niemals erlangte ein stand edler krieger größere auszeichnung, eine größere allgemeine achtung, als in jenen zeiten in welchen das ritterwesen blühet. ein institut von solcher wichtigkeit und so tief eingreifend in die verhältnisse der ministerialen, besonders insofern sie als besonderer stand erscheinen, 'daß wir hier durchaus nicht umhin können, es 'karz zu betrachten.

S. 47. In einer zeit, in welcher sich überall, bei allen

<sup>815)</sup> Annalist. Saxo ad a. 1089. ap. Eccard. t. I. p. 586.

<sup>816)</sup> Chron. S. Pantaleon. ad a. 1104. ib. p. 918. — Conrad. Ursperg. Chron. ad a. eumd. p. 185.

<sup>817)</sup> Conrad. Ursperg. Chron. ad a. 1106. p. 189.

<sup>818)</sup> Leupold, duc. Austr. et Stir. dipl. a. 1909. in M. B. t. IV. p. 514.

menschen, welche in gleichen oder ähnlichen verhältnissen stehen, das streben offenbart, in eine genoßenschaft zusaumenzutreten, und sich fest an einander anzuschließen, sehen wir nicht allein in den städten die merkwürdige entwickelung des gildenwesens, sondern auch außerhalb derselben betrachten sich die männer, welche sich einem gleichen berufe gewidmet haben, als genoßen und suchen eine feste und dauerhafte genoßenschaftliche verbindung unter einander zu begründen. Während aber die meisten der genoßenschaften und verbrüderungen, welche in den städten entstanden, auf einen bestimmten ort oder auch eine bestimmte zahl von mitgliedern beschränkt waren, finden wir größere genoßenschaften, die, zwar durch gemeinsame vereinigungspuncte verbunden, keine solche einschränkung ken-Sowie die geistlichkeit eine große genoßenschaft bildete, nicht auf einen ort, oder ein volk beschränkt, so traten auch die waffenfähigen männer zusammen, — die sich auch sonst durch freiheit, lehnverband, das die meisten derselben einschloß, bestimmten güterbesitz, da ärmere und abhängige freie gewöhnlich sich nicht dem kriegsdienste widmeten, wenn nicht lehen sie dazu bestimmten, und bildeten eine ritterschaft, auch an kein einzelnes land gebunden, von den grenzen keines einzelnen reidoch galt als gemeinsamer mitches eingeschränkt. telpunct für jene der römische hof, für diese der deutsche kaiser, von welchem jede bewassnung auszugehen schien. eine idee, welche das sächsische landrecht deutlich ausspricht: Tvei svert lit got in ertrike to bescermene de kristenheit. Deme Pauese is gesat dat geistlike, deme keisere dat wertlike. 119) Geistlichkeit und ritterschaft sind einander nachgebildet und selbst der name milites, militantes wird zur bezeichnung beider gebraucht, nur mit dem unterschiede, daß sich jene krieger Gottes, der kirche, der heiligen zu nennen pflegen. Zur entstehung der ritterschaft aber bedurfte es wol kaum der kreuzzüge und der kämpfe mit Sarazenen und slavischen volksstämmen; derselbe grund, welcher schutzgilden und handwerkerinnungen in allen ländern germanischer völker hervor-

819) Sächs. landr. I. 1. init. — Die beiden schwerter erscheinen häufig bei den schristellern des mittelalters zur bezeichnung der doppelten weltherschaft und werden nicht immer so getheilt wie im ascha. landr. welchem hier schon das schwäb. landr. widerspricht. Vorred. IX. S. 21. X. S. 22. 23. p 6. 7. hierüber Eichborn d. st. u. r. g. S. 286. b. II. s. 276 277. dagegen Homeyer berlin. jahrb. 1830. b. I. s. 454. 455. besonders Grimm Freidank einleit. s. LVII. £.

rief, war es auch, dem die ritterschaft thr dasein verdankt. allerdings mögen die kreuzzüge einiges dazu beigetragen haben, daß die genoßenschaftliche verbindung, die gleichstellung der ritter aller völker, allgemeiner anerkannt wurde, aber unstreitig trugen noch manche andere gründe, welche von jenen unabhängig sind, zu der ausbildung des ritterthumes selbst bei.

Die gewöhnliche benennung eines ritters ist der name miles, ein name, mit welchem sich verschiedene begriffe verbinden laßen, 320) und der daher die untersuchung über das ritterwesen, seinen ursprung und seine fortbildung erschwert. Er kann 1) einen jeden bewaffneten bezeichnen. Si miles adversus militem pro pace violata, aut aliqua capitali causa duellum committere voluerit: facultas pugnandi eis non concedatur, nisi probare possit, quod antiquitus ipse cum parentibus suis natione legitimus miles existat 321) -2) vorzüglich einen reiter. cum.. militibus et peditibus. 322) quum in exercitu nostro non amplius V millia militum et XV millia peditum fuissent. 323) multa familia Ecclesiae tam militum quam peditum 324) - 3) da durch vasallen und ministerialen die kriegsdienste meistens versehen werden, einen solchen. Regalia siquidem quae iuxta rationes curiae nulli episcoporum militi antequam de manu principis suscipiantur tradere licet. 325) Captus igitur (Adelbertus marchio) sciscitatusque quis esset, militis cuiusdam militem se esse respondit . . redemit autem illum suus ipsius miles nomine Leo. 126) und wie vorzüglich einen ministerialen, wie wir oben angedeutet haben, <sup>327</sup>) so auch einen vasallen im gegensatze zu diesem. Ex Ecclesie militibus Friderich de Schiringen, ex ministerialibus Witigowe Urbis Prefectus. 328) in praesentia ministerialium ac militum nos-

Scheidt v. adel. s. 74. 75. — Wohlbrück Alvenslehen b. I. s.
 ff. — Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 450. ff.

<sup>821)</sup> H. Feudor. t. 27. S. 3. nach Eichhorn d. st. u. r. g. S. 347. not. d. b. H. s. 516.

<sup>332)</sup> Otton. Morenae Res Laudens. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 817.

<sup>323)</sup> Dodechin. append. ad Marian. Scot. Chron. ad a. 1100. ap. Pistor. t. I. p. 665.

<sup>334)</sup> Chron. S. Trudon. l. IV. ap. Achery spicileg. veter. scriptor. t. II. p. 672.

<sup>825)</sup> Otton. Frising. de gest. Frideric. I. l. 2. c. 28. ap. Urstis. t. I. p. 469.

<sup>326)</sup> Liutprand. histor. l. 2. c. 16. ap. Reuber. p. 118.

<sup>327)</sup> s. not. 295-801.

<sup>328)</sup> Herimann, episc. Augustens. dipl. a. 1129. in M. B. t. X. p. 453.

rorum. 129 4) den eigentlichen ritter. in dieser bedeutung erscheinen aber die milites in den einheimischen urkunden erst gegen die mitte des eilften jahrhunderts. 120)

\$. 49. Vasallen und ministerialen leisteten die kriegslienste und kommen unter dem namen milites vor; der tand der krieger bildete die ritterschaft, die von dem nichtriegerischen hofgesinde unterschieden wird,

Hie mite so qwam diu riterschaft zû geloufen herehaft, unt da mit al diu hoveschar. 331)

o konnte ministerialität durchaus kein hindernis sein, ie ritterwürde zu empfangen, und sehr häufig wird die tterwürde eines dienstmannes ausdrücklich erwähnt. Dencto L. milite qui fuit ministerialis ecclesie beate Marie Monasteriensi civitate. 222) Eylhardus miles de Harst oster ministerialis. 222) Chunradus Marscalcus et Ekkertus milites ministeriales Hildesheimenses. 224) Friderins miles de Friuntsperch dilectus noster dapifer et ministrialis. 225) Fuit in nostra civitate miles quidam ministerialis habitans. 226) Miles quidam Thietmarus nomine misterialis Regis in vico Hoya juxta Wiseram fluvium hatabat. 227) bona vestra ibidem tenet Comes Hostadiensis, ab eo tenent heredes Garsilii militis, qui erat ministeralis Ecclesiae. 226) Um so leichter gelangten aber die enstleute zu jener würde, da selbst niedere unfreie aushmsweise sie erhalten konnten. Nobilis liber Arnolt de puchhusen, eiusque proprii milites Heinrihe et Dietrihe. 229)

- Gunther. et Gunther. fratruel, com. de Keverenberg. dipl. a. 1270.
   ap. Schanzat. v. l. coll. II. p. 18.
- O) Kindlinger m. b. b. II. S. 31. not. c. s. 200.
- 1) Tristan v. 4022.
- Idae abbatiss. eccles. b. Mariae monaster. dipl. a. 1209. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 243.
- Adolf. episc. Osnabrug. dipl. a. 1218. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 251.
- 4) Litterae a. 1221. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 191.
- Frider, episc. Frising, dipl. a. 1281. ap. Meichelbeck, t. II. p. I. p. 92.
- Vita S. Berward, ep. Hildesheimens. c. 50. ap. Leibnits a. b. t. I. p. 465.
- 7) Ib. c. 58. ib. p. 466.
- Caesarius Heisterbacens. ad Registr. Prumiens a. 1923. c. 86.
   t. ap. Hontheim. t. I. p. 689.
- )) Chart. circ. a. 1170. in. M. B. t. XII. p. 70.

militem proprium ipsius comitis. 340) ammonitus a propriis militibus et amicis. 341) Dieses sind die eigenen leute, welche ritter werden, welche die rechtsbücher so sorgfaltig von den dienstleuten, als eine niedere classe der unfreien, unterscheiden, und von welchen das schwäbische landrecht sagt: Unud ist eyn eygen mann ritter. der mag (zu morgengabe) nicht mer geben dann eyn roß oder eyn vihe. 142) eine stelle, welche hinlänglich beweist, daß solche fälle nicht eben selten waren, 343) aus welcher wir aber zugleich ersehen, daß solche eigene leute, trotz ihrer ritterwürde, doch nicht den dienstleuten, an recht oder an achtung, gleichgestellt wurden. 344) Ein sehr wichtiger beweis für den unterschied des eigenen mannes, der ritter ist, und des dienstmannes, liegt aber darin, das die dienstleute selbst wieder eigene leute haben können, welche ritter sind. Hoc attestantur: Delegator Chounradus de Aschowe et miles eius Heinricus de Pernowe. 346) dieser Conrad von Aschau ist aber ministerialis imprimis ex ministerialibus comitis Gebehardi de Sulzbach. 346) Solent etenim (dapiferi et pincernae praesertim Rabano ministerialis abbatis Corbeiensis) de rebus Dominorum suorum proprias familias alere ac milites suos pascere. 147) Nos Swigkerus de Mindelberch ministerialis Imperii, et Hainricus de Angelberch tenore presencium significamus universis, quod cum lis dintina inter Ecclesiam Raittenbuch, et Ulricum militem de Matzensiess cognomento Huser et suos heredes, qui nobis attinent jure proprietatis, super nemore in Hochenriitin verteretur. 338) Zu solchen eigenen leuten, welche ritter sind, gehören wol auch die slavischen milites. de eisdem bonis possessi sunt VIIII mansi a slavonicis militibus. 349) da die benennung sclavi vorzugsweise von unfreien gebraucht wird. 350) hierauf bezieht sich wol and diese stelle: Accessit ex insperato magnum turbandis rebus

<sup>340)</sup> Chart. a. 1190. ib. t. VII. p. 434.

<sup>841)</sup> Chart. circ. a. 1190 ib. t VIII. p. 459.

<sup>842)</sup> Schwäb. landr. c. 301. III. §. 9. p. 852.

<sup>343)</sup> Weiske abhandlungen. s. 60.

<sup>344)</sup> s. not. 237. 345) Chart. circ. a. 1185. in M. B. t. II. p. 360.

<sup>846)</sup> Chart. ead. ib. p. 859.

<sup>847)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1150. ap. Schaten. t. I. p. 788.

<sup>349)</sup> Chart. a. 1256. in M. B. t. VIII. p. 31.

<sup>349)</sup> Registr. Corbeiens. de a. 1106-1128 ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 190.

<sup>850)</sup> Potgieser de statu servorum 1. I. c. 3. §. 57. sqq. p. 108 sqq. Colon. Agripp. 1707. 8. — Estor de minist. 5. 86. p. 119.130.

adjumentum, Otto, frater Guillielmi marchionis, sed matrimonio impari, matre scilicet sclavica natus, vir acer ingenio et manu impiger. 311) da die ehe mit einer auswärtigen überhaupt nicht für ungleich galt, und nicht selten die gemahlinnen der kaiser im auslande gebürtig waren. ebenso gebraucht das sächsische laudrecht den namen wende, als bezeichnung eines unfreien. 332) Die diesen Slaven ver-lichenen güter sind aber keine beneficien und stets zinspflichtig. Sciphorst, Slavi sunt, nullum beneficium est. 263) und ein sogenanntes ius sclavicum bestimmte die größe der zu entrichtenden abgabe. Medio vero tempore Sclavis ibidem existentibus solus episcopus per totam terram ipsam Sclavico iure gaudebit secundum privilegium Raceburgensis Ecclesiae. Dabunt enim Sclavi de unco tres modios Siliginis, qui dicitur kuritz toppum lini unum, pullum unum et solidum unum. Ex bis habebit sacerdos parochialis tertium modium et duos nummos. 354) Eine art jener milites sclavonici sind wohl die tuiurdi; 355) eine andere mehr besprochene art slavischer unfreien die smurdi, smurdones. so erscheinen um das jahr 1122: edelsten, knechte, zmurde, lazze, heien. um 1239: smurdones, altistae, litones, censuales. um 1291: smerdi. und so kommt der name schmuordhufen vor. 336) Heinrich III. schenkte 1040 der kirche zu Neuberg vicum cum utriusque sexus familiis Aldionibus ex (et) Smurdis. 317) und wir finden eine urkunde: Nos Otto Burggravius de Kirchberg pleno nostro arbitrio, omnibus hoc a criptum intuentibus notum esse volumus, quod nos Th. et Witgonem fratres de Condize ex ipsorum servilitate nobis in iure Smurdorum ab antiquo adstrictos, manumittimus a tali late et libere servitute, et conferimus ipsos coenobio sanctimonialium in kapillendorf. Daturos ipsos singulis annis solidum denariorum in festo beati Michaelis, monetae

<sup>351)</sup> Lambert, Schaffnaburg. Chron. ad a. 1057. ap. Pistor. t. I. p. 323.

<sup>852)</sup> Stellen s. in Homeyers register z. sachs. landr. v. wende.

<sup>Registr. Raceburg. de aa. 1154—1240. c. S. ap. Westphalen monum. incdit. Cimbr. t. II p. 2008. — vgl. c. 9. 10. 19. 20. 30. 34. 35. 36. ib. p. 2009. 2011. 2014. 2016. 2017. saep.</sup> 

<sup>354)</sup> Ib. c. 41. p. 2018. — vgl. c. 48. ib. p. 2019. — Henric. duc. Bavar. et Saxon. dipl. a. 1169. ib. p. 2042. — Eiusd. dipl. a. 1174. p. 2046. — Isfrid. episc. Raceburg. dipl. a. 1183. p. 2048. — Eiusd. dipl. a. 1201. p. 2053. — vgl. Chart. a. 1136, ap. Schannat. v. l. coll. II. p. 2.

<sup>355)</sup> Registr. Corbeiens. de aa. 1106-1128. l. l. (not. 349.)

<sup>356)</sup> Grimm s. 322. 323. 944.

<sup>3.57)</sup> In append. monument. 80. ad Maderi antiquit Brunsuicens. — Petgleser. 1. 1. 1. c. 3. \$. 59. p. 133.

illius fori. In hulusmodi manumissionis testimonium perhennale, et ut talis donatio a nostris in posterum non possit impugnari, praesentem litteram fecimus conscribi et nostri sigilli munimine fecimus roborari. Huius rei testes sunt Menhardus de Lesten. Gottfridus miles de kirgeberc. Henricus miles de Gene. Albertus de Swabehusen. Wiricus de kirchberg. Th. Rize, et alii quam plures fide digni. Datum in Castro Witberg. Anno Domini M.CC.LXXIX. sexto Idus Iunii. 258) Schilter bemerkt zu derselben, daß sache und name dieser unfreiheit, nach dem ius smurdorum, unbekannt sei, daß aber die smurden wol ein besonderes volk gewesen wären, und will sie mit den suardones, deren Tacitus 359) erwähnt, in zusammenhang bringen, doch hat Grimm die wahre herleitung dieses wortes von cmepa b nachgewiesen. Dieser cmepa b hat dasselbe wergeld wie der leibeigene knecht xoλon'b, nämlich fünf grivnen, 260) und wenn er keine söhne hinterläßt, so beerbt ihn, wie einen unfreien, der fürst. 361) er erscheint in den von uns angeführten urkunden als zinspflichtiger, und steht als solcher neben andern zinspflichtigen leuten. Wir haben gestißentlich die smurden ausführlicher erörtert, als eigentlich in dem plane dieses werkes liegt, weil aus der oben mitgetheilten urkunde aus Schilter mehrere gelehrten, und besonders Estor 362) ehemals folgerungen auf die verhältnisse der ministerialen zogen, indem sie die smurden zu solchen machten, da sie doch nicht einmal den sogenannten slavischen rittern scheinen beigezählt werden zu dürfen.

\$. 50. Nicht allein vasallen und ministerialen bewarben sich um die ritterwürde; diese war so hoch geachtet, daß selbst kaiser, sowie hohe fürsten sich durch sie geehrt fühlten. 363) überhaupt suchte jeder, welchem stande er auch angehörte, dem das recht waffen zu tragen bewilligt war, ritternamen zu erhalten. so kam es, daß den fürsten noch besondere ehrende namen beigelegt wurden, um sie von den übrigen rittern zu unterscheiden. so heißen sie milites maiores. interfuerunt exequiis eius (Caroli filii Rudolfi Imperatoris) omnes religiosi et elerici, minores

<sup>859)</sup> Schilter praxis iuris romani. t. I. p. 32.

<sup>859)</sup> Tacit. German. c. 40.

<sup>860)</sup> Nach der Pravda des Jaroslav Wladimirowitsch bei Ewors das älteste recht der Russen. s. 816.

<sup>861)</sup> Ib. s. 826.

<sup>862)</sup> Estor de ministerialib. 5. 148. 149. p. 210.

<sup>883)</sup> Scheidt v. adel. s. 52. fl. s. 79.

pariterque maiores milites universi, et ex civibus honestiores multi. 164) — meliores de militia. (rex) advocans ad se proceres et de militia meliores. 165) — nobiles milites. mulcitudo militum nobilium et Ecclesiae ministerialium. 366) und mit dem gewöhnlichen namen von heerführern principes militum. et omnes Principes militum convocavit. 167) magistri militum. In cuius executionem iam dictus Moguntinus ita se efficacem exhibuit, ut non iam episcopus, sed magister militum esse videretur. 368) — archiantistites mi-Eodem die ad urbem Curbizi dictam venimus ubi convenientibus archiantistitis militibus manefestavi. 169) und milites primi. 370) während die niedern ritter milites gregarii heißen, und ihnen entgegengestellt werden. Omnes episcopi, Duces et reliqui principes, Milites primi, milites gregarii, quin et ingenui omnes, si alicuius momenti suut, Regi fidem faciunt. 371) — letztere, die milites gregarii, nullus nec gregarius miles ad sumenda arma promptior (principe). 1711) heißen gegen jene nur simplices milites. Si tamen eam (sororem tuam) cum filio simplicis militis desponsaveris in trecentis Turonensibus argenti tibi proponimus subvenire; si altiorem quaeras nec a nobis denarium speres unum. 373) und da sich auch arme leute unter ihnen befinden,

helft ir unt mîn neve Gâwân, swaz wir hie künge und fürsten hân, barûne und arme rîter gar, daz der decheiner hinnen var ê si mîn kleinœte ersehn. 874)

Gallus ego natione sum, non Lombardus, ordine quamvis pauper eques, conditione liber, casu non industria his latronibus adiunctus, pro resarcienda familiaris rei penuria. <sup>27</sup>) so ward eine verbindung von ihnen mit den vornehmen

- 864) Annal. Colmar. ad a. 1276. ap. Urstis. t. II. p. 12.
- 865) Radevic. de gest. Frider. I. l. 2. c 75. ib. t. I. p. 556.
- 866) Chron. Halberstad. ad a. 1209. ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 146.
- 867) Vit. Mathild. regin. c. 4. ib. t. I. p. 200.
- 368) Chron. Stederburg. ib. 862.
- 869) Dietmar. Merseburg. chron Slavor. 1. 7. ib. t. II. p. 406.
- 870) Montag gesch. d. staatsbürgerl. freih. b. II. s. 275.
- 371) Wippo. vit. Conrad. Salici. ap. Pistor. t. III. p. 428.
- 872) Otto. Frising. de gest. Frideric. I. L. 2. c. 75. ap. Urstis. t. I. p. 466.
- 873) Clement. P. P. IV. epist. a. 1265. ap. Meichelbeck. t. II. p. I. p. 61. 62.
- 374) Parzival. 785, 5. (ausg. v. Lachmann.)
- 375) Otto. Frising. de gest Frider. I. l. 2. c. 25. l. l. p. 469.



rittern für eine besondere auszeichnung angesehen. Netandum quod nobiles de Telesprun, licet de simplici militia sint exorti, tamen unus eorum in tantum profecisse dignoscitur, ut filiam Domini Reinperti de Schoenperch duxerit in uxorem. <sup>376</sup>) Die verschiedenheit der helme nach dem stande des ritters <sup>377</sup>) war vielleicht auch schon in jener zeit angenommen, und dieses ein äußeres kennzeichen für die ritter von verschiedener würde, obgleich oft auch niedere ritter mit fürsten in der pracht ihrer rüstungen wetteifern konnten.

der sluoc der heiden då genuoc, manegen der sölh harnasch truoc, sich möhte ein keiser wåpen drîn. \*\*\*)

\$. 51. Eine hohe würde war die ritterwürde, und derjenige, welcher sie erhalten hatte, wurde für vollkommner und beßer, als jeder andere gehalten, für unfähig einer schlechten und niederträchtigen handlung.

des schildes ambet is sô hôch daz er von spotte ie sich gezôch, swer rîterschaft ze rehte pflac. <sup>275</sup>)

es ward für unmöglich gehalten, daß ein mann, welchem verdienst fehlte, ritter sein könne.

Nieman ritter wesen mac drîzec jar und einen tac, im gebreste muotes, lîbes alder guotes. 380)

876) Docum. a. 1246. ap. Ludewig. r. m. t. IV. p. 93.

857) Büsching ritterwesen. b. I. s. 204.

378) Willehalm. 416, 19. (ausg. v. Lachmann.)

879) Parzival. 612, 7.

380) Walther von der Vogelweide. s. 89. v. 1. (ausg. v. Lachmann) welcher spruch, wie Lachmann zu dieser stelle, s. 197. bemerkt, aus Freidank 1027. entnommen ist. — Dieser spruch findet sich bei Freidank s. 57. v. 6. (ausg. v. Grimm.) über Lachmans ansicht Grimm Freidank einleit. s. CXXVII. wonach gelesen werden muΩ:

Im gebrest è guotes libes oder muotes nieman ritter wesen mac drizec jâr und einen tac. drizec jâr und einen tac nieman ritter wesen mac, libes oder muotes im gebrest è guotes.

über die zahl dreißig jahre Grimm rechtsalterth. s. \$18.

denn diese würde sollte durch eine edle handlungsweise behauptet werden, cum titulus militaris non per desidiam imo per exercitium probitatis ostensae laudabiliter elucescat. <sup>181</sup>) Die würde ihres standes zu behaupten, war wichtige verpflichtung der ritter, daß der einzelne sie bewahrte sorgten alle. Durch eine edle handlungsweise vermehrten die ritter noch die achtung, welche sie schon wegen ihrer tapferkeit besaßen, und ritterlich ward ehrender zuname.

6. 52. Der persönliche werth fand seine anerkennung, und die wichtige stellung der ritter verschaffte ihnen wichtige vorrechte, entweder besondere rechte in bezug auf eigenthum; curium in Buchesecke sitam eidem ecclesie (in Arnsburg) attinentem in tali constituimus privilegio libertatis, quod semper in posterum in qualibet septimana, secundum antiquum ius militum, quod Rittersgewer vulgariter appellatur, cum uno curru secare debet in nemore nostro, quod Wischerwalt nuncupatur. 282) oder auch im peinlichen rechte. De hominibus igitur qui milites vel filii militum non fuerint, mortuum pro mortuo, membrum pro membro. "") Ein ihnen allgemein ertheiltes vorrecht ist befreiung von zöllen. Papen vnde riddere vnde ir gesinde solen wesen toln vri. 284) Priester und ritter und alles ir gut und ir gesind, die sölent sein zolles frey. 185) daher sagt auch Biterolf, als er auf seinem zuge durch Baiern angehalten wird,

> ich fuere dhain güt dauon man maute solle gern; ir secht mich reiten hie mit spern,

381) Gerhard. abb. Fuldens. dipl. a. 1249. ap. Schannat. client. fuldens. p. 845. — rittertugenden wurden für durchaus nöthig erachtet den ritteruamen zu bewahren, daher heißt es Winsbecks b. Manesse b. II. a. 252.

Sun, wiltu ganzlich schiltes reht erkennen, so wis wol gezogen, getriuwe milt kiusch unde sleht: so ist er niht an dir betrogen, und kumt din lop wol für gesiegen.

niemals soll der schild an eines unwürdigen halse hängen, fährt der edle rathgeber an seinen sohn fort, er hienge bas an einer want.

- 882) Henric Lantgrav Hass dipl a 1272 ap Guden t III. p 1146.
- 383) Balduin com. Flandr. et Hannon. leg. de homicid. a. 1800. 5. 1. ap. Martene et Durand. thesaur. nov. t. I. p. 766.
- 894) Sächs. landr. II. 27. S. 2.
- 385) Schwäb. landr. c. 218. II. 5. 2. p. 266 207.

wie lûtzel wir der schilde han; on kauff ich mich began etwenn ein lannger iar. nu sagt den helden für war wir sein ritter als sy sint. 186)

er sprach, ich pin wol zolles vri. — Ich pin ein rîter, als ir seht. — Dem koufschatz ist der zoll gezilt. — waz zolles solt ein ritter gebn? — waz zolles solt der bruoder mîn geben als ein koufman? swer rîterschaft gespehen kan, der möht in zolles lâzen vrî. \*\*\*7)

Ein sehr wichtiges recht, welches auf das engste mit dem ritterstande verbunden ist, ist das ihm vorzugsweise be-willigte recht der fehde. Es soll auch nyemant anders kemph vechten als der Rittermessig ist. 188) dieses galt für eines der wichtigsten, mit dem ritterstande verbundenen vorrechte, dieses war den ministerialen, als rittern, überall zugestanden. Daher finden wir ministerialen, welche gleich freien rittern krieg führen und bündnisse schließen, welche als gefährliche feinde geschildert werden. Amelunxiani *ministeriales* monasterio et urbi mult**a** facientes damna, et vineas, agros, pascua vastantes, ubique exercebant malitiam suam. 189) ministeriales de Amlunx cum vicinis aliquot vastant territorium monasterii. Coepit igitur Chounrat (abbas Corheiensis) contra cos castrum Wilborg construere, ut frenaret rapaces homines. 190) (Cunradus episcopus Wirziburgensis) a quibusdam ecclesiae ministerialibus, quos in guerra cum ipsis habita admodum in-Iuriaverat, in ipsa civitate occiditur. 391) Multi principes, Dominus Magdeburgensis electus et Bremensis Archiepiscopus, Hildesemensis episcopus, quidam ex Marchionibus de Brandenburch, cum multis nobilibus et comitibus, Baronibus et ministerialibus, et potestatibus terrae contra Albertum Ducem de Brunswich conspiraverunt, et ad malum

<sup>896)</sup> Biterolf. v. 854.

<sup>897)</sup> Willehalm. 112, 29. 113, 1. 116, 1, 17. 124. 6.

<sup>889)</sup> Jus antiquiss. Austr. sec. XIII. §. 11. ap. Senkenberg. vision. divers. de collation. leg. german. p. 221.

divers. de collation. leg. german. p. 221. 389) Chron. Huxarlens. ad a. 1176. ap. Paulin. rer. german. p. 46.

<sup>890)</sup> Aunal. Corbeiens. ad a. eumd. ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 309.

Anonym. append, ad Ott. Frising, Chron. c. 42. ap. Urstis. t. I. p. 220.

terrae et destructionem Ducis confoederati sunt. <sup>392</sup>) Se groß waren aber die vorrechte der ritter und ihre macht so bedeutend, daß sie durch den misbrauch derselben häufig die besorgnis ihrer herren erregten. Ipse Prior Henricus petiit, ut privilegio a nobis dato precaveretur, ne id futuris temporibus in prejudicium juris custodis fieret, quod eadem Curia a tot militibus administraretur, quia hoc genus hominum raro suis contentum est, sed semper plus sibi commissis usurpare solet. <sup>393</sup>)

S. 53. Diese vorrechte und das ansehen, in welchem die ritter standen, zeichneten sie vor allen andern leuten auf so sichtbare weise aus, daß man sie für höher und edler hielt als ihre standesgenoßen, daß der freie ritter, zum unterschiede von dem nichtritterlichen freien manne, für einen edlen gehalten wurde. Namen, welche sonst nur als bezeichnung der fürsten und dynasten gebraucht worden waren, wandte man unbedenklich auf die ritter an. diese nehmen den titel herr an, den sie jedoch gewöhnlich ihrem eigennamen vorsetzen, während die dynasten ihn zwischen denselben und den namen ihrer besitzung stellen, 394) und der name edel bezeichnet einen ritter. 394) Brandilisio de Attems detto Nobilis Miles, cioè cavalier decorato del balteo militare. 196) denn, sagt das kaiserrecht, Me sal den ritter werdigen met des riches cronen. 397) und wenn wir finden: quemdam nobilem Pernhardum pellifi-:em. 398) so war dieser wol ein ritter. Doch waren wol lie titel fest, ehrbar, streng die gewöhnlichsten der riter, 299) titel, welche auch fürsten gegeben werden. 400) Im regensatze zu ihnen heißen aber die nichtritterlichen freien olebeii. secundum sententiam tam per milites quam plebeios atam. 401) vulgus. cum aliis principibus, comitibus, liberis, rincipumque ministerialibus, cum multitudine vulgi de

<sup>192)</sup> Chron. Stederburg ad a. 1279, ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 868.
193) Conrad. abb. Corbeiens. dipl. a. 1176. ap. Kindlinger hörigkeit.
s. 244.

<sup>194)</sup> Kopp bilder u. schrift. d. vorzeit. b. I. s. 24.

<sup>195)</sup> Struben nebenstund. th. III. abh XXI. S. 8.

<sup>196)</sup> Fontanini delle masnade. b. Estor klein, schrift, st. II. s. 818.

<sup>197)</sup> Kayser recht. III. 4. p. 94.

<sup>398)</sup> Chart. circ. a. 1180. in M. B. t. IV. p. 81.

<sup>199)</sup> Spangenberg adeispiegel. I. 12. c 10. p. 412. — Estor de misisterial. §. 427. p. 632. 633.

<sup>100)</sup> Scheidt v. adel. s. 69. not. m. s. 149. not. l.

<sup>401)</sup> Henric. com. de Solmisse dipl. a. 1258 ap. Guden. t. III. p. 1126.

exercitn. \*\*\*) Aber die partikel "von" wie Estor \*\*\*) und andere gelehrten glaubten, ist keine auszeichnung des ritterstandes. Parmanus S. Quirini quidam Oute dictus de Gulingen. \*\*\*) quidam ministerialis S. Quirini nomine Siboto de Ufhovern tradidit mancipium suum, quod habuit in beneficium, nomine Hiltigart de Zorngoltingen ad altere predicti Mart. ad censum VI. denariorum annuatim persolvendum. \*\*\*) Comes Otto de Steveningen tradidit duos rusticos Albertum et Chunradum de Alburch. \*\*\*) Oudalricus de Hochenchirchen ministerialis Ducis de Meran et fratres sui tradiderunt duo mancipia Hainricum et Liutgardam de Wizzenvelt. \*\*\*)

\$. 54. Die dienstleute waren ritter und theilten die verrechte, deren diese theilhaftig waren, und ihnen wird deshalb ebenfalls der name herr gegeben: testes... de ministerialibus Comitis de Wasserburg Dominus Meingotus de Rute et frater eius Dominus Heinricus, Dominus Siboto de Schonstet.. Dominus Gotefridus de Kazbach, Dominus Fridericus de Chersdorff, Dominus Fridericus de Spilmannesperch. 408) Ministeriales infeodati... Heredes Dominis Werneri de Bolanden, ... Dominus Udo de Hayes, Dominus de Sconenberghc, Dominus de Dune. 409) recepimus... ex causa permutationis dominum Ludolfum de Medhem militem. 410) fideli et ministeriali nostro domino Brunoni de Gerwigeshagen et domine Mechtildi uxori ejus. 411) vorzüglich heißen die frauen der dienstleute beständig dominae. 412) Domina Juta de Laentersham ministerialis ecclesie nostre. 413) domicella quaedam Gisla filia filiae ministerialis ecclesie nostre. 413)

<sup>403)</sup> Anonym. append. ad Ott. Frising. Chron. c. 20. ap. Urstis. t1 p. 206.

<sup>408)</sup> Estor de ministerial. § 144. aqq. p 202 aqq. — vgl. §. 96. p. 135.

<sup>404)</sup> Chart. circ. a. 1154. in M. B., t. VI. p. 120.

<sup>405)</sup> Chart. circ. a. 1160 ib p. 128.

<sup>406)</sup> Chart. circ a 1170, ib. t. IV. p. 286.

<sup>407)</sup> Chart, circ. a. 1185. ib. t VIII. p 416.

<sup>408)</sup> Dietric. com. de Wasserburch. dipl a 1204. in M. B. t. l p. 275

<sup>409)</sup> Caesar. Heisterb. ad Registr. Prum. a. 1222. c. 119. 5. 1. ap. Hontheim t. I p. 698.

<sup>410)</sup> Albert duc. Brunsvicens. dipl. a. 1251. ap. Böhmer obss. infeed. obs IV. § 8. p. 115. not. f.

<sup>411)</sup> Bertold. com. de Cygenhagen. dipl. a. 1252. ap. Estor il. schrift. st I s. 205.

<sup>412)</sup> Scheidt v. adel. s 29.

<sup>413)</sup> Chart a. 1917. ap. Falkenstein cod. diplom. antiqu. Nordgames. p. 41.

terialis nostri Apollonii de Welingen, 414) In Italien war man dagegen sehr freigebig mit dem titel herr, der keine auszeichnung war, da ihn selbst niedere unfreie, um diese zeit, erhielten, 411) ohne daß eben nöthig ist, daß eine unfreie frau, welche domina heißt, benche serva d'origine, fosse nulladimeno civile, e già sollevata dalla condizione infima. 416) Häufig aber werden die ministerialen edel ge-nannt: 417) homo quidam nobilis, regni scilicet ministerialis Fridericus nomine de Brunowe. 418) quidam nobilis ministerialis Salzburgens. Ecclesie Willehelmus nomine de Wagingerberge. 419) quidam nobilis ministerialis Perhtoldus de Hergertshousen. 420) nobilis ministerialis Ducis Bavvarie Chuonradus Gurro de Hagen. 421) quidam nobilis Salzburgensis ecclesie ministerialis Meinhardus de Grabenstat. 422) quidam nobilis ministerialis Rapotonis Palatini Comitis Fridericus nomine de Rifar. 423) quidam nobilis ministerialis Palatini Comitis Chouno nomine de Snaltse. 424) multis nobilibus Frisingensis ecclesie ministerialibus et vasallis . . congregatis. 425) zuweilen heißen sie sogar edle herrn: dominus Albero de Adlerrenstein nobilis Salzpurgensis ecclesie ministerialis. 426) um so leichter empfiengen sie aber den namen edel als allgemeine bezeichnung ihres standes, da er ihnen schon früher zur unterscheidung von niedern unfreien gegeben worden war, 427) und unter ihren edlen leuten die herren ihre ministerialen verstanden: homines quoque mei nobilis conditionis ad debitum ecclesiae Frisingensis suisque in futurum episcopis servitium, utpote ministeriales, jurejurandi vinculo se adstrinxerunt. 428) apud

<sup>414)</sup> Otton. com. Tekeneburg. dipl. a. 1249. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 382.

<sup>415)</sup> Fontanini delle masnade. l. l. s. 880.

<sup>416)</sup> Ib. s. 868.

<sup>417)</sup> Melchior. Goldast. memoranda vetera Holsat. c. 21. ap. Westphalen monum. ined. Cimbr. t. I. p. 1038

<sup>418)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. III. p. 256.

<sup>419)</sup> Chart. circ. a. 1170. ib. t. I p. 178.

<sup>420)</sup> Chart. circ. a. 1189 ib. t. VI. p. 145.

<sup>421)</sup> Chart. circ. a. 1200. ib. t. I. p. 197.

<sup>422)</sup> Chart. circ. a. eumd. ib. t. II p. 868.

<sup>428)</sup> Chart. circ. a. 1920. ib. p. 369.

<sup>424)</sup> Chart. circ. a. 1230. ib. p 369.

<sup>425)</sup> Enichon. episc. Frising. dipl. a. 1883. ap. Meichelbeck. t. II. p. II. p. 107.

<sup>426)</sup> Chart. circ. a. 1280 in M. B. t. II. p. 867.

<sup>427)</sup> s. not. 270. 272. 273. 277.

<sup>429)</sup> Conrad. com. de Niwenberch. dipl. a. 1245. ap. Mcichelbeck. t. H. p. I. p. 27.

ministeriales seu nobiles homines nostros proprios. \*\*\*) reservavimus tamen nobis et nostris successoribus . . homines nostros nobiles seu ministeriales. \*\*\*)

6. 55. Ein vorrecht hoher fürsten und der geistlichkeit war siegelfähigkeit, diese ward aber den rittern, welche auch für edle männer gehalten wurden, fast allgemein gegeben, und als ritter hahen die ministerialen ehenfalls siegel. Ego Heinricus, quia sigillum proprium non habeo, sum contentus sigillo fratris mei, (etiam ministerialis archiepiscopi Moguntini) quo hec pagina est munita. 431) So finden wir die siegel der ministerialen Bertog von Slatheim und Friedrich von Drivorte um 1243, 432) des Krafto von Schweinsberg 1249. 433) des reichsministerialen Ulrich von Sulzburg 1263. 434) des burgmannen von Rodenberg 1282. 439) des ministerialen Volcher von Wartha 1283. 436) des Conrad von Schönstein 1286. 437) und noch früher das siegel des edlen truchseßen Johann von Alvensleben, ministerialen des bischofs von Halberstadt. 438) Indessen müßen wir kier bemerken, daß jene auszeichnenden sigilla equestria sowie die großen sigilla pedestria der dynasten sich bei den rittern und ministerialen nicht finden.

§. 56. Diese edlen männer, die ritter, sahen sich als eine große genoßenschaft an, und die höhere würde, welche mit der aufnahme in dieselbe verbunden war, überwog gewissermaßen die folgen de frühern standesverhält-

- 429) Dominor, de Winsperch. dipl. a. 1287, ap. Schannat. client. fuld. p. 354.
- 430) Ulric com. de Helfenstein, dipl. a. 1802. ap. Besold, docum. rediviva. p. 637.
- 431) Herman, et Henr. fratr. de Wolfershusen, dipl. a. 1247. ap. Guden, t. I. p. 598.
- 432) Bertog. de Slathem et Frider. de Drivorte. dipl. a. 1248. ib. p. 578.
- 433) Crafton, de Schweinsberg et Ludovic. advocat. dict, de Marburg. dipl. a. 1249. ib. p. 610.
- 434) Ulric. de Sulzburg. dipl. a. 1263. ap. Falkenstein. cod. dipl. antiqu. Nordgauens. p. 51.
- 435) Wilhelm, nobil, vir. de Ardeya dipl. a. 1292, ap. v. Steinen westfäl, gesch. b. I. s. 820.
- 436) Wolcher. de 'Vartha. dipl. a. 1283. in M. B. t. II. p. 210.
- 437) Conrad. de Schönstein. dipl. a. 1286, in M. B. t. XII, p. 145.
- 438) Wohlbrück Alvensleben. b. I. s. 56. 223 ff. Wie aber nicht alle ritterbürtigen, so hatten auch nicht alle ministerialen ihre eigenen siegel. Simon. episc. Paderborn dipl. a 1260. ap. Fürstenberg. monum. Paderborn. p. 164. Nos enim omnes saprascripti, vel Ministeriales Vasalli et universitas Ecclesiae Patherbornensis. qui sigilla nostra non apposuimus vel sigilla propria non habemus. sigillis appensis contenti sumus.

Die ritterliche genoßenschaft wird nicht selten als 2 ausdrücklich erwähnt: quatuor viginti erant de miordine. 439) omnes equestris ordinis. 440)

> omnes ex ordine equestri Ingenuos iuvenes. \*\*\*)

ch, daß man in die genoßenschaft so geachteter mänufgenommen worden war, schienen die frühern beikungen des standes aufgehoben zu sein. im edlen itsein seiner kraft und seines werthes konnte der ritihn nach demjenigen streben, was ihm sonst versagt n wäre: ich dachte, ein biederer ritter mag ein edles erwerben, das haben alle weisen gesagt. 442) Schweig, tein weib war je so hoch und reich, daß einem edlen der ihr mit muth, herz und leib dient, wie er soll, endlich gelingen mochte. 443) fürsten hielten sich, riegerische tugend betraf, den rittern gleich, und verweigerte einem ritter seines geringern oder en standes wegen den kampf. tapfere ministerialen en sich zuweilen, manchen fürsten im kampfe besiegt ben, und der höhere stand des gegners, weit entfernt ampf zu beenden, diente nur dazu, ihn mit größerer rung fortzusetzen, war an beiden seiten antrieb zu rer tapferkeit. so fragt Siegfried, nachdem er schon veile mit Haimen gefochten hat, diesen endlich um namen. Haime nennt sich, und Siegfried spricht:

"wa euch ist gewessen,"
sprach der helt vermessen,
"der von art ein künig sey,
dem solt ir wan slege drey
pieten vnd dhainen mer;
wan ir seyt" sprach der furste her
"eines kuniges aigen man:
ir solt von mir weichen dan.
schlahet ir auf mich icht mere,
ir verlieset leib vnd ere."
da sprach Hayme der degen:
"der vngefuege ich han gephlegen
bey guten helden manigen tag,
daz dicke mein neitslag

tton. episo. Eystettens. dipl. a. 1199. ap. Falkenstein l. l. p. 38. 1art. a. 1197. ap. Tolner cod. dipl. palatin. p. 59. anther Ligurin. l. IV. ap. Reuber. p. 345. irich von Lichtenstein. c. 27. s. 256. (nach Tiek.) bend. c. I. s. 3.



auf reichen künigen ist gelegen, daz mich dheiner" sprach der degen "geschmächte nie so sere." "")

Nicht allein in schlachten, auch in kampfspielen, zu welchen alle ritter, auch die ministerialen, zutritt hatten, effenbart sich die gleichstellung ritterlicher fürsten und anderer ritter in dieser beziehung. in den schilderungen festlicher kampfspiele, zu welchen von nahe und ferne ede ritter hinzueilen, werden stets die dienstleute neben fürsten und herrn mit achtung erwähnt, als männer, welche gleich diesen und mit ihnen dort ehre und ruhm erringen.

Vf disen turnei kam geflogen
Kmenige vnd fmersten ein wunder,
Nu waren herren drunder
Mit liehter massenien,
Herzogen vnde frien,
Sarrazin vnd edel dienstman
Die komen dar, wann in began
Do wirde vnd ere nahen. \*\*\*)

und es läßt sich wol nicht nachweisen, daß ein fürst einem andern ritter, weil er nicht ihm an range gleichstebe,

den kampf verweigert hätte.

\$. 57. Ehe man in diese genoßenschaft der ritter aufgenommen werden konnte, muste man eine bestimmte zet als knappe einem ritter gedient haben. Diese knappen erscheinen unter verschiedenen benennungen, von denen wir die wichtigsten erwähnen müßen, weil sie oft irrthümlich auf ministerialen gedeutet worden sind, und alsdann mitverständnis einer einzelnen stelle veranlaßung zu irriget

444) Biterolf. v. 10880. — um so weniger konnte aber der fall eittreten, daß ein fürst einem ritterlichen dienstmanne kampf verweigerte, denn "wer unter dem anscheine feindlicher gesisset nach namen und geschlecht gefragt wurde, dem gebot rittelliche sitte antwort zu weigern, damit es nicht aussehe, als wissche er den kampf zu vermeiden." Grimm heldensage. s. 361 freilich dieses bloß bei feindlichem zusammentreffen, nicht ich gottesurtheilen durch kampf, wo andere regeln galten, dahr auch, not. 321, keinen widerspruch damit enthält. den bewei von vier ritterlichen anen, konnten aber die dienstloute eben gut, als andere freie und edle ritter führen.

445) Conrad von Würzburg der turnei von Nantheyz. 21. 32. is Maßmann denkmäler. 2. 139. — als auch auf dem ange Urrichs von Lichtenstein, ein edler herzog, seine ankunft erfahrt hatte, ließ er jenem, einem oesterreichischen dienstmanne, medden: Fürste Priederich . . drei speere mit euch hie in dem twach verstechen will. Ulrich von Lichtenstein. c. 26. a. 242.

7 · · ·

schlüßen auf das verhältnis der ministerialen gegeben hat. Namen eines knappen sind: knappe. ain dinstmann Ritter, oder chnappen oder ain epurger. \*\*\* armiger. ministeriales Tekeneburgenses: Bernhardus de Bramhorne et Theodericus filius ipsius. milites, Everhardus armiger de Bruchterbeke et alii. \*\*\* — cliens. ministeriales milites et chientes ac uiri idonei ac honesti. \*\*\* — fumulus. \*\*\* servus. comes. milites et servos amisit. \*\*\* — serviens. testes. de monachis. de militibus. de servientibus. de familia. \*\*\* — knecht, welcher name wol nie zur bezeichnung eines ministerialen gebraucht wird, \*\*\* indessen nicht selten den freien lohndiener bedentet, \*\*\* und hiernächst name eines jeden dienenden wird. \*\*\* die knappen heißen daher zuweilen auch die freien kaechte, \*\*\* und edelknechte, \*\*\* da der name edler knecht eine gewöhnliche bezeichnung der ministerialen war. \*\*\* nobilem servum nostram nomine Otilam filiamque Domisi Heinrici

446) Jus antiquies. Austr. S. 44. I. l. p. 289.

447) Otton. com. de Tekeneburg. dipl. s. 1384. ap. Möser. benabr. gesch. b. III. s. 308.

gesch. b. III. s. 303. 448) Otton. ministerial. de Guetrad. dipl. s. 1290. ap. Ludewig. r. m. t. IV. p. 76.

449) Scheidt v. adel. s 64.

450) Anonym. chron. Erford. ad a. 1949. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 103.

451) Anselm. abb. Laurisham. dipl. s. 1004. ap. Freher. t. I. p. 187.

458) Benecke wörterbuch z. Wigalois v. kueht. z. 685. — indersen acheint der name auch frühzeitig oft ser bezeichnung eines joden kriegers ohne rücksicht auf dessen stand gebraucht worden zu sein. z. b. Annolied. v. 296.

Da vanter inne Helm unti brunigen, Manigin hellt gúdin, Die dere burg huhdin.

eder auch eines kriegers vielleicht, analog dem englischen knight, mit, rücksicht auf dessen ritterwürde. Ib. v. 786.

Arnolt hiez ein vollin gut kneht, Der havit einin vogitmann, hiez Volpreht.

453) a. Hemeyer register z. sāchs. landr. v. knecht.

454) hiernach sind die stellen bei Grimm s. 760. zu deuten, ohne daß man jedoch an einen ministerial, wie wir ihn schildern, denken darf, besonders da diese ministerialität sin der zeit, san welcher die citierten weisthümer herrühren, untergegangen war.

455) Ester de minist. S. 365. p. 841. not. \*) welcher den ausdruck nicht zu deuten weiß.

456) Mockinch z. nichs. landr. HL 18. s. 490. — Senkenberg. sel. hir. et histor. t. H. p. 89.

457) s. mpt. 270.

militis de Dorfspach uxorem vero Rudgeri de Schalm, saucte Marie in Nunnenwert delegavimus libere et absolute: tali namque mediante conditione, quod primus puer a prelibata Otilia progenitus prefate Ecclesie sine omnibus conditionibus iure cedat toto, ceteri vero cum posteris meis equanimitus dividantur. \*\*\*)

- §. 58. Nach gehörig überstandener probezeit als knappe, wurde man der ritterwürde werth erachtet. Wie schon zu Tacitus zeiten die handlung, wodurch ein jüngling wehrhaft gemacht wurde, mit vielen feierlichkeiten verbunden war, arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas suffecturum probaverit. tum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameaque fuvenem ornant: haec apud illos toga, hic primus iuventae honos: ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae. 439) so war die ertheilung der ritterwürde mit noch größern feierlichkeiten verbunden, 160) als eine handlung von der größten wichtigkeit. jetzt trat der jüngling in eine genoßenschaft edler männer, wo die schönsten vorbilder ihn zu hohen thaten begeistern sollten. Fürsten pflegten gewöhnlich bei der ertheilung der ritterwürde an einen ihrer söhne, auch viele der söhne ihrer mannen und dienstieute zu rittern zu machen, damit sie treue gefährten jenen seien; dienstleute aber empfiengen, wenn ihnen der ritterschlag gegeben ward, schätzbare geschenke von ihren berren, wurden mit der größten auszeichnung behaudelt und besonders bei solchen gelegenheiten legten ihnen ihre herren die deutlichsten beweise ihrer hohen achtung gegen sie ab.
- §. 59. Je mehr sich diese genoßenschaft der ritter in ihrem innern ausbildete, um desto schwieriger ward die aufnahme in dieselbe. söhne der mitglieder einer jeden genoßenschaft waren stets von dieser fremden vorgezogen worden, und jene betrachteten die vorrechte ihrer väter in dieser hinsicht als etwas ihnen mit der übrigen erbschaft anfallendes. besonders war dieses bei den rittern der fall, wo der sohn mit dem väterlichen lehen und dem verhältnisse desselben als ministerial auch die verpflichtung zum kriegsdienste erbte, und schon deshalb auf die ritterwürde anspruch machte. was zuerst bloß gewöhnliche erschei-

<sup>458)</sup> Otton. de Achaw. dipl. a. 1269, in M. B. t. II. p. 456.

<sup>459)</sup> Tacit. German. c. 13.

<sup>460)</sup> Phillips englische reichs- und rechtsgeschichte b. II. o. 43. a. besonders über die bei dem ritterschlage Wilhelms von Holland stattfindenden feierlichkeiten, Scheidt v. adel. s. 83. 54.

nung, ohne ausdrückliche regel zu sein, gewesen war, daß die vorfahren eines ritters ebenfalls ritter waren, ward bald wesentliches erfordernis zur ritterwürde, quamquam pater suus miles non fuerit, et nostris constitutionibus caveatur, quad milites fieri nequeant, qui de genere militum non nascuntur, ipse tamen de culminis nostri licentia decorari valeat cingulo militari. 461) nemo debet in armis equitare, nisi legitime ad hoc natus, uti magnates ac nobiles, galeati. 461) daher heißt es auch bei dem ritterschlage Siegfrieds:

Swå man vant deheinen, von arte der sinen måge, ladet man zuo dem lande mit dem jungen künege

der ritter solte sin diu edelen kindelîn durch die hôchgezît: swert genâmen sie sît. 463)

Bloß in einzelnen fällen konnte der kaiser wegen besonderer personlicher verdienste eines mannes eine ausnahme von dieser regel machen, und einem jeden manne die ritterwürde ertheilen. \*\*\*) so sah kaiser Friederich I. einen mann sich im kampfe vor andern auszeichnen, quem rex ad se vocatum militari cingulo ob tam praeclarum facinus honorandum decrevit. At cum ille se plebeium diceret, in eodemque ordine velle remanere, sufficere sibi conditionem suam, honeste donatum, ad propria redire permisit contubernia. 463) solche ritter, die dieses auf dem schlachtfelde selbst geworden waren, erhielten deshalb in Dänemark den namen mark-ridder, und standen in vorzüglichem ansehen. \*\*\*) Aber nicht immer wurde die ritterwürde bloß männern, die einem ritterlichen geschlechte berühmter ritter entsproßen waren, oder dem persönlichen verdienste zum lohne verliehen, und heftig eiferten edle ritter gegen diese misbräuche.

> Got müzze si alle vellen Die dem iemer swert geben Der daz riterliche leben Niht behalten kunne, Und der von sinem kunne Niht darzů si geborn! Daz alte reht is gar verlorn

- 461) Petr. de Vincis epist. l. 6. c. 17. p. 782. 463) Vit. S. Bonifac. ap. Meucken. t. I. p. 847.
- 462) Der Nibelunge not. 29, 1-4. (ausg. v. Lachmann.)
- 464) Weiske de VII clyp. militarib. p. 78. sqq.
- 465) Otton. Frising. do gest. Frider. I. I. S. c. 18. ap. Urstia. t. I. p. 458.
- 466) Kofod Ancher dänisch, lehar. S. 10. s. 35, Kopenhagen 1788. S.

Daz was e gut, so man seit; Mit valsche und mit boshett Ist ez nu, leider! hih geleit. 487)

S. 60. Sowie das angelsächsische recht erst dann das geschlecht eines ceorl zum adel rechnet, nachdem er schon durch zwei generationen vorher ein gewisses besitzthum behauptet und begn gewesen war, 160) And gif ceorlisc man gebeo bæt he hebbe V hida landes to cynges utware, and man hine ofslea, forgylde man hine mid II pusend prymsa. And peh he gepeo, pet he hæbbe helm and byrnan and gold fæted sweord, gif he pæt land nafað, he byð ceorl swa þeah. And gif his sunu and his suna sunu þæt geþeoð þæt hy swa micel landes habbáð, syð ban biő se ofspring gesiőcundes cynnes be twam pu-sendum prymsa. 169) wie auch der schöffenbare freie, wenn ihn ein genoße um kampf anspricht, seine vier anen bebeweisen muste, Svelk scepenbare vri man enen sinen genot to kampe an sprikt, die bedarf to wetene sine vier anen vnde sin hantgemal, vnde die to benomene, oder iene weigeret yme kampes mit rechte. 470) Nen scepenbare man ne darf sin hantgemal bewisen, noch sine vier anen benümen he ne spreke enen sinen genot kampliken an. 471) so wurden zur ritterhürtigkeit ebenfalls vier anen erfordert. 472) erst die enkel des mannes, welcher sich zuerst dem kriegerstande widmete, sind rittermäßig. der dieses zuerst thut, bewirkt dadurch keine wesentliche veränderungen seiner standesverhältnisse, aber

Ist also menlich er kindir lebia Daz sy in den herrin hofe rithin vnd en sich zen dinste dan gebin vnd togin zeu vechtin vnd zeu stritin so belenit si der herre danne mit fryguthin di eme sterbin loz also werdin sy der ediln herre manne werdit darnach er habe etzwaz groz vnd sint er kindir togintsam vnd fromme vnd dinsthaftig in erin tagin

<sup>467)</sup> Wigalois v. 2339. (ausg. y. Benecke). 468) Phillips engl. r. u. r. gesch. b. II. s. 18, 14. — Ders. angelsächs. rechtsgesch. s. 115. 120. 121.
469) Be wergylde, f. 10—13. b. Schmid ges, d. angels. s. 213. 213.
470) Süchs. landr. I. 51, f. 4.

<sup>471)</sup> Id. III. 29. S. 1.

<sup>472)</sup> Eichhorn d. at. u. r. g., §. 341. b II. s. 476. — Strubeh tibbenst. th. III. abh. XXI. §. 9.

so mag ez en wol darzeu kommen daz și werdin zeu rittern geslagin. 474)

S. 61. Während der beweis einer ritterlichen herkunft zur ritterwürde verlangt ward, hielten nachkommen von rittern sich zu derselben wurde berufen, als zu schild und speer geboren, da überhaupt der freie schildbürtig heißt, 114) der besondern bezeichnung des ritterlichen standes.

von ir väteren heten sie genomn nihi wan schilt unde sper, und stuont nach rîterschaft ir ger. 419)

Ridderscap de was dar wilde Dat se mit spere unde mit schilde De figende sochten, also men plicht Dar men mannes manheit loves gicht. 416)

Van Swaven Hertoge Frederich Der was eyn Forste milde De mit spere unde mit schilde Vil dike pris bejagete. 477)

Uf uns kumt geriten her behutet schilde unde sper. \*\*\*)

Mit ritterschefte manicfalt, Mit sper und mit dem schilde. Mit tugende und mit milde Da von er witen wart bekant. (")

zem sper unt zem schifte ein riter edel und uz erkorn. 400)

met dem schilte unn met dem swerte. \*\*\*) söhne erbten mit der bewaffnung des vaters dessen würde, und so entstand bald eine erbliche ritterschaft, ritterbürtige geschlechter. schon durch die abkunft von einem solchen war man

474) Bitterspiegel 6. 7, 8. b. Kopp bild u. schrift d. vorz. b. I. s. 14. 474) Grimm s. 287. — schop Tacitus German. c. 13. sagt paier vel propinguus scuto frameaque invenem ornant. vgl. pot. 459.

475) Willehalm 248, 12. 476) Chron. rythmic. princip. Brunsvicens. c. 49. v. 61. ap. Leibnitz. a. b. t. III. p. 75.

477) lb. g. 80. v. 41. lb. p. 50. 478) Kologuaar endex. s- 201.

479) Ib. a. 278.

490) Tristan. v. 10514.

481) Kayner recht. III. 1. p. 91. — um von vielen beispielen nur noch eines zu erwähnen; so blitet Välentin in dem niederdeutschen

mancher vortheile theilhaft, ohne noch selbst die ritterwürde empfangen zu haben: Filii vero militum, qui usque ad vigesimum quintum aunum aetatis suae noa faerist facti milites, post vigesimum quintum annum tales erunt ad pacem quam rustici. 401) vorzüglich aber gieng der adel ihrer vorfahren auf sie über. der keyser hat dy Gnade gethon alle den den Got beschert hat uff dissme ertziche das se behildin ritters Namen daz noch erme tode dy Kint sint geadelt von dez keysers rechte. 401) und wegen ihrer abkunft können sogar edle ritter fürsten an adel gleichgestellt werden, so wird z. b. von einem edlen ritter herra Heinrich von Owe gesagt,

An geburt unwandelbere Unn vvol den fursten gelich. \*\*\*) so wie grafen und herren den fürsten, so wird herr Riwalin genannt,

wol an geburte künige genoz

gedichte von Namelôse unde Vâlentine vor seinem ritterschlage: v. 825.

omme jûwen willen bidde ik dat gi geven an mik scild, sper unde swert.

und als er diesen empfängt, heißt es: v. 847.

dû scald ridderscap plegen; ik befelhe di schild unde sper, du bist mîn ridder wol gewer.

hier finden wir schild, achwert und speer vereigt, gewöhnlich steht bloß schild und speer in dieser zusammenstellung als bezeichnung kriegerischen strebens, seltener schild und schwert, z. b. Lamprechts Alexander. v. 4456. hie nist der schilt noh den avert.

- 482) Balduin. com. Flaudr. et Hannon. leg. de homicid. a. 1200. Ş. 1. ap. Martene et Durand thesaur. nov. t. I. p. 766.— s. not. 883.
- 493) Kayser recht. III 5 p. 95. wenn auch gesagt wird, Everard. episc. Monaster. dipl. etrc. a. 1290. ap. Kindlinger samml. merk-würd. nachr. u. urkund. s. 123. assumptis sibi trecentis viris, militibus et famulis, bone nationis. so ist dieser ausdruck wel auf ihre ritterbürtigkeit zu beziehen.
- 484) Arm. Heinrich v 42. b. Müller samml. altdeutsch. gedichte. b. I.
   nicht selten aber nennen fürsten die edlen ritter, welche sie
  in ihren kämpfen unterstützen, sollten sie auch im lehnverbande
  oder einem andern verhältnisse der abhängigkeit zu ihnen stehen, ihre kampfgenosten, wassenbrüder, commititones. retulus
  officiorum Hainolensium. p. 184. Si vero milites in armis fuerint habent procurationem suam id est vadia ad modum alierum
  militum commititonum comitis.

an lande fürsten eben groz. \*\*\*) während es vom grafen Moral heißt,

An siner gebürt was er groz, vil wol der fursten genoz. \*\*\*)

und fürsten dem kaiser selbst, Nam quum ex nostris partibus, ex summis principibus Gevehardus Comes, ex mediis vero Folcmarus et Suidgerus cecidissent, ex illa parte iacuerant octo primates, non minus ipso Rege nobiles. 487) so können wir es auch erklären, wenn das kaiserrecht von den ritterlichen dienstleuten des reiches sagt: Alsas ist vas geschrebin daz se der keyser edilte glich eme selber. 400) denn die dienstleute waren auch ritter, auch bei ihnen, bei welchen überhaupt alle vorrechte und verpflichtungen, die ihrem stande eigenthümlich angehörten, erblich waren, wurden die einzelnen ritterfamilien bald zu ritterbürtigen geschlechtern, und dieses ist die größte auszeichnung, die vorzüglichste seite ihres verhältnisses und standes, daß sie aus ritterlichen geschlechtern bestehen: Ministeriales vero huiusmodi verborum aggredi attemptabat scematibus: o praeclarissimi milites heati Galli! vos prosapia generis, et nobilitas ac magnificencia ecclesie magnificavit, immo et ipsa in vobis magnificatur et in filiis vestris . Providendum est vestre, ut credo, et nobilitati et propagini, ne in manus incidamus illorum, de quibus non facile poterimus eripi. 489) aus diesem grunde geschieht es aber auch, daß dienstleute überhaupt von denjenigen unter ihnen, welche die ritterwürde empfangen hatten, unterschleden werden können, als ritterbürtige von wirklichen rittern. 490) testes . . de ministerialibus . . milites. 491) subscripti Ministeriales et milites ac etiam militares et inseriores persone a domno Albino venerabili abbate altahensi sua feoda receperunt. 492) testes . . ministeriales . . mili-

<sup>485)</sup> Tristan v. 247.

<sup>486)</sup> Wigalois. v. 5277.

<sup>487)</sup> Histor. belli Saxon, ad a. 1075, ap. Freher. t. L. p. 191.

<sup>499)</sup> Kayser recht. III. 1, p. 91. 92.

<sup>489)</sup> Conrad de Fabaria cas. S. Galli. c. 13. ap. Pertz t. H. p. 175, 490) s. not. 447. 448. — hier ist aber noch zu bemerken, daß bet dienstpflichtigen männern zuwellen einzelne vorrechte durch ihre ritterwürde bedingt waren. rotal. offic. Hainetens. p. 184. Ein ministri curie majoran ministerioran militar in curie fuerint habent procurationem suam cum duobus equis. 11 varo militer non fuerint cum solo equq.

<sup>491)</sup> Albert. episc. Frising. dipl. a. 1169. ap. Meichelbeck. t. I. p. II. p. 569.

<sup>492)</sup> Charte eire, a. 1278, in M. R. t. Ki. p. 86., e.g. property tra

- tes . . clientes. 493) dieses finden wir besonders häufig gegen das ende des dreizehnten jahrhunderts und später, als von der ministerialität nur noch der name bekannt ist.
  - B. Stellung der dienstleute gegen andere stände.
    - a. Gegen den hohen adel,
- S. 62. Die dienstleute hatten eine große wichtigkeit bei ihren herren und hohe allgemeine achtung erworben, der name edel war ihnen zutheil geworden und sie waren im besitze vieler vorrechte. deshalb hat man auch in frühere zeiten darüber gestritten, ob die edlen ritterbürtigen geschlechter, zu welchen die dienstleute gehören, im mittel-alter dem hohen adel durchaus gleich erachtet worden seien, und wir glauben, wenn allerdings auch ein niederer adel, als erblicher bevorrechteter stand schon damals vorhanden war, 😘) wenn auch fürsten die ritterwürde zu erlangen suchten, und dadurch sich gewissermaßen andern rittern gleichstellten, dennoch eine gänzliche gleichstellung beider geradezu leugnen müßen. besonders bei den ministerialen finden wir einen gänzlichen mangel aller derjenigen eigenschaften, welche den hohen adel als wesentliche merkmale bezeichnen. wenn es auch bei der wahl eines neuen kaisers nicht ganz gleichgültig ist, ob dieser die zuneigung der reichsministerialen besitze, und diese auch bei manchen gelegenheiten von dem kaiser um ihr gutachten gefragt werden, worauf wir im folgenden zurückkommen werden, so finden wir doch nirgends ihre thätliche mitwirkung bei kaiserwahlen ausgesprochen, - welches um so weniger der fall sein konnte, da schon lange vor der goldenen bulle, als die ministerialität noch in ihrer vollen ausdehnung bestand, das recht der kaiserwahlen von der gesammtheit der angeschenen grundherren des reiches, in die hände weniger fürsten, der mächtigern großen des reiches übergegangen war, — noch auch, daß sie auf reichstagen einen größern einfluß gehabt hätten, als welchen ihnen ihre stimme als ganze genoßenschaft unter dem vorsitze ihres herrn, des kaisers, gab, während die ministerialen anderer herren bei solchen gelegenheiten ganz unbe-achtet blieben, und von aller theilnahme an den verhandlungen ausgeschloßen waren.

5. 63. Indem wir die übrigen folgen der ministerialität in bezug auf die dadurch bewirkte ungleichheit der dienstleute und derjenigen, welche in keinem dienstverhältnisse

<sup>498)</sup> Chart. a. 1298. ap. Ludewig. r. m. t. IV. p. 119.

<sup>494)</sup> Struben nebonst. Th. HI, abh. XXI, th. IV, abh. XXIX.

stehen, kier übergehen, finden wir manche vorrechte, welche dem adel allein nothwendig zustanden, von welchen die dienstleute ausgeschloßen waren. denn wenn auch den dienstleuten herschaftliche rochte übergeben waren, bamum super predictum montem consentiente Johanne ministeriali nostro de Cuchemo qui in beneficio habebat, prenominate ecclesie tradidimus. (193) Agues quondam Ducissa Austrie obligat Rapotoni de Ezzenbach ministeriali auo provențus smute in Neuenburg, pro securitate impensarum, quas pro conservatione castri Neuburg fecit. 450) Et sciendum est, quod istorum oppidorum reditus vel sunt domini abbatis, vel suarum ecelesiarum sive suorum ministerialium. 497) hatten sie auch die vogtei über kirchen, quidam ministerialium Ducis Bavarie Ulricus nomine institit apud Regem (Henricum) filium nostrum, (de advocatia ecclesie Rotensis) qui sine requisitione predicti abbatis investivit eum, cum salvo tamen mandato et voluntate nostra. Quidam etiam alius ministerialis eiusdem Ducis, Alhardus nomine, predictam advocatiam delinere contendit, pretendens concessionem Comitis de Tirol . . sibi factam. 490) ministeriales Ecclesie de Herreka qui placuerint Abbatisse et conventui teneant utrinque Advocation in feodo qui tantummodo si necesse fuerit administrent officium Advocati omnis enim potestas et utilitas utriusque Advocatie cedet Abbatisse et in ejus potestate manebit transferre feodum ad alios si vel isti vel illi qui fuerint infeodati erga ecclesiam presumpserint malignari non enim cedet neque transibit ista infeodatio hereditario jure a parentibus în filios sed in eos tantummodo qui placuerint Abbatisse et conventui. 499) Institutio vero advocati per Episcopum fiet de anno in annum ita tamen quod ministerialem Ecclesiae sive militem alve Burgensem sive servientem instituet. 100) ad conventus memorati (in Polithe) liberum arbitrium committentes, ut comm de ministerialibus nostris, qui cis placitus et commodus videatur, advocatum eligant ad quantum tempus decreverint, et quamdin ipsis et predicte Ecclesie fuerit fructuosus, qui vicem

495) Courad. III. dipl. a. 1145. ap. Günther t. I. p. 296.

498) Frider. R. dipl. a. 1888. in M. B. t. I. p. 874.

<sup>496)</sup> Excerpt, generalog, ex monument. Fürstencell, ad a. 1846, in M., B. t. V. p. 91,

<sup>497)</sup> Caesar. Heisterb. ad Registr. Prumiens. a. 1339. c. 111. S. 1, ap. Monthelm. t. E. p. 391.

<sup>489)</sup> Bernard, de Strunkethe dipl. n. 1236. ap. v. Steinen westf. gesch. b. IV. s. 100.

 <sup>500)</sup> Contrad. episc. Osnabrug. dipl. a. 1837. ap. Möser ounabr. gesch.
 b. III. s. 317. — über die idute vgl. net. dif.

nostram ex parte nostra suppleat, antedictam Ecclesian cum promotione qualibet defendendo, et quod ipse non prestiterit dicte Ecclesie personaliter, nostro de juvamine suppleatur. Cum vero quendam Advocatum eligendum duxerint, nobis presentabunt. 100 Gerungus de Perge fidelis t ministerialis noster tanquam advocatus eiusdem Ecclesie it Pergn. 102) Es sol auch die Vogtey niemant haben wn ein vermanter Dinstman. 345) und übten als kirchenvign eine gerichtsbarkeit entweder im namen ihres herrn, o auch selbständig in eigenem namen aus, natürlicherweis unter denjenigen beschränkungen, welchen die vogte behaupt unterworfen waren, — sowie sie das patronatures besaßen, Cum patronatus de Ochtendung Incobo Tresrensis ecclesie ministeriali sine herede defuncto. quia ju feodale ad filias transferri non solet, nobis libere nacet. \*\*) ministeriales de Luthorst jus Patronatus in Ecclesia Luhorst tradunt Hugolto nostro (abbati). 505) dennoch ward sie nicht wie der hohe adel der landeshoheit theilhaft, j derselben sogar durchaus unfähig, wenn nicht eine audrückliche freilaßung von seiten ihrer herren für sie erfolgte. als kaiser Heinrich VI. einem seiner ministeriale eine herschaft in Italien übertragen wollte, muste er 🏕 sen zuerst freilaßen. Eo tempore imperator Marquaries de Aminauilir dapiferum et ministerialem suum libertet donarit et ducatum Ravennae cum Romania, Marchian que que Anconae sibi concessit. 506) erst jetzt erlangte diese ministerial gleichstellung mit dem hohen adel. So wet gehen die folgen dieser ungleichheit der ministerialen wi des hohen adels, daß eine ehe zwischen personen bei stände für eine ungleiche gilt, und die edle gattin ches ministerialen von der erbschaft der väterlichen herschelt. wenn diese ihr sonst zugefallen wäre, ausgeschloßen wirk Domina Albeidis soror Domini Ch. (Chanradi) comitis & Niwenburch mater Dominae O. (Offemiae) de Potendor renunciavit omni hereditati, quam adeptura fuisset de best paternis sive maternis, cum nupserit inferiori, videlicet ministeriali. 10:) ist dagegen die frau eines edlen herrn eine

Albert, duc. Brunsvinens, dipl. a. 1259. ap. Scheidt. m. d. p. 365-503)
 Ludewic. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1306, in M. B. t. X. p. 475.

<sup>503)</sup> Jus antiquiss, Austr. §. 71. ap. Senkenberg, vision, divers, p. 255. 504) Johann. archiep. Trevirons. dipl. a. 1189. ap. Günther, t. I. p. 441.

<sup>505)</sup> Annal. Corbeiens. ad a. 1209, a. Leibnitz a. b. S. H. p. 810,

<sup>506)</sup> Conrad. Ursperg. Chron. ad a. 1195. p. 232.

<sup>507)</sup> Chart. a. 1977. ap Meichelbock. t. II. p. II. p. 56, — vg schwäb. landr. c. 209. g. 1, 2, p. 349.

ministerialin, so erfolgt, damit für die kinder aus einer schen ehe kein nachtheil in bezug auf ihr erbrecht in die väterliche herschaft enstehe, eine ausdrückliche freilasung von ihrem herrn. Eticho frater ejus sine legitimi matrimonii copulatione de hac vita discessit . . genuit tamen ex quadam de ministralibus suis filiam, quam frater ejus Rudolfus libertate donatam pro amore fratris cuidam nobili de Retia Curiensi cum largis praedits copulavit. 100) dana muste die mutter von dem kalser förmlich dem hohen adel gleich erklärt, und den kindern erbrecht an der väterlichen herschaft zugesichert werden. Rudolphus, Dei gratia, Romanorum Rex semper Augustus nobili mulieri Adelheidi natae quondam Ulrici de Münzenberc salutem in domind. Regiae malestatis serenitas nos ammonet et inducit, vt illis extendamus celsitudinis nostrae manum, qui devotis obsequiis se reddunt nobis et imperio non indignos. igitur, sicut oblata nobis nobilis viri Reinhardi de Hagenouue, mariti tui petitis continebat, ipse te olim ea inten-tione duxerit in vxorem quia te nobilem fore credebat et parem sibi in originis libertate, et quidam postmodum observarunt, te nobilem non fuisse, supplicavit nobis, et providere tibi super hoc de benignitate regia dignaremur. est, qui personam tuam ob grata obsequia, quae idem maritus tuus nobis et imperio exhibait et poterit exhibere, volentes prosequi benevolentia gratiae specialis, ecce ad tollendum hulusmodi dubium, eo quae a patre ministeriali genita dicebaria, a te notam originia, si qua extitit, super co adimimus et de consensu principum nostrorum; qui coronationi nostrue felici interesse poterunt et debebant, te purrosque tuos, si quos habes, vel in posterum te habere contigarit, reddimus et donamus nobiles et ingenuos de utroque parente, ac ab omni servitute ministerialium libertamus, praesentium testimonio litterarum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae donationis infringere, vt ei ausu temerariore contraveniret. Si quis antem hoc atteutare praesumserit indignationem regiae maiestatis et nostram se noverit incursurum. Datum Aquisgrani VIII kalend. Novembr. regni nostri anno primo. 509) Rudolphus, Del gratia Romanorum Rex semper Augustus, vniuerajs imperii Romani fidelibus praesentes litteras inspecturis in perpetuum . . Noverint igitar universi . . quod nos purse

<sup>508)</sup> Monach. Weingart. chron. de Gwelfs. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 788. 509) Rudolf. I. dipl. a. 1278. ap./ Estor de minist. S. 118. p. 1555 upp. mach Ludewig opuso. miscell. bei dessen dissert. v. kunkeladel. Lunig spieil, cocles. p. III. eap. V. p. 548. Crass dissert. de comitum austregis. — vgl. Struben nebehatund. th. IV. abh. ERH. 1546.

fidei ac sincerae devotionis insignia, quibus illustris Hemicus, marchio Mispensis.. nos et Romanum veneratur inperium.. devotis suis supplicationibus inclinati, Elisabeth legitimam thori sui consortem, Fridericum natum legitimum eius, et vniuersos liberos, si quos ab eisdem rentibus procreari contigerit, in futurum ab omni serv seu ministerialis conditionis respectu de plenitudine regime potestatis eximimus, et ipsos ingentitatis ac liberi partus honore et titulo perpetuo insignimus, volentes cos sic senper in antea in ingenuorum et nobilium sorte et numero recenseri, ac si de ventre libero nati essent, ita quod ad auccessionem honorum feodalium et aliorum quorumlibet pari forma sicut ingemei et nobiles admittantur. Et vniuersaliter omnibus iuribus, libertatibus, dignitatibus, honoribus, conditionibus, quibus ingenui a sacris sunt legibus et approbetis consuctudinihus sunt insigniti, in perpetuum ex donatisne regia gaudeant pleno iure. ex praemissis itaque praefato Friderico ac coeteris liberis marchionis praedicti, si quos ipsum in antea ex praedicta Elisabeth procreare contigerit, favorabiliter indulgemus, concedimus et donamus, vt bonis marchionis, ipsius possessionibus terris, dignitatibus et certis (ceteris) iuribus, quibuscunque, aequo possist et debeant iure succedere ac si de partu et ventre libero nati essent. et vt haec gratiae nostrae permissio singularis, quam ex certa scientia fecimus perpetuae robur obtineat firmitatis praesens scriptum exinde conscribi et maiestatis nostrae sigillo iussimus communiri. 110) Nota, quod rex nobilem virum Heinricum comitem de Woldenberch, qui de matre sua Hildeburgi, filia marschalci Johannis servilis conditionis, servus fuit Heinrici ducis Brunsylcensis, mammissum per dictum Ducem, liberavit et jura libertatis plene sibi tribuit per totum sicut progenitores sui habuerunt. Super hoc habet litteras. Dat. ap. Nurenberch. XVII. kalend. Decembr. a. dni 1323. regni 9. 111)

§.64. Bei der unfähigkeit der dienstleute ein kleineres land als landesherren zu beherschen, ist es eine ganz natürliche folge, daß sie gewis nicht zu einer noch höhern würde, als die eines dynasten und fürsten, zu der kaiserlichen, zu welcher jedes mitglied des hohen adels gewählt werden kann, dürfen genommen werden. Die koning sal wesen vri unde echt geboren, so dat he sin recht ok behalden

<sup>840)</sup> Budolf. I. dipl. a. 1278. ib, \$. 110. not, \*) p. 154. 155. — dame ist eitiert Weck beschr, v. Dresden. s. 159. Sohlogel de Cellue veteris monast. nº. XLIV. Hoffmann introd. ad script. rer. Lusat. p. 13.
841) Chart. a. 1383. ap. Wohlhrück Alvensleben. b. I. s. 869.

iebbe. 512) Die fürsten söllen erwelen einen künig der ein reyer herr sey und also frey das sein vater und sein muter frey seien gewesen. und nicht söllent mittelfreyen sein. y söllent nicht sein man. wan der priesterfürsten man und öllent mittelfreyen ze man haben. und habent sy eeweib u der ee genomen so man sy erwelet und ist die fraw it als frei so sol man sy nit erwölen zu künigen wann as war wider recht. 313) Diese eigenthumlichkeiten beier stände waren aber der grund einer beständigen sorgiltigen unterscheidung des hohen adels von den dienst-euten, und jener wird immer diesen vorgesetzt. 514) Huius ei testes sunt. de Canonicis matricis Ecclesie . . de paro-hialibus eiusdem Monasterii . . de nobilibus . . de Miniserialibus Ecclesie. 515) abbas cum multis aliis sancti Salatoris monachis. clericis. nobilibus. atque militibus. 516) liem que fuit inter fratres Sancti Petri Novecelle Frisinge t inter Wichardum de Chlamme et sororem suam Gerbiram decidimus nobilium et ministerialium consilio. 317) Prioes nobiles et ministeriales Patherbrunnensis Ecclesiae. 518) ub nobilia.n heroum ac ministerialium allarumque humilium ersonarum testimonio. 519) consilio nobilium et ministeriaum nostrorum. 520) — obgleich auch ausnahmsweise ritter or grafen genannt werden: Oulricus miles de Richenberch, Vezel de Romussen, Comes Heinricus de Eppan, ministealisque suus Heinricus Balier. 521) — und die dienstleute erden als ungenoßen des hohen adels bezeichnet,

> Der graf nam urloup und schiet dan, Mit im siner dienestman Driu hundert, und ein sin genoz Der was von gebürte groz, Des graven sun von Leodarz. \*\*\*)

- 2) Sachs. landr. III. 54, g. 8.
- 3) Schwäb. landr. c. 24. §. 1—4. p. 84.
- 4) Montag gesch. d. staatsbürgerl. freiheit. b. II. s. 808.
- 5) Hainric. episc. Frising. dipl. a. 1108. in M. B. t. VI. p. 164.
- 6) Philipp. archiep. Colon. dipl. a. 1171. ap. Gunther. t. I. p. 404.
- 7) Liupold, duc. Austr. dipl. a. 1188, in M. B. t. IX. p. 568.
- 8) Bernard. episc. Paderborn. dipl. a. 1188. ap. Schaten. t. I. p. 877.
- 9) Dietric. com. Hallens. dipl. a. 1202, in M. B. t. I. p. 278.
- O) Chart. sec. XIII. ap. Ludewig. r. m. t. II. p. 482.
- 1) Chart. circ. s. 1190. in M. B. t. VIII. p. 479.
- Wigalois. v. 9719. waren sie tunch an ritterlicher wirde und geburt gleich, vgl. not. 484. 488. so wird doch nebeh dieser auch der höhere rang, s. not. 364 ff. und die velkstelistie, au der sie gehören, in betracht gesogen.



Hierher können wir auch noch die häufig wiederkehrente formel, gräven, frie, dienestman rechnen, worunter fürsten, freiherren, nicht die gemeinen freien, und ministerialen zu verstehen sind, 523) welche auf die drei classen hindeutet, ans welchen der adel überhaupt besteht, und nach welcher die dienstleute als niederer adel erscheinen. hiernach sind dann auch die verschiedenen abweichungen von dieser formel zu erklären: so gewann ich fünfzig ritter von grafen, freien, dienstmaun. 524)

manig graue und frihe und manig hohe dinstman. \*25)

So sol auch kein Graf noch freye noch dinstman die zu Recht zu dem land gehorent, weder auf ir leib noch auf ir ere noch auf algen ze recht steen nur in offner Schran vor dem Landherrn. <sup>526</sup>) das selbig recht habent sy auch umb graffen umb freien und umb dienstmann die söllich gut in irem land habent do bürg und stet seind. <sup>527</sup>)

Du milte vvirdet künige leben Herzogen graven vrien und dienestherren. \*\*\*) manig graue und auch friee, chunig, hertzoge, dinstman. \*\*\*)

dar inne sint fürsten, groven,
Lert ich von weiben fechten,
ich han(s) von rittern, knechten, in meines vaters land,
von freien und von greffen, an meines vaters hoff
mit schwert, degen und gleffen, der ich mich noch bekloff. 11')
mit riter, knechten, grafen. 121)

Unde fraget, wer der herre si, Ob er si grave oder vri. 512) fursten grafen ader dinstman. 514)

523) Grimm s. 281.

524) Ulrich v. Lichtenstein. c. 19. s. 189.

525) Dietrichs anen v. 704.

526) Jus antiquiss. Austr. S. 1. ap. Senkenberg. vision. divers. p. 312.

527) Schwäb. landr. c. 48. II. §. 9. p. 60.

438) John v. Ringgenberg b. Manesse b. I. s. 188. — auf den mmen dienstherren für die dienstleute werden wir noch im folgenden zurückkommen.

539) Dietr. anen. v. 1844.

580) Großer resengarten. v. 162. (ausg. von v. d. Hagen.)

581) Hildebrandslied, str. 12. s, 51, (ang. v. Grimm.) — vgl. Wacker-nagel deutsches lesebuch b. I. s. 800. v. 7—14.

589) Ebendas. str. 27. v. 4. s. 52. - Wackernagel ib. s. 803. v. 7.

533) Koloczaer cedex. s. 202.

584) Kayser recht. II. 85. p. 38.

an des edeln lantgräven räte si 1e hübscheit, er si dienstman oder fri. \*\*\*)

diesen stellen bedeutet dienstmann die edeln ritn geschlechter, aus welchen der niedere adel beim gegensatze zu dem hohen adel, den dynasten;
cht allein als edle gegen den besondern stand der
ialen, auch als zwei verschiedene classen des adels,
an beide stände genau unterscheiden, und die dieustm hohen adel nachsetzen.

## b. Gegen freie.

Durch das verhältnis der dienstleute entstand llein eine ungleichheit zwischen ihnen und dem hoel, sondern auch den freien und ihnen, da jenen, er würde, welche die dienstleute allmälig erlangt noch viele besondere vorrechte ihres standes gewaren, von welchen sich diese ausgeschloßen saesonders bei gerichtlichen handlungen, sowie bei ng von stellen, mit welchen eine gerichtsbarkeit len ist, zeigen sich die vorzüge der freiheit vor der rialität. so ist ein ministerial unfähig schultheiß zu , It ne mach neman scultheite sin, he ne si vri vnde n von deme lande, dart gerichte bynnen leget. "") erhaupt gerichtslehen zu haben, obwol er als vogt über unfreie sein kann: Len an gerichte ne ne ieman hebben, he ne si scepenbare vri, vude dat he minge hulde du na vries mannes rechte, vnde by den sik verplege, svenne man getüges an yn tüt. 537) on gericht mag niemant haben er sey dann semper-ınd das er dem künig hulde schwert nach freies recht und bey den hulden verpfleg wann man ge-an in zeühet. (12) der dienstmann wird dem freien ig auf die freiheit nicht für ebenbürtig gehalten, darf er auch nicht über ihn zu gerichte sitzen, wenn selben an leib, ehre oder vermögen geht. Scepenbare vten wol ordel vinden over iewelken man. It ne er vppe se neman ordel vinden, dat an ir lief, oder ere, oder an ir erue ga, noch ordel scelden, he ne euenburdich. 339) Vrie lüde vnde des rikes dienst-

'alther von der Vogelweide. s. 85. v. 17. ichs. landr. III. 61. §. 2. . III. 54. §. 1. hwäb. landr. c. 28. p. 83, 84. ichs. landr. II. 12. §. 2.



man die moten vorme rike wol getüch sin vude ordel visden, durch dat si deme rike hulde dyn, ir ieweder na sime rechte. Doch ne myt des rikes dienstman over den scepenbaren vrien man noch ordel vinden noch getüch wesen, dart yme an den lief oder an sin ere oder an sin ere gat. 140) Wir nemen auß die semperfreyen und die mittesfreyen die mag nyemand überzeügen do es in an ir leybe oder an ir ere, oder an ir eygen geet wan mit iren gene-Ben. ") Frey lewt und des reychs dienstman und der fürsten dienstman die mügent über all frey lewt herren unnd über ander frey lewt wol gezeügen sein und urtevi über sy vinden. Aber die dienstman dye ich hievor genennet hab. die mügent dreyer ding über frey leut nit geczewgen seyn. Das es in an iren leybe, oder an ir ere. oder an ir erbgut (get). Do söllen ir genoßen umb sprechen. 142) so sind auch bei dem gruße zu kampfe andere fristen für den freien als für den dienstmann gesetzt. Grot man enen man to kampe de vngewarnet dar komen is, he sal dach hebben na siner bord, of hes bedet, dat he sik dar to warne, sven it kamp gelouet is, ynde er nicht. Die vri scepenbare man over ses weken; die dinstman over virteinnacht, vnde andere vri lude. 542) Und spricht ein man den andern kämpflichen an unnd ist im darumb nicht gebotten, und ist er doch das da gagen, man sol im tag geben nach seiner gepurt. das er sich darezu bereite. wann er denn bedarff. dem semperfreyen gibt man tag über sechs wochen. den mittelfreyen vier wochen. den dienstmannen und allen leuten über zwu wochen. \*\*\*)

S. 66. In den angeführten stellen finden wir nicht mile freie den dienstleuten vorgezogen, sondern nur die höcksten freien, die schöffenbaren freien, die mittelfreien, andere freie dagegen stehen den dienstleuten gleich, und nichtem die dienstleute angefangen hatten, zu einem niedern adel überzugehen, wurde ihr vorzug vor den geringern freien, der im verhältnisse zu den zinspflichtigen und schutzhörigen immer merkbar war, stets auffallender. Was aber den mangel der ebenbürtigkeit der dieustleute gegen jehe vorzüglichern freien betrifft, so wird dieser nicht in jeder hinsicht angenommen. denn schon um diese zeit bildete sich, vorzüglich durch die zunehmende wichtig-

1.16.66

اري. وي اليو

<sup>540)</sup> Sāchs. landr. Mi. 19.

<sup>541)</sup> Schwäb, landr. c. 322, III. §. 8. p. 35b.

<sup>542)</sup> Ib. c. 80. S. 1—8. p. 100. 101.

<sup>548)</sup> Sächs. landr. II. 8. §. 2.

<sup>544)</sup> Schwäb. landr. c. 174, IL S. S. S. P. 235. 296:

keit der dienstleute und unter dem einfluße des ritterthumes, die ansicht von einer mehrfachen ebenbürtigkeit, sodaß eine person in einer beziehung ebenbürtig, in der audern nicht, sein konnte. diese erscheint ganz ausgebildet in der glosse zum sächsischen landrechte, nach welcher es viererlei ebenburt gibt: ") Die erste kompt von dem Schöppenampt, die ander Ebenburt, welche kommet von dem dienste . . das dritte stück von der ebenburt, Nemlich, das der eigen nicht ebenbürtig ist dem, der do frey ist . . die vierde ebenburt ist die Ritterliche wirdig-keit. 145) Wenn nun auch der dienstmann in anderer beziehung dem freien nicht für ebenbürtig gehalten wurde, so war er dieses doch stets in ritterlicher würdigkeit, wie die glosse sich ausdrückt, ") im kampfrechte. daher kommt es auch, da zum kampfe ebenbürtigkeit erfordert wird, Iewelk man mach kampes weigeren deme, de wers geboren is denne he. Die aver bat geberen is, den ne kan die wers geborne nicht verleegen mit der beteren gebord, of he en auspriot. 445) Dock no antwerdet dar neman to kampe sime vngenotes. 445) Eyn yegklich mann wirdt wol über das er nit kümpfet mit seinen ungenoßen, eyn yegklich mann muß kämpfen mit seinem genoßen oder mit seinem übergenoßen. 150) Spricht ein man den andern au der wirs geboren ist dann er. er widert es wol. Spricht ein hochgebohrner eynen wirs gebornen man an dann er. er mag sein nit gewidern. 119 Sve kampliken grüten wille enen sinen genot, die myt bidden den richtere, dat he sik ynderwinden myte enes sines vredebrekeres to rechte, den he dar se. 111) daß wir kein beispiel finden, daß einem dienstmanne von einem freigebornen ritter der kampf verweigest worden sei, besonders da gleichstellung im kampfe zu den wesentlichen folgen des ritterthumes ge-hörte, 112) und der zum kampfe erforderte beweis vier kampffähiger augn, Men scepenbare man ne darf sin hantgemål bewisen, noch sine vier anen benümen, he ne spreke

<sup>545)</sup> s. McMore, d. et. u. f. g. f. 388. set. b. b. H. s. 465. Section 1998

<sup>546)</sup> Glosse z. säcks.landr. III. 72.

<sup>547)</sup> Гв. П. 19.

<sup>549)</sup> Ib. III. 65. S. 1. — Rygh III. 28. S. 2. Group Compared to 550) Schwäb, lander of 1877 12.

<sup>550)</sup> Schwäb, landr. c. 167. H. S. 18. p. 210.

<sup>551)</sup> Ib. c. 171,-ML(\$1.81,919), 2014. 4- 1131-16. 16th M. S. 20-131. p. 191. addik. ad d. 172. \$ 14. 14: p. 317.

<sup>552)</sup> Säche, laudet d. 68, & Li.-m. vgl, sobwäh, laude, in: 178 \$. 1. p. 213. add: ad. at. 471. 264. y. 216. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 **558) s. §. 56**.

enen sinen genot kampliken an. \*\*\*) Welch kempfireia man einen sein genoß anspricht ze kampfi der bedarff m wißen sein vier anen und muß sy auch nennen ob yeser will den er do anspricht und angesprochen hat. \*\*\*) bei den dienstleuten, als rittern, ebenfalls stattfand. \*\*\*) Man hat zwar in frühern zeiten die gleichstellung der freien ritter und der dienstleute in zweifel gezogen, 41) weil man letztere überhaupt als geringe knechte schildern wollte, führte aber keinen andern beweis an, als folgende stelle: Accepto tandem consilio praepositus ille neptes suas . . militibus liberis in coningium tradidit, ut quasi occasione fila nubendi ad libertatem secularem quodammodo accederent ipse et sui, sed contigit quod miles, qui neptem praepositi duxerat in uxorem, ad singulare bellum in praesentia comitis appellaret militem, qui secundum suae cognationis propagationem liber erat: at appellatus indignationis sibi repulsa . . respondit, scilicet se non fuisse de servili conditione . . et ab hoc ad bellum singulare se non fore parem appellanti. Quicunque enim secundum ius comitis ancillam liber in uxorem duxit, postquam annuatim cam obtinuisset, non crat liber, sed ciusdem conditionis cuius et uxor eius. Indoluit ergo miles ille, qui propter uxorem suam libertatem amiserat, per quam libertorem se fore cre-diderat, quum eam accepisset. (1) jener ritter war aber keineswegs zum geachteten dienstmanne geworden, sondern zum niedern unfreien, \*59) wobei er doch ritter bleiben kommte, alsdann wurde er aber dem ritterbürtigen dienstmanne nicht gleich geachtet. 140) so konnte er als nichtritterbürtiger ritter von dem ritterbürtigen, als einem verächtlichen stande, welchem ritterliche bewaffnung untersagt und kämpfe zu fechten verboten sein sollte, augehörig von dem edeln oder freigebornen manne bei einem gottesurtheil durch kampf zurückgewiesen werden, während dagegen waffenfähigkelt und ritterliche bewaffnung wesentliche eigenschaft der ministerialität war, während ritterliche geburt und herkunft jedem dienstmanne zuerkannt wurde, die ministe**rialen aus** ritterlichen geschlechtern bestanden, also stets eine ebenbürtigkeit beweisen konnten, wosu der ritter gewor-

. to it.

<sup>554)</sup> Süchs. landr. III. 29. S. 1. 5. 69: 70.

<sup>9 39 123</sup> 557) Ester de ministerialib. S. 198. app: p. 274. app. . . . . .

<sup>558)</sup> Galberti vita b.: Caroli boni comific Flandriat b: 2. 8. 42. ap. Bolland. uct. sanctor. ad diem IL! Mart. t. VI. p. 180.

<sup>559)</sup> Struben nebenstund. th. IV. abl. XXVIII. S. S.

**<sup>560)</sup> s. §. 49**.

dene unfreie knecht nicht fähig war, und deshalb, nach dem ausspruche des sächsischen und schwäbischen landrechtes, welches von beiden seiten vier ritterliche anen erfordert, von dem dienstmanne selbst als ungleich, vom kampfe zurückgewiesen werden durfte. übrigens erhält der erstere theil jener stelle eine erläuterung aus einer andern stelle, welche sich in dem leben Ludwigs des frommen findet: iamdudum illa pessima consuetudo erat, ut ex vilissimis servis, fiebant summi pontifices . . Postquam illi tales culmen regiminis arripiunt, nunquam sunt antea tam mansueti et sic domestici, ut non statim incipiant esse iracundi, rixosi, maliloqui, obstinati, iniuriosi, et minas omnibus subiectis promittentes, et per huiuscemodi negotia cupiunt ab omnibus timeri ac laudari. Turpissimam cognationem eorum a iugo debitae servitutis nituntur eripere, et libertatem inponi. Tunc aliquos eorum liberalibus studiis instruunt, alios nobilibus feminis coniungunt, et propinquas eorum filios nobilium in coniugium compellunt accipere. " Wenn aber Montag "") einen vorzug "der wirklich in kriegsdiensten stehenden milites," — die er besonders hervorhebt nach der merkwürdigen meinung einiger schriftsteller, daß die verpflichtung zu kriegsdiensten nicht ehrenvoll, sondern erniedrigend gewesen sei, — und sogar "der milites militum" vor den ministerialen wegen einer urkunde, in welcher unter den zeugen zuerst die dynasten mit ihren manpen, und dann die ministerialen genannt werden, behauptet, so ließe sich aus demselben grunde ein vorzug der ministerialen vor den dynasten annehmen, da diese auch zuweilen neben ihren herren vor andern dynasten erwähnt werden. 161)

§. 67. Die vorzüge der freiheit, auf welche die freien häufig sehr stolz waren, <sup>544</sup>) sind der grund einer strengen unterscheidung der freien von den ministerialen, und jene werden fost immer diesen vorgezogen, wobet man jedoch keineswegs allein an freiherren zu denken hat. coram liberis et ministerialibus. <sup>565</sup>) complures liberi et ministeriales et eiusdem ecclesie homines. <sup>565</sup>) hominum meorum sive liberorum sive ministerialium. <sup>567</sup>) Zuweilen aber erhalten

<sup>561)</sup> Thegano vit. Hludowic. Imperat. c. 20. ap. Pertz. t. II. p. 595.

<sup>562)</sup> Montag gesch. d. staatsbürgerl. freih. b. II. s. 305. 306. 563) Conrad. III. dipl. a. 1150. ap. Schaten. t. I. p. 785.

<sup>564)</sup> vgl. Malleolus de nobilitate c. 14. — Grimm s. 279.

<sup>565)</sup> Rmehard. episc. Wirceburg. dipl. a. 1104. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 63.

<sup>566)</sup> Chart. circ. a. 1180. in M. B. t. I. p. 181.

<sup>567)</sup> Mathaei duc. Lotharing. dipl. a. 1152. ap. Honth. t. I. p. 571.

die ministerialen auch den vorrang vor den freien. testes... Nobiles .. Ministeriales vero .. Libert. \*\*\*) Dominus Imperator qui hoc ipse coram praelatis et ministerialibus et liberis est testatus. \*\*\*) besonders in bezug auf die wendischen provinzen läßt sich keine nachsetzung der ministerialen nach den freien, vielmehr eine dieser uach jenen, behaupten. \*\*\*\*)

## c. Gegen untreis.

S. 68. Die ministerialen werden uns als unfreie menschen geschildert, Do man ok recht irst satte, do ne was nen dinstman vnde waren al die lude vri. 571) und erhalten als solche, wie andere unfreie, den namen eigen: alle dinstleut heystent mit recht eygen leut man ert sy mit disen namen darum das sy der fürsten seind. "" lutta, filia luttae, uxor Rudgeri qui dicitur Seige, cum pueris et omnibus posteris suis juxta conditionem sive pertinentiam parentum suorum hactenus observatam ad ecclesiam nostram Xantensem lure ministrali dignoscitur pertinere 113) Uta et Agnes filiae legitimae fratris nostri Engelhardi nobilis de Nidecke, ipsius monasterii propriae ministeriales apud ministeriales seu nobiles homines nostros proprios ac filios eorandem matrimonium legitimum contrahere possint. 574) Ulricum filium Friderici de Pientznawe iudicis nostri in Aiblingen nos titulo proprietatis respicientem eidem Domino Abbati et Ecclesie (in Tegernse) donavimus, et donamus, tradidimus, et tradimus, ac pleno jure Dominii transtulimus in eosdem tanquam ministerialem suum proprietatis titulo perpetuo possidendum. 575) wan wir der Fursten von dem Oberland ze Baiern aigen sin. 576) ein name, der edeln mi-nisterialen und knechten gemeinaam ist, 577) daher man unrecht hat die schriftsteller einer verwechselung der be-

<sup>569)</sup> Beinald. archiep. Colon. dipl. a. 1166. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 198. 199.

<sup>(569)</sup> Henric. epiac. Hildeshem. dipl. n. 1245. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 205.

<sup>570)</sup> Wohlbrück Alvensleben. b. I. s. 90. not.

<sup>571)</sup> Sächs. landr. III. 42. 8. 8.

<sup>572)</sup> Schwäb. landr. c. 54. IV. S. 11. p. 71.

<sup>578)</sup> Chart. a. 1260. ap. Rive bauerngüterwesen. b. I. s. 378.

<sup>574)</sup> Cunrad. et Cunrad. fratruel. de Winsperch dipl. a. 1987. ap. Schannat. client. fuldens. p. 354.

<sup>575)</sup> Lodwic com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1293. in M. B. t. VI. p. 238.

<sup>576)</sup> Frideric. cellerar. dipl. a. 1831. ib. t. IX. p. 167.

<sup>577)</sup> Grimm . 820.

griffe zu beschuldigen, welche, wenn sie die würde und das ansehen edler dienstleute schildern, für sie dennoch den namen eigen gebrauchen: Le poëme allemand, dit Nibelungen Lied, est extrêmement intéressant sous le rapport de la confusion des moeurs des quatrième et cinquième siècles qu'il veut retracer, et celles du douzième siècle, époque où il est probable que l'auteur a écrit. Il ne peut se défaire de la vassalité qu'il avait sous les yeux; mais, afin de rester fidèle aux usages du temps qu'il dépeint, il nomme le vassaux e i g e n e n; c'est-à-dire, propres ou serfs; d'un autre côté, le roi ne peut les faire marcher à la guerre que de leur consentement; de sorte qu'il y a un mélange singulier de liberté, de servage et de féodalité dans leur services. 578) die ausdrücke dienstmann und eigen werden aber in genauen zusammenhang gebracht.

In dien dingen ich ir dienstman Und ir eigen was. \*\*\*)

doch wurde der name homo proprius zuweilen auch auf jeden abhängigen, wenn auch freien menschen angewandt: Sed si aliquis liberalibus studis aut pro senio, aut nimia inusitati ingenii tarditate proficere non valeret, suum, si haberet, filium, aut etiam aliquem propriquum suum, vel etiam si aliter non habeat, suum proprium hominem liberum vel servum, quem ad lectionem longe ante promoverat, libros ante se die nocteque, quandocunque unquam ullam haberet licentiam, Saxonicos (Ælfredus rex) imperabat recitare.

\$. 69. Wenn aber auch die ministerialen diesen namen mit den übrigen unfreien gemein haben, und ihrer gewöhnlich an denjenigen stellen erwähnt wird, welche von den eigenen leuten handeln, so geschieht dieses nicht deshalb, weil eine gleichheit ihres verhältnisses anzunehmen sel, sondern weil die analogie desselben mit demjenigen anderer unfreien berücksichtigt wird, \*\*\*) eine analogie, die sich überhaupt in dem verhältnisse zwischen herrn und dienstmann, wie zwischen lehnsherrn und vasallen, gutsherrn und leibeigenen, deutlich ausspricht. \*\*\*) sobald die verhältnisse beider classen genater berücksichtigt werden,

<sup>578)</sup> J. D. Meyer esprit, origine et progrès des institutions judicialres des principaux pays de l'Europe. Paris 1828. t. I. p. 155, not. 2. — eine stelle, wo fast jeder satz cinen fehler enthalt!

<sup>579)</sup> lieiurich von Morungen b. Manesse b. I. s. 52. 580) Asser vit. Ælfred, magui regia, p. 18. edid. Camden.

<sup>347)</sup> Richhorn d. st. u. r. g. 8 844. not. f. b. 11. s. 498.

<sup>592)</sup> Grimm s. 290

finden wir immer dienstleute und niedere unfreie strenge unterschieden. collaudantibus nobis et consiliantibus ecclesie tam ministerialibus quam servis. 183) illa bona, quae . . sive in alodiis, sive in feedls, sive in Ministerialibus aut in servis obtinuerat. 584) omni familie nostre utrlusque sexus, ministerialibus sive servilis fuerint conditionis. ...) und unter dem namen familia, unter welchem eigentlich die ministerialen mitbegriffen waren, erscheinen die übrigen unfreien im gegensatze zu den höher stehenden ministerialen. presentes interfuerunt . . Ministri . . de familia ecclesie sancti Saluatoris. 586) pertinencia in familia, in Tributaria, in ministerialibus. 587) und während die ministerialen zu den vorzüglichern leuten gehören, 588) stehen ihnen die andern unfreien als niedere entgegen. Ministeriales cum universa familia liumiliori. 189) nicht allein die niedera knechte, auch die beßern fiscalinen sind von den ministerialen unterschieden. quicunque hominum nostrorum fiscalinorum, seu etiam Ministerialium. 690) sowie auch von den zinspflichtigen leuten. quedam femina nomine Enzawip spontanea voluntate seipsam ad altare S. Mariae Sanctique Corbiniani ex libera conditione in tributariam . . ea lege tradidit, ut a se ipsa et a filiis ejus . . nec non et ab omni ejus posteritate singulis annis quinque denarii ad idem altare persolvantur. Adjecit etiam hanc condicionem, ut si eidem episcopo vel successori ejus opus fuerit aliquem vel aliquos ex eadem sui posteritate in ministeriales sumere arbitrium habeat, et ipsi assumpti legalis ministri jure et condicione utantur. 191) Deditque unam vineam cum pomerio et homines suos, quosdam ad ministerium, quosdam ad censum. 592) so stellt auch das Kaiserrecht die ritterlichen, belehnten, edlen dienstleute den zinshaften leuten entgegen. ny enwart noch nummer wert. . den czweyerley Lude daz sint dez riches Dinstlude vnu dez riches czinsshaffte lude. 592) überall haben aber die dienstleute den vorzug vor den zinspflichtigen, mögen diese nun un-

<sup>593)</sup> Gerberg. abbatiss. Quedelingeburg. dipl. a. 1180. ap. Ludewig. r. m. t. II. p 845.

<sup>594)</sup> Otton. IV. dipl. a. 1901. ap. Ludewig goldne bulle. b. H. s. 983.

<sup>585)</sup> Otton. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1888 in M. B. t. I. p. 877. 598) Poppon. abbat. Prumiens. dipl. a. 1115. ap. Günther. t. I. p. 185.

<sup>597)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt. dipl. a. 1138, ap. Guden. t. L. p. 63.

<sup>599)</sup> s. not. 269-278.

<sup>539)</sup> Chart. circ. a. 1187. ap. Guden. t. I. p. 395.

<sup>590)</sup> Philipp. reg. dipl. a. 1901. in M. B. t. VI. p. 507.

<sup>591)</sup> Chart. a. 1064. ap. Meichelbeck. t. I. p. II. p. 516.

<sup>592)</sup> Henric archiep. Mogunt. dipl. a. 1144. ap. Guden. t. I. p. 151.

<sup>593)</sup> Kayser recht. III. 6. p. 97.

freie sein, oder auch dem stande der freien, abhängigen

menschen angehören.

5. 70. Durch die verwechselung der abhängigkeit, in welcher sich die dienstlente befanden, und der knechtschaft der niedern unfreien, sind manche irrthümer in bezug auf die beurtheilung der verhältnisse der vorfahren des niedern adels entstanden, "") welche um so auffallender sind, da alte urkunden die ministerialen ausdrücklich befreit von jeder knechtischen unterwürfigkeit nennen. soluti ab omni servili anxietate. 191) sie werden als mächtige männer herbeigerufen, um einen praelaten gegen aufrührerische andere unfreie und freie abhängige leute zu unterstützen: Si qui vero definitionibus Monasterii sive de Rusticis in vicino manentibus Abbati rebelles in jure suo existerent, jam dictus Henricus (episcopus Ratisbonensis) in Abbatis (Prülensis) arbitrio constituit, ut aliquem sibi de ministerialibus Episcopatus eligeret, cujus auxilio utens contumaciam illorum reprimeret. 596) welches schon hinlänglich ihre würde gegen jene beweist. diese wird aber noch besonders dadurch deutlich, daß die ministerialen wieder niedere unfreie besitzen können. Duo ministeriales S. Kiliani . . famulos et famulas . . tradiderunt \*57) quidam ministerialis Herandi de Antwurt Wernherus nomine tradidit quandam famulam suam nomine Irmgart de Antwurt ad altare Sanctorum Sexti et Sebastiani. (1985) Resignavit enim nobis ministerialis Ecclesie nostre, videlicet Altman de Gotzingen, quoddam mancipium, quod beneficiali iure a nobis habebat, culus nomen Oudalricus . . Econtra . . quemdam Palduwinum. similis conditionis famulum . . continuo pretaxato ministeriali nostro Altmano in compensatione eius quem nobis resignaverat beneficiavimus. 193) ministerialis noster Conradus de kaminata resignavit nobis duo mancipia, quorum haec sunt nomina, Folwen et Thiedwen, quae habuerat a nobis in beneficio. 600) delegavit quoque ecclesiae nostras . . ministeriales quoque suos cum praediis et mancipiis, quae ipse in beneficium illis concesserat. 601) quidam mi-

 <sup>594)</sup> Möser patriot, phantas. b. III. s. 191.
 595) Docum. sec. XI. ap. Meichelbeck. t. I. p. I. p. 246.

<sup>596)</sup> Conrad episc. Ratisbon, dipl. a. 1220. in M. B. t. XV. p. 164.

<sup>597)</sup> Chart a. 1119. ap. Schanzat. v. l. coll. L. p. 71.

<sup>598)</sup> Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. II. p. 310.

<sup>529)</sup> Otton. episc. Frising. dipl. a. 1147, ib. t. VI. p. 169.

<sup>600)</sup> Wibald. abbat. Corbeiens. dipl. circ. a. 1150. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 179.

<sup>601)</sup> Werner. episc. Mindens. dipl. circ. a. 1163. ap. Leibnits. s. b. t, II. p. 178.

nisterialis Sibotonis presidis de Niuwinpurch, Sigifridas nomine de Otlingen cum consensu uxoris sue et filiorum suorum tradidit propriam ancillam Gerdrudam de Wester-haim cum omni posteritate sua ad altare S. Quir. Mart. pro V denariis annuatim illuc solvendis. 602) plares du Ministerialibus Ducis et de familia Ministerialium. 664) quandam Ecclesiae nostrae ancillam, nomine Adelheid de Echestete, quam praedecessor noster bonae memoriae Adelpertus Abbas a quodam ministeriali S. Emmer. nomine Chadelhoh ta praesentia ministerialium ejusdem martyris absolverat et pristino jure, id est V censualium restituerat. 604) permittentes ipaum (ministerialem) cum servientibus quinque et equitaturis septem libere pertransire. 601) wo jedoch de servientes auch die knappen des ritterliehen dienstmannes sein könuen. Cum Dominus Albertus de Tanuhuusen, et de choro nostro cognominatus Rauber, nostrae ministerinis ecclesiae, inspiratione divina commonitus B. Virgini et Dei filio militare proponeret in consortio et ordine fratrum Thestonicorum, homines suos, quos hereditario lure pessedit et habueret a progenitoribus, qui nostri ministeriales fuerant Ecclesiae, Deo et B. Virgini et Bi Willebaldo, nostre Patrone ad altare B. Affrae donavit liberaliter sub hac forms: Ut singulis annis in festo B. Affrae singuli de suis heminibus super praedictum altare, cam ad annes discretions pervenerint, V denarios solvere nos omittant, cum apai idem altare sepultura sit nobilium et canonicorum et ministerialium ecclesiae memoratae. 606) also auch zinspflicktige besaßen die ministerialen, und unter jenen konnten sich wol niedere, abhängige freie befinden, woraus dem natürlicherweise der vorrang der ministerialen vor dieses folgt. Die wichtigsten verschiedenheiten der dieustlente iedoch von den übrigen unfreien zeigen sich in einzelnes, zahlreichen bestimmungen ihres besondern rechten, wie am dem folgenden sieh ergeben wird, wenn wir das diemsverhältnis selbst betrachten.

- d. Wergeld und heerschild der dienstleute.
- 5. 71. Wenn das wergeld der dienstleute und die balle

<sup>603)</sup> Chart. clrp. a. 1170. in M. B. t. VI. p. 168

<sup>608)</sup> Chart. a. 1178, th. t. E. p. 27.

<sup>604)</sup> Peringer. abbat. S., Emmeram. dipl. a. 1180, ap. Pen. t. I. p. 181.

<sup>605)</sup> Friderio. II. dipl. a. 1983 ap. Guden t. II. p. 932.

<sup>606).</sup> Chart. a. 1265. ap. Falkonstein cod. dipl. antiqu. Nordgauess. p. 49.

r alle vergehen gegen nie genau aufgezeichnet worden ire, so würden wir über manche puncte leichter entschein können, als uus jetzt möglich ist, und viele irrige meingen über sie hätten niemals sich verbreitet. aber in rjenigen zeit, in welcher die ministerialität als vollkomu ausgebildet erscheint, katten die bestimmungen über rgeld und geldbußen für verletzungen zum größten sile andern verfügungen des psinlichen rechtes weichen ißen, und neue strafen waren bei verschiedenen ansich-2 an ihre atelle getreten. das sächelsche landrecht bendelt indessen: in einem besondern abschnitte aller lüde eregelt vnde bute, 607) aber an dieser stelle suchen wir rgeblich das wergeld der dienstleute. bedenken wir aber, ß die dienstlente in den rechtsbüchern den niedern freien die seite gestellt werden, 600) daß es jedoch einer frei-Jung bei ihren bedarf um ihnen an landrochte gleich: kommen, 493) daß in der ausschließung vom landrechte: rar eine wesentliche folge des diesstverhältnisses lagij. loch abhängige menschen, außerkalt ihrer verpflichtung gen einen herra und der daraus entspringenden folgen. n unabhängigen gleichgestellt werden, von welchen sie, n jenen verhältnissen befreit, nicht unterschieden worn wären, 419) die ministerialen also, während für den odern unfreien, weil er niemals neben freien auftritt, anre bestimmungen gelten, anßerhalb ihrer ministerialität ien leuten gleichgestellt werden müßen, mit denen sie eiches recht nach der aufhebung ihrer abhängigkeit erlten, und von welchen sie bleß! durch ihre abhängigkeit d ihr dienstverhältnis geschieden sind, neben welchen sie nst aber stots erwähnt werden, ad sind wir geneigt, ihn, wie derjenigen, welche sint lautseten geheten, denen biorgelden vnde pleshaften an wengtild und bulle gleichthen, 11) fünfzehn schillinge zu buße und zehn pfund zu ergelde zuzustheunen, und erklären aus dieser gleichstelng der dienstleute mit jenen freien, aber noch wie aus r nnfreibeit, das attilischweigen des sächsischen ländrechs in bezug auf die dienstleuter daher könnten wir denn ch erklären, daß, wie wir im folgenden, wo wir über



<sup>7)</sup> Sächs. Integr. III. 45. --- ebenso fehlt eine bestimmung über dies wergeld der dienstleute gänzlich den übrigen rechtsquellen, welche hier mit dem sächsischen landrechte genaunt werden müßen, z. b. schlesisch. landr. c. 803. --- schwäb. landr. c. 403.: p. 477." f.

<sup>8)</sup> s. 5. 65. 66.

<sup>9)</sup> Sāchs. landr. III. 80. 5. 3.

<sup>9)</sup> Ib. III. 65. S. S. -- vgl. schwäb: landr. c: 9. S. 1. S. p. 18.

<sup>1)</sup> Sachs. landr. III; 45, S. 4. 6.

das peinliche recht der ministerialen reden, bemerken werden, bei schweren vergehen, wo man das leben lösen zu müßer schien, für den dienstmann gewöhnlich eine buße von zeh pfund zuerkannt wird. Diese vermuthung über das wergeli der dienstleute wird aber ausdrücklich durch das hambergische dienstrecht bestätigt, welches von dem dienstmanne sagt: Si occisus fuerit recompensatio ejus X librae sunt. 417) Als aber späterhin sich die verhältnisse der dienstleut gegen jene freien immer auffallender veränderten, und sie diesen endlich geradezu vorgezogen wurden, war ihr wageld überhaupt zu einer gleichgültigen sache geworden,

die keiner weitern erwähnung werth war.

5. 72. Wie das wergeld in frühern zeiten das sichent mittel ist die verschiedenheit des werthes der einzelnen classen gegen einander zu bestimmen, so ist in den rechtsbüchern die eintheilung nach heerschilden; nur mit den unterschiede, daß das wergeld, oder doch wenigstens ein ihm entsprechende baße, allen classen von leuten geaetzt ist, dagegen die heerschilde aur unter gewissen ver anssetzungen ausgetheilt sind. daher kommt es anch, das in bezug auf die dienstleute, die einzigen quellen über de heerschilde, die rechtsbücher, die großten schwierigkeites darbieten, indem sie ganz abweichende bestimmungen über jene außtellen. Im sächsischen landrechte erscheinen eigentlich nur sechs heerschilde, welche unter alle lehafzhigen, oder wegen eines hinreichenden freien grundbesitze zu kriegsdiensten verpflichteten edeln und freien ausgetheik sind, der siebente enthält unbestimmt jeden, welcher sur heeresfolge anfgeboten werden kann, wenn dieses auch aus andern grunden, als seiner lehnspflichtigkeit geschieht Tu dirre seluen wis sint de herschilde vt geleget, der it koning den irsten heuet; de biscope vnde ebbede vnde ebdischen den anderen; die leyen vorsten den dridden, sich se der biscope man worden sin; die vrien berren den view den; de scepenbare läde vade der vrienherren man der vesten; ire manue vort den sesten. Alse de kristenheit in der seueden werlt nene stedicheit ne weit, wo lange se stan sole, also ne weit man ok an dem seueden seilde, d he lenrecht oder herschilt hebben moge. "") diese unbestimmtheit in bezug auf den siebenten heerschild, die zwei-

<sup>613)</sup> Justitia ministerial. Babebergens. p. 102. 613) Sácha, landr. 1. 3. 5. 2. — wir werden im folgenden, wo von det freilassung der dienstleute gesprochen wird, nach einmal auf die hier berührten fragen zurückkommen und fort anchtzäglich desjenige erwähnen, welches wir hier übergehen.

darüber, ob das lehnrecht auf ihn anwendbar sei, über gründe, warum die zu ihm gehörigen leute zur heerese aufgeboten werden, rühren wol hauptsächlich daher, il vorzüglich die dienstleute denjenigen leuten zugezählt rden, welche er umfaßte. wurden diese freigelaßen, erhielten sie freier landsaßen recht, Let die koning r en ander herre sinen dinstman oder sinen egenen n vri, die behalt vrier lautseten recht. 614) Soe vrage Na den dat hie vru gelaten su of hie yet hebbe vruer tseten recht Dat vünt men. (11) und waren in folge desben, da sie nicht wegen eines gehörig großen freien ens zum heerbanne angehalten werden konnten, von heeresfolge frei, wenn sie nicht durch lehnspflichtigt wieder dazu angehalten wurden. dann aber traten in den sechsten heerschild, indem sie den frühern verlen hatten, zu den freien landsaßen, welche lehnspflichwaren, und von den vorzüglichern freien, nicht von den eln, lehen hatten, nur wegen dieser einem herrn folgten, i daher die mannen jener heißen.

5. 73. Während nach dem sächsischen landrechte freit vor allem erfordert ward, um an einem der sechs erschilde theil zu haben, und als wichtigster grund der eresfolge, worauf diese sich beziehen, die lehnspflichtigt angesehen wird, mithin die dienstleute zum siebenten erschilde gerechnet werden, und erst nach ihrer freilang, als freie landsaßen, zu diesen, wenn diese im lehnbande stehen, und dadurch des heerschildes theilhaft vorden sind, übergehen, bemerken wir im schwähischem drechte ganz andere verhältnisse, die heerschilde sind ausgetheilt, daß Der künig hebet auch den ersten herilt. Die bischof und die äpt und die äptißin die do gestet seynd die hebent alle den andern herschilte. Die en fürsten den dritten. Die freyen berrn den vierden. Mittelfreyen den fünfiten. Die dienstmann den sechste gen ist, und ein eekind ist. 610) Das ritterwesen

<sup>)</sup> Ib. III. 80. S. S.

<sup>)</sup> Richtstich landr. c. 94, p. 159. 160.

Schwäb. landr. c. 8. 5. 5. 7. p. 18. 18. — wähnend das schles. landr. c. 5. hier wörtlich mit dem sächsischen landrochte übereinstimmt, das sächsische lehnrecht aber nur gans kurz segt. c. 1. p. 265. Allererst suln wir merken das der herschilt an me Kunige beginnet unde in dem siebenden endet, und hinzufügt: Doch haben die Leyen vursten den sochsten in den siebenden Schilt gebracht sint sie worden der Bischoffe man den ee nicht enwas. — vielleicht mit rückhlick auf die dienstlente die same

hatte sich vollkommen entwickelt, ritter waren es, welcie die kriege fochten, ritterbürtigkeit gehörte durchaus dazi". um eines heerschildes theilhaft werden zu können. Welcher man von ritters art nit ist. an dem zergeet das reda des hörschildes. [17] und bis in die spätere zeit erinnere man sich der heerschilde nur als einer eintheilung der riter. 418) die dienstleute waren ritterbürtig, als solche dnes heerschildes theilhaft, und es bedurfte keiner freilaßung mehr, damit ihnen der sechste, der letzte der eigentlichte heerschilde, ertheilt wurde. neben ihnen aber konnten die freien landsaßen nicht bestehen bleiben, sie wurden al nicht ritterbürtig von demjenigen heerschilde ausgeschle Ben, der ihnen früherhin als freien lehnmannen zugetheft war, und den jetzt die dienstleute, die zuerst neben ihner sich darin befanden, ausschließlich behaupteten. nur der stellten sich die dieustleute ihnen gewissermaßen gielek wenn sie wechselseitig in ein lehnsverhältnis fraten, un wird ein dienstman seins genoßen man, der ist in den sechsten und velt in den sibenden. 619) ohne daß sie die halb von ihren übrigen vorrechten verloren. Wirt en man sines genoten man, sine bord noch sin lantrecht ne heet he nicht gekrenket dar mede, sinen herschilt heuet he ave genederet. 620) Da aber der dienstmann schon hierdurch eine vorzug vor dem freien landsaßen behauptete, da er übethanpt weniger als unfreier, wie als ritterbürtiger erschien, so war es eine natürliche folge, daß ihn die freilaßung nicht mehr dem freien landsaßen gleichstellte. nach seiner freilaßung trat daher der unfreie ritterbürtige unter die freien ritterbürtigen geschlechter, 429 in den fünsten

sechsten heerschilde, als ritter gehören sollten, und die das sichsische landrecht, in den siebenden stellte? — hiermit nach gans gleichlassend ist ins fendale saxon. c. 1. p. 314. scutum bellieum exordium sumit a llege, et in septimo terminatur. und die vet. aut. de benef. p. I. S. 2. p. 191. so augt dagagen fatt wörtlich mit dem schwäbischen landrechte übereinstimmungl schwäb. lehnr. c. 1. S. 1. p. 1. 2. die Künig habent gesont siben hörschilt der füret der Künig den ersten. Priesterfürsten den andern. die leyenfürsten den driten. die freien herrin dei vierden. die mittelfreien den fünften: die dienstman den bechäuen. die semperleüt den sibenden: und eben dasselbe ländet sich im belerisch. lehnr. c. 1: p. 208.

<sup>617)</sup> Schwäb landr. c. 287. H. S. S. p. 341. — vgl. sächs landr. 1. 27. 5 2.

<sup>618)</sup> Glosse s. sichs. landr. I 3.

<sup>619)</sup> Schwäb landr. c. 9. 5. 5. p. 19.

<sup>630)</sup> Sächs: hadr III. 65. 5. 2. - vgl. schwäb. landr c. 9. 5. 1.2. p. 19.

<sup>631)</sup> Wciske de VII. city: militarib. p. 74: sqq.

reerschild, zu den mittelfreien, während der eigene mann, sei welchem nicht ritterbürtigkeit, sondern unfreiheit benerkt wird, wie ehemals der dienstmann, als anfreier, nach einer freilasung zur letzten elasse der freien, der freien andsaßen, übergeht. Laßt ein henr sein eygen leut frey ler behebet frey landsäßen recht. er mag fürbaß nitt komnen an seiner freyheit. Und das ist davon das er ovgen st gewesen. Und last eynem levenfürsten seinen dienstnan frey der geboren ist von ritterlicher aut der behebt nittelfreyen recht. 622) Wenn aber diese mittelfreien uns ds mannen des hohen adels erscheinen, während neben hnen freie desselben heerschildes untergegangen sind, 44) 10 deutet dieses, indem die belehnung und abhängigkeit ion einem herrn der einzige grund der hecreapflichtigkeit, wwie ritterbürtigkeit den hoerschilden, geworden sind, schon auf eine annäherung der ministerialen und freien vasallen hin, von walchen sie nur wech dadurch getreunt sind, laß es einer freilaßung bedarf, um ihnen in jeder bezie-nung gleichgestellt zu worden. Aber auch buld fiel dieser interschied weg, siner freilaßung bedurfte es nicht mehr, und die eintheilung nach beerschilden war bald vergeßen, 10daß die ministerialen und die freien ritterhärtigen zu piner classe wurden, da sie doch in der frühern zeit nicht sumal den niedern freien, welche beiehnt und heerespflichig waren, an range gleichetanden.

- C. Eintheilung der ministertalen.
- a. Eintheilungen mach ihren wesentMoken eigennehaften.
- 5. 74. Die ausdrücklichen worte der rechtsbücher, daß der dienstieute recht manigfaltig sei, \*\*\*) leiten uns schon dahin, daß es verschiedene gattungen der dienstieute gepehen haben müße, welche sich, wenn auch nicht durch die wesentlichen eigenschaften ihres verhältnisses selbst, doch durch manche einzelne bestimmungen ihres rechtes von einander unterschieden hätten. So fanden auch einige schriftsteller die großen vorzüge, welche wir zuweiten dem stande der dienstleute beigelegt finden, durchaus unvereinbar mit ihrer unfreiheft, in welcher ste noch immer eine niedere tnechtschaft sahen. das schwankende und unbestimmte das

<sup>23)</sup> Schwäb. landr. c. 56. f. 1-8. II. f. 4. p. 77.

<sup>28)</sup> Guupp miscell, s. 48, f.

<sup>24)</sup> s. 5. 41.

namens ministerial, und seine verschiedene bedeutunger an verschiedenen zeiten, unter welchen nicht genau interschieden ward, verleitete andere zu ansichten über de ministerialen derjenigen zeit, die wir jetzt behanden, und zu meinungen, die wir nicht glauben theilen zu dieauf diese weise aber entstanden viele eintheilmgen der ministerialen, indem man, wenn irgend eine bestimmung über dieselben mit einer andern schwer zu vereinigen schien, gleich besondere classen annahm, unter weiche man gleichmäßig vertheilte. allein dahin hauptsächlich unser bestreben, zu zeigen, daß die min rialen, als solche, nur eine und dieselbe classé bildeten, daß die wesentlichen eigenschaften dieses standes sich bei allen gleichmäßig vorfinden müßen, wenn auch allmälig dessen beschränkungen aufgehoben und dessen vorrechte erweitert wurden, sodaß endlich der besondere stand der ministerialen iu einem neuen stande untergeht, daß aber die vereinigung von großen vorrechten mit ihnen scheinbar widersprechenden folgen der unfreiheit ein wesentliches merkmai des ganzen standes ist, der, obgleich noch zu den unfreien gehörend, zu den ausgezeichneten freien schon übergeht, und daß, wenn ein unterschied unter den dienstleuten selbst zu machen ist, dieses nach den einzelnen, algemein einer besondern classe gegebeuen vorschriften ihres rechtes, nicht aber nach den bestimmungen iber wesentliche eigenschaften der ministerialität selbst, geschehen muß.

\$. 75. Weil in urkunden zuweilen ritter und basen unterschieden werden, Gumbertus de Ekkeburgehoven... utriusque sexus homines suos et milites et ruricolas... contradidit. <sup>625</sup>) et omnes alios homines tam milites quan rusticos utriusque sexus. <sup>626</sup>) Rustici Ecclesie et Milites infeodati. <sup>627</sup>) Si quis de familia ipsius Ecclesie et Milites vel rusticana persona. <sup>628</sup>) aus welchen stellen jedoch keineswegs die ministerialität dieser bauern, vielmehr ihre verschiedenheit von den ministerialen folgt, versuchte man eine eintheilung der ministerialen in ritter und bauern. wenn aber auch zur carolingischen zeit zu bestimmten leistungen verbundene bauern diesen namen erhielten, <sup>629</sup>)

<sup>633)</sup> Erlung, episc. Wireiburg, dipl. a. 1119. ap. Schammat. v. l. coll. I. p. 79.

<sup>636)</sup> Haciwigis de Hacquiberch dipl. a. 1334. ap. Meichelbeck. t. II. p. I. p. 12.

<sup>637)</sup> Chart. a. 1347. in M. B. t. XI. p. 33.

<sup>628)</sup> Heinric. duc. Bavar. dipl. a. 1256, ib. p. 236.

<sup>629)</sup> s. not. 117.

so müssen wir dieses doch von derjeuigen periode leugnen. in welcher eine neue, von der frühern verschiedene ministerialität sich ausgebildet hat; und wenn auch die ministerialen der ritterwürde theilhaft sind, und ritter genannt werden, so dürfen wir doch neben diesen ritterbürtigen dienstleuten keine andere annehmen, welche dieser würde, die **ja auch un**freien zutheil wurde, unfähig gewesen wären, da die ritterliche bewaffnung eine wesentliche eigenthüm-lichkeit des ganzen standes, des geachteten, unfreien ge-folges eines großen, ist, — und welche wegen ihrer verpflichtung zu den wenig geachteten ländlichen arbeiten, von welchen aber die dienstleute durchaus frei waren, nur dem unfreien bauernstande zugezählt werden konnten.

S. 76. Eine ähnliche eintheilung, wie diese, war diejenige in hohe und niedere ministerialen, in maiores und minores, welche ebenfalls nur aus einer verwechselung der carolingischen und spätern zeit entstanden ist. wenn auch in jener zeit solche eintheilung allerdings gegründet ist, da ministerial einen hohen, wie einen niedern beamten, von den mächtigsten großen des reiches bis zu den unfreien verwaltern eines nicht beträchtlichen hauswesens, bedeuten kann, so darf sie dagegen nicht auf eine zeit anrewandt werden, in welcher dieser name nicht mehr einen eamten bedeutet, sondern die ausschließliche bezeichnung eines eignen standes, also sich als standesgenoßen gleich stehender leute, geworden ist. Wenn aber zuweilen ministerialen von verschiedenem ansehen erscheinen, meliores quidam de Ministerialibus Moguntinae Ecclesiae. 620) Dominus Chounradus de Aschowe ministerialis imprimis ex ministerialibus comitis Gebehardi de Sulzbach. 431) Hildericus hujus Ecclesiae ministerialis haud infimus 622) Hartliep de Wincere Babenbergensis Ecclesie Ministerialis non infimus. 623) so läßt sich aus solchen stellen keineswegs auf mehrere arten der ministerialität selbst, ihrem wesen nach, schließen, sondern höchstens auf einzelne, zufällige, bei besondern personen hinzukommende eigenschaften, wodurch, an rechten und in ihren standesverhältnissen sonst gleiche leute, die daher auch denselben namen führen, sich vor einander auszeichnen: persönlicher werth, treue gegen den herrn, gunst, vor allem reichtham, der

<sup>630)</sup> Dedechin, append. ad Marian. Scot. chron. ad a. 1158, ap. Pistor. t. I. p. 677.

 <sup>631)</sup> Chart, circ. a. 1185. in M. B. t. II. p. 859.
 632) Chart. circ. a. 1150. ap. Schannat. tradit. fuldens. p. 369.

<sup>633)</sup> Conrad. episc. Pataviens. dipl. a. 1159. in M. B. t. XII. p. 46.

anch bei andern sufreien die einen vor den andern gewissermaßen erhob, während aber ein und desselbe recht fir alle gültig war, sie sich in bezug auf ihre rechtsfähigisk und ihre standesverhältnisse in nichts von einander unimschieden. Familiam sancti Petri dilacerabant, diversas is ges els impenentes; et infirmieres quonque aula indictis apprimentes. sed som endempse Lex diviti, et passperi aut oeules praenotata, somibus exset communis. \*\*) auf siche vorzäge, nicht auf eine verschiedene vechtsfähigkei,

'834) Leg. et statut. famil, S. Petri Wormatiens. a. 1034. ap. Wai ter corp. iur. german, t. III. p. 775. - noch deutlicher sei wir dieses in leg. feudal. Teklenburg. 5. 15. p. 304. al al ex neetris ditioribus suum comministerialem vellet opprii pel injuriose tractare, in diesem falle soll den mächt chen dienstmann gans dieselbe strafe treffen, die durc dienstrecht für alle dienstleute festgesetzt war, und es bi jenen dasselbe recht, und dasselbe gerichtsverführen wurde : gen ihn beobachtet, welches wir im folgenden als allen ( lenten gemeinsam zu erweisen suchen werden. denn stigere stellung, reichthum und macht und Abuliche vo desten nicht die ministerialität, die in ihren wesentlie achaften eich übernil gleich blieb. vergißt man diese men nicht vor allem übereil den begrif der ministerial alten, will man verachtend, wie fast alle frühere se steller über die ministerialen auf die rechtsbücher, unsere i allenthalben als zuverläßig bewährende führer, hinwe .und aus unzusammenhängenden, in ganz verschiedenen, scheinbar sich widersprechenden urkunden serstreuten g lichen Kusserungen nach eigener ides die ministeriali so dirfen urtheile, wie folgenden, über die manigi der dienstleute, uns nicht betremden. Pfeffel von d schen dienstmannen in Zepernick miscell. s. leharpolit 248. "Ich erinnerte zich schon damala, daß die verifi anaora altesten deutschen genotzen, dem kainerrechte i negonannien zweien apiegoln, ihre ziemlich seichten lei den dienstleuten damit entschuldigen, weil diese tuchte 10 verackieden wären, daß sich nichts gewisses noch nilge davon sagen ließe .. Ich bin jetze vollkommen überne es ganzo classen von ministerialen Regeben labe, die, s tot der dienstverbindung, in welche sie gegen and ten waren, democh thee standosfreiholt und die dazg geh veryerhte ungeschinklert bethebelten habens sopriq queh auf ist anders seite eine große menge von dienstmannen nazutreffe sind, deren nustand beinahe knechtisch und deren person valkommen leibeigen gewesen ist." nach ihm sind thist alle dezelue namen der ministerialen verschiedene arten, denes er willkürliche begriffe unterschiebt, so z. b. familiares, edie 🖛 ner, milites, ritterliche knechte, summi servientes, legitisi 🖛 'nisteriales, u. s. w.

bezieht es sich wol auch, wenn ministeriales utriusque conditionis erwähnt werden: Hac igitur urgente causa (pecunia Romanae curiae solvenda) accitis fratribus, clericis ac laicis, utriusque conditionis ministerialibus ac plebelis, apologiam eis gravitate quadam animi proposuit, significans, nisi celeriter obviaverint, quale ipsis suisque liberis immineret periculum. (11) doch bin ich geneigter, dieses utriusque conditionis mit veränderter interpunction: laicis utriusque conditionis: ministerialibus ac plebelis, auf laici zu beziehen, wo denn hieraus nichts anderes folgte, als der beobachtete unterschied zwischen den ritterlichen dienstleuten und andern geringen freien und unfreien.

- Auf einer gleichen verwechselung der scharf zu trennenden zeiten, in welchen mit dem namen ministerial eine verschiedene bedeutung verbunden ist, beruht die eintheilung in freie und unfreie ministerialen. als beamten so genannt wurden, diese aber sowol aus dem stande der freien als auch aus den unfreien genommen wurden, war solche eintheilung begründet, welche uns aber für die spätere zeit nicht passend scheint, da eine wesentliche eigenthümlichkeit der ministerialität die unfreiheit ist, und überhaupt keine freie ministerfalen vorkommen können, so lange die ministerialität dieses zeitabschuittes noch dem wesen und der sache nach besteht. 626) indessen haben viele gelehrten, wegen des spätern gebrauches jenes namens, wovon wir im folgenden reden werden, schon in derjenigen zeit, in welcher die ministerialität noch in ihrer vollen ausdehnung bestand, freie ministerialen finden wollen, die neben unfreien dagestanden hätten, ohne jedoch anch nur eine stelle zum beweise des daseins derselben, schon in dieser zeit, vorzubringen, und stellten die verschiedensten vermuthungen über dieselben auf. Einige behaupteten, freie dienstleute seien diejenigen, welche zwar in dienste getre-
- Conrad. de Fabaria cas. S. Gall c. 18. ap. Pertz. t. II. p. 175.

   nach der verbesserung, an deren nothwendigkeit und richtigkeit ich nicht zweise, würden ministeriales und plebeli, ritter und geringe leute, unterschieden, wie achon oben not. 401. 403. die milites von den plebeli und dem vulgus. aber man findet auch diese unterscheidung in bezug auf die dienstleute beachtet. Bruno. archiep. Trevir. dipl. a. 1121. ap. Günther t. I. p. 186. Huius rei testes suere de ministerialibus nostris Baldewinus.. et alii quam plures. De plebe autem Tyebertus de Lysera.. et alii multi.
- 636) Scheidt v. adel s. 247. not. u. vgl. Treuer von dem m\u00e4r-tensmanne uad den ministerialen der heiligen in Zepernick mincell. s. lehar. b. I. s. 433. 434.

ten, sich jedoch ausdrücklich die freiheit ausbedungen und vorhehalten hätten, andere, es seien solche leute, welche ein feudum francum beseßen hätten, mithin zu keinen diensten verpflichtet gewesen wären, während viele annahmes. es seien diejenigen männer gewesen, die aus dem hohen adel geboren, sich in ein dienstverhältnis begeben hätten; 637) aber außer versicherungen der richtigkeit seiner behauptungen brachte keiner derselben für jene zeit passende beweise bei. Andere, welche das dasein freier dienstleute beweisen wollten, führten dafür an: dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam. 638) eine stelle, welche in doppelter hinsicht nichts beweist; denn sie rührt aus einer zeit her, in welcher von derjenigen ministerialität, welche wir jetzt behandeln, noch keine rede sein kann, dann aber handelt sie auch von durchaus verschiedenen verhältnissen, welche niemals in irgend einem zusammenhange mit der ministerialität standen. denn daraus, daß ein freier, übrigens mit beibehaltung seiner freiheit, wegen mangels, den schutz und die unterstützung eines mächtigen grundbesitzers nachsuchte, wie die angeführte stelle ausdrücklich sagt, qualiter ego minime habeo unde me pascere vel vestire debeam, ideo petii pietati vestrae, et mihi decrevit voluntas, ut me in vestrum mundoburdum tradere vel commendare deberem.. Eo videlicet modo ut me tam de victu, quam et de vestimento, iuxta quod vobis servire et promereri potuero, adiuvare vel consolare debeas. und sich diesem dafür zu bestimmten leistungen oder einer gewissen abgabe verpflichtete, darf durchaus nicht gefolgert werden, daß das unfreie gefolge eines herrn, die vom landrechte ausgeschloßenen, von den freien stets unterschiedenen, einem bestimmten dienstrechte unterworfenen, auf die gewalt ihres herru beschränkten, zu bestimmten verpflichtungen gebornen hausdiener, auch den namen frei führen könnten. der ausdruck Comiti Sifrido libere serviebant, 639) welcher auch zum beweise jener behauptung vorgebracht wird, bezieht sich nicht auf die dienstleute, deren jene urkunde, in wel-

<sup>637)</sup> Estor kl. schrift. st. III. s. 555 f.

<sup>638)</sup> Formul. Sirmond. c. 44. p. 897.

<sup>689)</sup> Chart. circ. a. 1144. ap. Kindlinger m. b. b. III. a. 35. — über die bedeutung des wortes servire vgl. Du Cango voc. servire und servitium, wo ausdrücke wie serviam. . duas gallinas, vel libram piperis. sub servitio anno quolibet III solid. VIII denar. häufig vorkommen, die wir bei der erklärung der citierten urkunde berücksichtigen.

cher dieser ausdruck erscheint, nachher erwähnt, sondern auf die abgaben, welche die unmittelbar demselben vorhergehenden und folgenden höfe entrichten müßen, da er nicht nelten zur bezeichnung einer nicht drückenden zinspflichtigkeit gebraucht wird, also dann nichts mit der ministerialität gemein hat. Der zuweilen von ministerialen gebrauchte ausdruck ingenuus ist aber nicht dem namen liber sondern nobilis gleich zu erachten, und gilt für eine be-zeichnung des ritterlichen adels, zu welchem die ministerialen gehören, daher er auch gewöhnlich mit nobilis, dives u. dgl. verbunder ist. 640) Mehr beweisend sind die stellen, wo unter den ministerialen erscheint liber quidam dictus de Lapide. 41) sowie de ministerialibus, Henricus Liber de Paing. 642) wenn uns nicht nähere betrachtung, wenigstens der letztern urkunde selbst, sowie gewis auch hei der erstern der fall sein wird, lehrte, daß diese eigentlich de ministerialibus et aliis hat, 645) wo unter letztern jene freien mitbegriffen sind.

Wenn auch die ministerialen nicht selten den zunamen edel erhalten, so darf man deshalb keine eintheilung in edle und unedle ministerialen machen, noch weniger aber annehmen, das unter edlen ministerialen dynasten zu verstehen seien, welche in das dienstverhältnis getreten wären. denn edel ist zu der zeit, als die ministerialen so genannt werden, ein auszeichnender titel der ritter, ohne daß irgend eine verbindung derselben mit dem hohen adel nöthig wäre. wegen ihrer ritterwurde und ritterburtigkeit erhalten die ministerialen jenen titel, auf welche alle gleichmäßig, da ja alle zur ritterwürde berufen sind, einen anspruch machen können. wenn aber freie oder edle leutesich in das dienstverhältnis begaben, und nicht statt dessen ein lehen oder amt annahmen, so entsagten sie dadurch den vorrechten ihres standes, und wurden durchaus den übrigen dienstleuten gleichgestellt, sowie es auch geschah, wenn sie in die verhältnisse unfreier zinspflichtiger leute oder niederer unfreien eintreten wollten. sie konnten die classe der unfreien, zu welcher sie übergehen wollten, bestimmen, dann aber traten auch mit ihrem eintritte in die unfreiheit alle übrigen folgen ihres neuen verhältnisses für sie ein,

<sup>640)</sup> Chart. de a. 1118. sqq. ap. Schannat. (radit. fuldens. p. 261 sqq. --- vgl. Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 401. not. 17. - vgl. not. 441.

<sup>641)</sup> Estor de ministerial. S. 265, p 841. not.

<sup>642)</sup> Diplom. Wezzespronens. a. 1212. ap. Hund. t. I. p. 69.

<sup>6-43)</sup> Otton, episc. Frising. dipl. a. 1919, in M. B. t. VII, p 38.

nnd bioß einzelne vorrechte, welche sie, z. b. als precaristen, besonders in bezug auf ihr eigenthum beizubehalten gesucht hatten, waren die ihnen ihres frühern standes wegen bewilligten begünstigungen, sodaß wir durchaus nicht befugt sind, sie als eine besondere classe der ministerialen von den übrigen leuten dieses standes zu unterscheiden.

§. 79. Einer andern eintheilung der ministerialität in strenge und milde, von welcher jene für die eigentlichen ministerialen gegolten, in dieser aber sich oft der adel, besonders gegen kirchen, befunden habe, können wir nicht beipflichten. denn die ministerialität war ein genau bestimmtes verhältnis, ein besonderer, von andern abgesonderter stand, dessen man nicht theilhaft sein konnte ohne alle wesentliche merkmale desselben anzunehmen. wenn aber überhaupt die ministerialität nicht den namen eines strengen verhältnisses verdient, so läßt sich einer strengen ministerialität noch weniger eine milde entgegensetzen, der die wesentlichen eigenschaften jener gefehlt hätten, da niemand den namen eines ministerialen erhielt, bei welchem sich nicht alle wesentliche eigenschaften dieses standes und verhältnisses vorfanden. Aber das schwäbische landrecht sagt: Hat ein dienstman des er wenet eygen leut. Die mag er nicht frey gelaßen sy besteend in nicht sy seind des herrn eygen des er ist on die vier dienstman die dies buch nennet. 644) diese vier dienstmannen sind diejenigen, welche die vier hausämter bekleiden, welche eigentlich nur freie männer haben sollen. 445) und mag das kein dienstman belighen das sein voderen frey waren da sy sich gaben an das fürstenampt oder ob er sich selber daran geben hat ob er frei was. die habent mit recht wol eygen leut. 44) diese vier hofbeamten hatten, als die wichtigsten, manche vorzüge vor andern beamten, besonders in bezug auf die mit ihrem amte verbundenen beneficien, wie wir im folgenden sehen werden, und die dienstleute erhielten solche ebenfalls, wenn sie eines jener ämter bekleideten. als ein besonderes vorrecht, welches mit diesen ämtern verbruden war, erschiene nun auch die befugnis über ihr vermögen außerhalb der gewalt ihres herrn zu verfügen, und namentlich ihre eigene leute willkürlich freizulassen, welches diejenigen nicht können, welche nicht im besitze solcher ämter sind. - Allein wir werden sehen, daß zuerst zu gunsten einzelner kirchen, dann aber auch für andere fälle den

<sup>644)</sup> Schwäb. landr. c. 55. S. 1. p. 76.

<sup>645)</sup> s. not. 247.

<sup>646)</sup> Schwäb, landr. c. 65. f. 8. p. 85.

ministerialen die erlaubnis gegeben ward, über ihr eigen zu verfügen. diese erlaubnis ward immer weiter ausgedehnt, und auch in anderer hinsicht den dienstlenten der zutritt zum landrechte, von welchem sie ehemals ausgeschloßen waren, bewilligt, wodurch die ministerialität allmälig unterging. diese befugnis, außerhalb der gewalt ihres herrn über ihr vermögen zu verfügen, kennt das sächsische landrecht noch nicht, aber ziemlich allgemein war sie schon zur zeit, als das schwäbische landrecht niedergeschrieben wurde, angenommen. da aber die dienstleute an ihren gütern nur eine gewere nach hofrecht haben sollten, so suchte dieses jene abweichende erscheinung zu erklären, und dachte sich nun, daß sie noch von früherer freiheit herrühre, und ausnahmsweise beibehalten wäre, da jedoch auch andern ministerialen, welche weder selbst, noch auch ihre vorfahren nachweislich je frei gewesen waren, als die ministerialität ihrem untergange entgegen gieng, dieses recht zugestanden war, welches sich nicht, als wegen früherer freiheit beibehalten, einer besondern classe von dienstleuten ausschließlich bewilligt, nachweisen läßt, da der freie stets bei seinem ein, tritte in die ministerialität nothwendigerweise jedes recht über sein vermögen, also auch über seine rechte an eigenen leuten, außerhalb der gewalt seines herrn frei zu verfügen, verlor, weil ministerialität mit unfreiheit verbunden war, deren wescntliche folge, die gewere allein zu hofrechte, für den in das dienstverhältnis eintretenden freien, wie für den gebornen dienstmann, gleichmäßig eintrat. das schwäbische landrecht scheint selbst einigen zweifel in diese behauptung gesetzt zu haben, und brachte deshalb die vormalige freiheit auch noch mit dem mehrfach begüustigten amte, welches die dienstleute bekleiden konnten, in verbindung, da doch gleiche rechte für die dienstleute, welche kein amt bekleideten, als für solche, welche beamten waren, bestanden. Wenn aber freie leute oder selbst fürsten, wie oft bei kirchen geschah, ein solches amt übernahmen, so galt dieses keineswegs für einen eintritt in die ministerialität, die alsdann eine milde zu nennen gewesen wäre: sie konnten amtleute und vasallen werden und dabei doch frei bleiben, ministerialität war durchaus mit unfreiheit und andern standespflichten verbunden, die auf sie gerade so, wie auf andere dienstleute ihre anwendung hätten finden müßen, ehe sie als ministerialen wären anerkaunt worden. da sie dieses aber nicht wurden, so werden wir sehen, daß beamten immer sorgfältig von ministerialen unterschieden werden, wie hätten aber die ministerialen als besonderer stand, mit besondern eigenthümlichen merkmalen eines solchen, anerkannt werden können, wenn die ministerialität in ihren wesentlichen eigenschaften hätte schwankend sein können, wenn den verschiedensten volksclassen angehörende männer, bald unter mildern, bald unter strengern bestimmungen, den namen ministerial, sowie den namen vasall und beamter, erhalten hätten? und doch sind die rechtsbücher einig über die eigenthümlichen kennzeichen, über die wesentlichen eigenschaften des besondern standes der ministerialen.

## b. Bintheilung nach ihren verschiedenem rechten.

S. 80. Wenn auch die wesentlichen eigenschaften der ministerialität bei allen leuten, welche wir als dienstleute hezeichnet finden, gleichmäßig vorhanden sein musten, so konnten diese dienstleute sich dennoch wieder unter einander durch ansehen, macht und eigenthümliche vorschriften ihres rechtes für besondere fälle unterscheiden. die herren konnten mit ihrem unfreien gefolge über einzelne verhältnisse beliebige bestimmungen treffen, - daher die manigfaltigkeit des dienstrechtes, - und durch den stand ihrer herren waren einzelne vorrechte den dienstleuten zugesichert, nach dem verschiedenen stande ihrer herren finden wir auch manche rechte für alle dienstleute, deren herren standesgenoßen waren, gleichmäßig gültig. Wenn wir nun nicht nach allen einzelnen unbedeutenden abweichungen der verschiedenen dienstrechte, unzählbare eintheilungen machen wollen, so können wir die verschiedenheit der dienstleute doch auf bestimmte classen nach dem stande ihres herrn, und den ihnen deshalb gemeinsamen vorrechten, zurückführen, und die rechtsbücher selbst, für uns die wichtigsten quellen, führen uns auf eine solche eintheilung. Zuerst werden die dienstleute des reiches, als die vorzüglichsten, erwähnt; das schwäbische landrecht stellt die der geistlichen fürsten ihnen gleich, und nennt dann als eine geringere classe der ministerialen Wir werden daher die eintheilung der die des adels. dienstleute in die des reiches, der kirche und des adels annchmen müßen, und werden untersuchen, worln denn die unterscheidenden vorrechte der einzelnen bestanden haben diese eintheilung entspricht aber durchaus der frühern eintheilung der unfreien nach dem verschiedenen stande ihrer herrn, wobei auch die leute des königes als die vorzüglichsten hervorgehoben werden, denen sich die der kirche

gleichzustellen suchen, und nach welchen erst die unfreien leute anderer herren folgen. 647)

## Reichsministerialen.

\$. 81. Nicht allein die rechtsbücher erwähnen der reichsdienstleute, sondern auch in andern quellen jener zeit stehen sehr häufig im gegensatze zu den übrigen ministeria-len die *ministeriales imperii*. Infendati seu ministeriales imperii, qui habent bona imperii. 648) — regni. judicium super eodem a Ministerialibus regni sciscitati sumus. 649) imperatoris. ministeriales imperatoris et principum. 650) regis. Wernherus quidam ex ordine ministerialium regis. 651) de ministerialibus regis. 612) — curiae, 653) audae imperiulis. ministerialibus vel sine compede progenitis, aule Imperiali attinentibus. 654) Ulricus de Mynzenberg Imperialis Aule ministerialis. 655) Chunradus et Waltherus fratres dicti de Reichenekk, imperialis aule ministeriales. 656) -- regalis familiae milites. Comes Ekebertus de Butene cum quibusdam aliis nobilibus et regalis familiae militibus. 657) - satellites imperiales. 658) — sodaß wir nicht zweifeln können, daß diese von den übrigen ministerialen unterschieden worden seien. den grund dieses unterschiedes suchten ehemals einige schriftsteller darin, daß, während unterschiedes seinige schriftsteller darin, daß, während unterschieden der daring d freie leute ministerialen der fürsten gewesen seien, wären selbst die höchsten fürsten reichsministerialen gewesen, also freilich weit verschieden von jenen ministerialen. dagegen hätten aber die kaiser auch noch unfreie ministeria-len gehabt, welche anter dem namen reichsministerialen erscheinen, die aber in uichts von den übrigen ministerialen unterschieden wären. erstere behauptung findet aber gar keine unterstützung in den quellen, während dieselben letzterer geradezu widersprechen.

```
647) s. S. 7—9. 26.
```

<sup>648)</sup> Philipp. reg. dipl. a. 1201. ap. Scheidt, o. g. t. III. p. 631.

<sup>649)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1150. a. Schatca. t. I. p. 784. 650) Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. XXII. p. 7.

<sup>651)</sup> Conrad Ursperg. chron. ad a. 1106. p. 189.

<sup>652)</sup> Chart a. 1140. in M. B. t. XXII. p. 42.

<sup>658)</sup> Oetter vers. einer gegründ. nachr. v. d. minist. imperii. s. 65.

<sup>654)</sup> Frider, II. dipl. a. 1221, in M. B. t. VII. p. 392.

<sup>655)</sup> Ulric. de Mynzenberg dipl. a. 1231. ap. Guden. t. III. p. 1100.

<sup>656)</sup> Chart. a. 1807. in M. B. t. XXIV. p. 340.

<sup>657)</sup> Radevic. de gest. Frider. I. l. 1. o. 31. ap. Urstis. t. I. p. 495.

<sup>658)</sup> Arnold. Lubecens. chron. Slavor, I. 4. c. 19. ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 696.

S. 82. Für die behauptung, daß die fürsten reichsministerialen genannt würden, führte man eine masse stellen an, welche dieses von der carolingischen zeit darthun, für welche zeit wir jener behauptung unbedingt beistimmen, da ministerial der name eines beamten, keines besondern standes war, sowie auch andere beweise aus einer weit spätera zeit, als diejenige ist, in welcher eine ministerialität bestand, auf welche wir gelegentlich zurückkommen werden. Für die zeit aber, in welcher die ministerialität vollkommen ausgebildet besteht, sollten dieses vorzüglich zwei stellen beweisen: 1) Robertus de Luxenborch, Reinoldus de Isenborch, ministeriales regni. 619) beide seien dynasten, beide erhielten hier den namen reichsministerial. 660) allein diese ganze vermuthung stützt sich bloß auf die verkehrte interpunction des ersten herausgebers dieser urkunde, und wir finden bald, daß jene dynasten eine reihe anderer dynasten schließen, zu welchen im gegensatze alsdann die auf sie folgenden reichsministerialen stehen, deren namen die ausdrückliche überschrift reichsministerialen vorgesetzt ist. 661) 2) rex expeditionen

659) Conrad. III. dipl. a. 1144. ap. Tolner cod. dipl. Palat p. \$7.
660) Estor de ministerial. \$. 18. p. 28. — Eiusd. specim. obss. in comment. Glafei. p. 46. — Glafei de minist. p. 56. — Kopp de insigni differ. int. S. B. I. comit. et nobil. immed. p. 146. —

Hontheim histor. Trevir. dipl. t. I. p. 558.

661) Oetter vers. einer gegründ, nachr. v. d. minist. imp. s. 33 f. -Wenn aber versehen oder nachläßigkeit eines herausgebers md daher entstandene offenbare verfälschung einer urkunde zu argementen für sonst nicht zu begründende meinungen werden könnes, so verdienen um so mehr zwei andere stellen erwähnung, am welchen sich alsdann eine ministerialität der dynasten erweisen ließe. Philipp. archiep. Colon. dipl. a. 1169. in apologia des erzstifts Cöln beilag. p. 6. Engelbertus comes de Monte et Hearicus de Volmesteine ecclesine nostrae ministeriales. -- Riest. dipl. a. eiusd. ib. p. 332. Engelbertus Comes de Monte, et Henricus de Volmesteine, Ministeriales Nostri. welche beiden stellen auch Brosius aunul. Juliacens. t. I. p. 11. anführt, dech irrthümlich zu letzterer stelle p. 828. seiner quelle citiert, und sich die willkürliche änderung: Henricus de Volmersteine et Ministeriales sui, aus welcher daher niemals gefolgert werden darf, daß der ministerial Heinrich von Volmestein wieder seine ministerialen gehabt habe, zu schulden kommen läßt. wir glauben aber nicht, dass ein graf von Berg jo ein colnischer ministerial genannt worden sei noch diesen namen erhalten konnte, und zweifeln nicht, daß gelesen werden müße: Engelhertus comes de Monte. - E. et Henricus de Volmesteine minimeriales. Wo das mittlere e bei fehlender interpanction zwischon dem vorhergehenden und folgenden leicht untergieng. Eberilicam iurare fecit nobiles, maxime eos, qui ministeriales iperii essent. 661) doch sind unter dem namen nobiles cht allein die fürsten verstanden; sondern alle edle, ritrliche männer, die als solche, mochten sie nun dienstute des reichs oder irgend eines andern herrn, oder auch ei sein, jenen namen erhielten, und die expeditio italica hwören musten. Aus andern stellen, in welchen die naen reichsministerial und fürst neben einander stehend erheinen, kann man eher auf eine verschiedenheit dieser iden, als eine gleichstellung schließen. Es ist aber ganz türlich, daß die fürsten einen namen niemals führen, weler zuerst einen bloßen beamten bedeutete, da sie durchs nicht für beamten gehalten werden, noch auch sich lbst jemals dafür ausgeben, und welcher nachher die beichnung eines besondern standes unfreier menschen wird, ihrend sie auf ihre freiheit, als die höchsten freien, kein ringes gewicht legen. Eifrig widersprachen die fürsten, s eine päbstliche bulle die deutsche kaiserkrone ein beneium des römischen hofes nannte, diesem doppelsinnigen sdrucke, und diese fürsten sollten einen namen angenomen haben, der eine rein persönliche abhängigkeit von dem iscr, in welcher sie nicht standen, eine unfreiheit, von r sie sehr weit entferut waren, einen mangei über ihre iter willkürlich zu schalten, der nicht stattfand, eine aufllende ungleichheit gegen einen frühern genoßen von ihm, der auch jetzt nur für den ersten unter gleichen galt, sich begriff? man soll alle ausdrückliche, zahllose weise für die anwendung des namens ministerial als aushliesliche bezeichnung eines besondern standes außer ht lasen, einer idee zu huldigen, die in den quellen keieinzige bestätigung findet, und die bloß aus einer verechselung verschiedener, wol zu trennender begriffe und iten entstanden ist?

\$. 83. Desto befremdender muß es aber sein, wenn an hier noch eintheilungen machen will, und die fürsten s ministeriales regni von den wirklichen sogenanuten eichsdomänenministerialen" — eine benennung, die allein

bard und Engelbert von Volmestein, welche hier beide gemeint sein können, waren Heinrichs brüder, konnten also mit recht, selbst wenn der eine geistlich war, unter den ministerialen gemannt werden. über diese brüder Kindlinger Volmestein b. f. s. 137. 138. — Theoderic. de Volmestein. dipl. a. 1257. ib. b. II. s. 161. — Kiusd. dipl. a. 1269. ib. s. 177. wo in dem nämlichen jahre, wie in den obigen beiden urkunden diese drei brüder neben einander erscheinen.

2) Godefrid. monach, chron. ad a. 1189. ap. Freher. t. I. p. 862.

schon fehlerhaft ist, da die ministerialen keineswegs pertinenzen der reichsdomäuen oder dazu gehörige beamten sind, — unterscheiden will. 663) diese idee ist wol aus misverstand einer stelle Hincmars entstanden, in welcher die hohen ministerialen generaliter ad regnum pertinentes heißen. 664) doch wurde in der carolingischen zeit der name ministerialis imperii gleichmäßig mit dem namen ministerialis regni auf die fürsten angewandt, "") an desses stelle auf eine kurze zeit der name minister reipublicae trat. für die spätere zeit aber ist es zuerst ganz unerwiesen, daß die fürsten überhaupt ministerialen geheißen haben, dann aber erscheinen ja selbst in der zweiten angeführten stelle, welche diese meinung beweisen soll. die vorgeblichen fürsten unter dem namen ministeriales imperii. während aber in jener stelle die fürsten unter dem namen ministeriales imperii erscheinen sollen, heißen die sogenannten "reichsdomänenministerialen", die unfreien dienstleute des reiches, ministeriales regul: wir führen hier nur
wenige beispiele dafür an: quedam Matrona honesta Luikardis nomine de ministerialibus regui. 667) Georgius et Hainfnur de Swangeren Romani ragui ministeriales. 6681 ministeriales cus de Swanegov Romani regni ministeriales. 668) mithiu glauben wir diese eintheilung nicht annehmen zu dürfen. Da aber die fürsten nicht für reichsministerialen gehalten werden, und wegen ihrer herschaften als freie vasallen des kaisers und des reiches sich bloß zur lehnstreue verpflichtet halten, so werden sie von den reichsministerialen genau unterschieden. quod . . regem Cunradum ex iudicio principum ac ministerialium regni in plena curia statulace recognoscimus. 649)

\$. 84. Die mächtigsten unter den fürsten waren indessen bei der kaiserkrönung dem kaiser zu bestimmten ehrendiensten verbunden, welche denen entsprachen, zu welchen die ministerialen ihrem herrn verpflichtet waren, und bei der kaiserkrönung officium dapiferi, pincernae, camera-

<sup>663)</sup> Gründler polemik des german. rechtes. b. I. s. 106. nach Rällmann gesch. d. urspr. d. stände. b. I. s. 197. (der alten ausg.) obgleich Hüllmann selbst diese ansicht bereits in der zweiten auflage s. 361. aufgegeben und verbessert hatte.

<sup>664)</sup> Hinemar. de ordine Palatli c. 38. ap. Walter. t. III. p. 771.

<sup>665)</sup> s. \$. 20.

<sup>666)</sup> Chart. circ. z. 1175. iu M. B. t. III. p. 275.

<sup>667)</sup> Chart. circ. a. 1210. ib. p. 279.

<sup>669)</sup> Chart. a. 1280. ib. t. VI. p. 544.

<sup>669)</sup> Frider. I. dipl. a. 1159. ap. Ludewig. r. m. t. II. p. 190.

ril seu marschalci non nisi reges vel duces vel marchiones administrabant. 470) die verbindlichkeit der fürsten zu diesen diensten rührte wol von der carolingischen zeit her, als die hausdiener des königes zugleich die großen des reiches waren, und wie den mächtigen Welfen fürsten und grafen, so dem könige die ersten großen des reiches zu hausdiensten verbunden waren. als aber sich die verhältnisse des reichsoberhauptes und der großen allmälig veränderten, wurde die dienstpflicht zur freiwilligen ehrenbezeugung, welche nur ausnahmsweise, bei den feierlichsten gelegenheiten, wie eine erinnerung an ehemalige unterwürfigkeit, erwiesen wurde. (71) als die könige ihren großen hausdienste anwiesen, wurde auch wol jeder derselben zu einem bestimmten amte verpflichtet, und auf ihn der name eines solchen amtes übertragen; ein beweis, daß jene ämter keineswegs unbedeutend waren. wie die würde eines solchen amtes, so ward auch die verpflichtung zu den damit verbundenen ehrendiensten frühzeitig erblich; so war wol schon zu Carls des großen zeiten der herzog der mächtigen Sachsen derjenige, welcher die wichtigste würde unter den hausbeamten, die des marschalls, erhielt, und schon lange vor der goldenen bulle finden wir ihn als reichsmarschall: schon um das jahr 985. Celebrata proxima Paschalis solennitas in Quidilingeburg a rege, ubi quatuor ministrabant Duces, Heinricus (qui tunc Bavariis atque Carentis praefuit,) ad mensam, Conradus (Alemanniae dux) ad cameram, Hecil (Franconiae) ad cellarium, Bernhardus (Saxoniae) equis praesuit. 672) doch sind die würden anders ausgetheilt bei der krönung Ottos I., bei welcher der herzog von Sachsen fehlt, und der herzog von Lotharingen auftritt. Divina deinde laude dicta, sacrificioque solemniter celebrato, descendebat Rex ad Palatium et accedens ad mensam marmoream regio apparatu ornatam, resedit cum Pontificibus et omni Populo. Duces vero ministrabant: Lo-thariorum Dux Giselbertus, ad cujus potestatem locus illo pertinebat, omnia procurabat: Everhardus mensae praecrat, Herimannus Franco pincernis, Arnulfus (Bajoariorum Dux) equestri ordini et eligendis locandisque castris pracèrat. 472) der herzog von Sachsen nennt sich aber reichsmarschall: Johannes Saxoniae, Ang-har (Angariae) Wasteffalia (West-

<sup>670)</sup> Arnold. Lubecens. chron. Slavor. 1. 2. c. 9. ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 661.

<sup>871)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. §. 220. b. II. s. 27.

<sup>572)</sup> Dietmar. Merseburg. chron. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 849.

<sup>873)</sup> Witichind. Corbeleus. annal. l. 2. ap. Meibum. t. I. p. 643.

phaliae) dux Burgravius magister de Burg ac imperii marescalcus. 674) und als solchen bezeichnen ihn die rechtsbücher: der herczog von sachsen des reichs marschalck der sol dem künig sein schwert tragen. (11) Unnd so der künig von teutschen lannden vert. so mag er des reyches marschalck den gewalte wol geben an seiner stat das er den ban leyhe . . Das ist der herczoge vonn sach Ben. 619) Es ließe sich weiter ausführen, wenn es im plane dieses werkes läge, wie die vier wichtigsten hausamter den vier volksherzogen zukommen, dann bei vier mächtigen fürsten besestigt werden, wie die kurwürde mit den erzämtern auf das festeste verbunden wird, welches die stellung der geistlichen fürsten, und besonders des erzbisches yon Mainz war, wie auch andere fürsten die namen von kalserlichen ehrenbeamten und hausdienern sich zulegen. wir bemerken hier bloß, daß diese alle nie den namen ministerial erhalten, so lange noch an eine ministerialität z denken ist, mithin unter keiner bedingung fürsten als sinisterialen erscheinen.

§. 85. Unter reichsministerialen sind daher keine ander zu verstehen, als die unfreien, dem kaiser und reiche ze-gehörenden ministerialen, welche uns endlich als edle, mi dem reichsgute belehnte ritter, nachdem die ministerialität für sie untergegangen ist, in dem kaiserrechte erscheinen. 417) diese reichsministerialen können aber ihrem w sprunge nach zweifacher art sein, denn sie gehörten estweder vonjeher zu dem reiche, oder sie waren die dienstleute desjenigen fürsten, der zum kaiser gewählt worden erstere waren dadurch von letztern unterschieden, daß sie beständig bei dem reiche bleiben, und, wie alles gs und alle rechte des reiches, nicht von demselben veräuf werden sollten, während der kaiser seine rechte an lettern, wie jeder andere herr, weiter übertragen durfte, und sie nach seinem tode an seine erben, wenn diese auch nick die kaiserwürde erhielten, kamen. Timens autem Otte, quod ministeriales spectantes ad Philippum, non facile see subderentur imperio, se (l. ne) ad suos nativos domises redirent, filiam Philippi tanquam dominam omnium rerun,

<sup>674)</sup> Johann. duc. Saxop. dipl. a. 1272. ap. Martene et Durand thesaur, nov. t. I. p. 1132.

<sup>675)</sup> Schwäb. landt. c., 81. II. §. 6. p. 43.

<sup>676)</sup> Schwäb, lehnr. c. 17. V. S. 10. 11. p. 18.

<sup>677)</sup> Weiske abhandlungen. IV. Ueber die reichsdienstleute beseniets nach dem dritten buche des sogenannten kaiserrechts. g. 59 f.

quae ad generationem iliam spectabant, accepit uxorem. 419 so nennt auch Conradin Volchmarus de kemenata et Swickerus de Myndelberch familiares et fideles nostri. 419 da diese früherlin als ministeriales imperil erscheinen. 4109 Nach der wahl ihres herrn zum kaiser verschwand aber jeder unterschied, der zwischen den frühern reichsministerialen und den alsdann erst hinzukommenden je stattgefunden hatte, und beide waren sich an rechten und an ansehen gleich, und erscheinen unter demselben namen.

S6. Die reichsdienstleute sind aber eine eigene, von den übrigen dienstleuten unterschiedene classe, welche gegen kaiser und reich zu einer unbedingten, durchaus unbeschränkten treue verpflichtet sind, während die dienstleute auderer herren nur unbeschadet der pflichten gegen kaiser und reich dienen. daher leugnet auch das kaiserrecht, welches zu den verpflichtungen des dieustmannes vorzüglich rechnet, das er das reich schirme und stets vor schaden bewahre, ") weil er auch wegen seiner treue in der vertheidigung des reiches den namen und die würde eines dienstmannes erhalten habe, 602) daß die fürsten dienst-leute haben könnten, da sie ja selbst glieder des reiches und diesem zur treue verbunden wären. \*\*\*) diejenigen leute aber, welche dienstleute der fürsten genannt würden, seien nur eine vorzüglichere art zinshafter leute. Etwo sint lude dy sich annemen se synt Dinstlude der fursten, dez en ist nicht wanne se sint czinslute vnn han sich gebeßert au dem riche vnn nicht an dem Dinste. 444) Ueberall werden die reichsdienstleute denjenigen, welche den fürsten dienen, vorgezogen, sodaß es sogar eine, dem kaiser untersagte erniedrigung für einen reichsdienstmann ware, wenn er einem weltlichen fürsten gegeben wurde. Davon mag der künig seinen dienstman nit genidern wann geb er sy in der leyenfürsten gewalt so het er sy genidert. 481) Für sie gilt ein besonderes recht. des reichs dienstman habent sunderlich recht. 505) wodurch ihnen viele

```
678) Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1900. p. 238.
```



<sup>679)</sup> Conradia. reg. dipl. a. 1963, in M. B. t. Vill p. 33. — vgl. net. 348.

<sup>690)</sup> Chart. a. 1258. ib, p. 31.

**<sup>661)</sup> Kayser recht. III. 8. p. 98.** 

<sup>682)</sup> Ib. UI. 1. p. 91.

<sup>663)</sup> lb. Ш. 6. p. 96.

<sup>694)</sup> Ib. III. 6. p. 97.

<sup>685)</sup> Schwäb. landr. c. 48. IL S. 13. p. 65.

<sup>696)</sup> Ib. c. 54. II. S. S. p. 71.

vorrechte zugesichert sind, wohin das kaiserrecht vorzäglich den besitz des reichsgutes rechnet, daher es eines beaondern beweises bedarf, wenn je zweifel darüber obwaten sollten, daß man ein reichsdienstmann sel. Wy es also kompt daz he ez betzugen muss daz her eyn gesworn Dinstman sy des riches der muss ez von erst beczugen met den Ganerbin syner Gemeynen Lude, dy daz besessin han in dez riches rechte daz von dem riche ruret, sint geschrebin stet in dez riches rechte Wer teyl wel von Geborte nemen ader gewynnen an des riches gude. drissig Jahr, der muss von Art eyn dinstmann sin. Czu dem andern mole muß he betzuge salp drette dinstlude dez riches dy keynen Gebrechin han von Gebort, daz her eyn geborn Dinstman sey dez riches von Geborte, sint geschrebin stet, waz Dinstlude dez Riches besagen daz sal vorgang haben. Ouch stet anderswo geschrebin dy Warheyt sal steen an

dren vnwandelbaren mannen vor dem Keyser. 497

S. 87. Daher wurde es für den beweis einer besondern gunst gehalten, wenn der kaiser den dienstleuten eines fürsten das recht der reichsdienstleute bewilligte. Instincts dilectae nostrae Richizae Imperatricis ministerialibus Ecclesiae nostrae in Wildeshusen idem ius confirmamus, quod antiquitus tempore beatae memoriae Magni Ducis probant habuisse, volentes eos com filiis et posteris suis *parem ha*bere conditionem et legem cum nostris et Ducis Henrici mimisterialibus: quod ut absque contradictione fieret, consertiente Egilmaro, praefatae Ecclesiae advocato, ipsos omnino a districtu advocatiae immunes esse decrevimus. sub hae autem confirmatione eos comprehendimns, qui ex parenti-bus iure ministerialium digni sunt. [108] Palatinus comes Otto de Witilnespach nostra fretus amonitione judiciarias potestatem, quam super ministeriales Frisingensis Ecolesie labere videbatur, prorsus abnegavit, et in presentia episcoporum et ceterorum principum, compensata sibi tamen consensu totius Ecclesie convenienti utilitate, secundum consuctudinem Curie, omnino exfestucavit. hujus rei gratia ... constituimus edicto regali precipientes, ne prefatus palatinus vel aliquis heredum suorum ullam deinceps judiciaries potestatem super ministeriales Frisingensis ecclesie sik usurpare presumat, sed ipsi domino suo episcopo debita subjectione inserviant, et jure ceterorum ministerialium sise aliqua inquietatione serviant. 609) Decernimus etiam regia

<sup>687)</sup> Kayser recht. III. 3. p. 93.

<sup>698)</sup> Lothar. Imperat. dipl. a. 1185. ap. Scheidt o. g. t. II. p. 521.

<sup>689)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1140. ap. Meichelbeck. t. I, p. I. p. 326.

ctoritate, ut ministeriales ejusdem ecclesic in ea libertate rmaneant, in qua ministeriales regni et ceterarum ecclerum. 690) Ista tamen traditio sic est taxata, quatinus sdem ecclesie (Hilwerdeshusen) ministeriales ad servitium mi cum bonis que ab eadem ecclesia ante habere videstar, pertinere debeant. 691) Otto de Luneburg, flexis sibus coram nobis, omni odio et rancore postpositis, quae er proavos nostros existere potuerunt, se totum in maus nostris exposuit, nostris stare beneplacitis et mandaet insuper proprium suum castrum Luneborg, quod idiote theutonico vocatur eigen, cum multis allis castris. ris et hominibus eidem castro pertinentibus, in nostranz prietatem et dominium specialiter assignavit, ut de eo, cquid nobis placeret, tanquam de nostro proprio faceres. Nos autem, qui tenemur modis omnibus Imperium mentare, praedictum castrum de Luncburg eum omnibus tris, pertinentiis et hominibus suis, quemadmodum ex sdem Ottonia assignatione in proprietatem accepimus, in esentia Principum in Imperium transtulimus, et concesius, ut per Imperium infeodari debeat. Civitatem insude Brunsuic, cujus medietatem proprietatis dominii a rchione de Baden, et reliquam medietatem a Duce Baiae, dilectis principibus nostris emimus, pro parte uxo-1 suarum, quae fuerunt quondam filiae Henrici de Bruns-, Comitis Palatini Rheni, patrui dicti Ottonis, similiter eadem Curia Imperio. concessiones, proprietatem nobisitam in dominium Imperii transferentes. Praeterea Ote in ipsa generali Curia in manibus nostris connexis mis super sancta cruce Imperii, quae ibidem tenebatur, estante fidei juramentum, nos attendentes, quam pura , sincera et prona devotione, se totum mandato et volunnostrae commisit, et in proprietatem nostram concessit prie proprium Castrum suum, de quo nemini tenehatur, humiliavit se omnibus modis coram nobis: considerantes aper quod nunquam per eum fuerit offensum imperium, nec contra honorem nostrum ad suggestionem alicujus ucrit inveniri, dignum et utile vidimus circa statum et mentum ipsius Imperiali munificentia providere. Quapter cum consilio, assensu et assistentia Principum ciitem Brunsuic, et castrum Luneborch, cum omnibus casi, hominibus et pertinentils suis univimus, et creavimus e Ducatum, et Imperiali auctoritate dictum consanguineum

<sup>)</sup> Biued. dipl. a. eiusd ib. p. 320 — vgl. Riusd. dipl. circ. a, eumd. ap. Kress. de Hagestolziatu. p. 49.

<sup>)</sup> Eiusd. dipl. eirc. a. 1145, ap. Ludewig. r. m. t. II. p. 401,

nostrum Ottonem Ducem et Principem facientes, Ducatam ipsum in feodum Imperii et concessimus, ad haeredes suos, filios et filias, haereditarie devolvendum, et eum solenniter juxta consuetudinem investivimus per vexilla, de affineatiore gratia concedentes eidem decimas Goslariae Imperio pertinentes. Caeterum ministeriales suos in ministeriales Imperii assumentes, eidem concessimus, eosdem ministeriales juribus illis uti, quibus Imperii ministeriales utmatur. 692)

S. 88. Die reichsministerialen sind aber frei von aller gewalt von vögten oder andern beamten, und nehmen nach gehöriger vorladung 693) vor dem kalser selbst recht, sint in dez riches rechte stet geschrebin Er dinstman er sallet vor den Keyser komen daz me uch vorrichte. 693) ihr gericht vor dem kaiser selbst, ihre fähigkeit vor ihm als zeugen aufzutreten und recht zu finden, stellt sie gewissermaßen den freien gleich, für welche ebenfalls der kaiser richter ist, denn Der Römisch keyser ist gemeyner Richter über vegkliches menschen kind. und über all leybe und gut. 695) die vor ihm als zeugen erscheinen, und unter seinem banne gericht halten müßen, welche ihm ebenfalls zur treue verpflichtet sind und ebenfalls unmittelbar unter ihm stehen. Vrie lüde ynde des rikes dicustman die meten vorme rike wol getüch sin vnde ordel vinden, durch dat sie deme rike hulde dyn, ir ieweder na sime rechts. Doch ue myt des rikes dienstman over den scepenbarer vrien man noch ordel vinden noch getüch wesen, dart yme an den lief oder an sin ere oder an sin erue gat. 594) während aber der reichsdieustmann den schöffenbaren freien nicht richten durfte, wenn es ihm an leib, gut und ehrs gieng, erlangten späterhin, als schon die unfreiheit der dienstleute weniger berücksichtigt ward, auch die übriger dienstleute das recht über freie, doch unter derselben beschränkung, zu urtheilen. Frey lewt und des reychs dienstman und der fürsten dienstman die mügent über all frey lewt herren unnd über ander frey lewt wol geczeńgen sein und urteyl über sy vinden. Aber die dienstman dye ich hievor genennet hab. die mügent dreyer ding über frey leut nit geczewgen seyn. Das es an iren leybe oder an ir ere. oder an ir erbgut (get). Do söllen ir genoßes

<sup>692)</sup> Frider. II. dipl. a. 1285. ap. Scheid o. g. t. IV. p. 53.

<sup>698)</sup> Kayser recht. III. 19. p. 105. 106.

<sup>694)</sup> Ib. III. 17. p. 105.

<sup>695)</sup> Schwäb, landr. c. 81. S. 1. p. 101.

<sup>696)</sup> Sächs; landr. III. 19. — vgl. not. 539.

nub sprecken. 491) besonders die bürger der reichsstädte wurden, was gerichtsbarkeit betraf, den reichsdienstleuten gleichgestellt, obgleich auch bei ihnen besondere vorschriften noch beachtet wurden: Item ouch synt des Rijchs burrere gevryet dat Sij des Rijchs dienstmanue noch iemant betzuygen mach, dat yn an yr lyff off an yr ere moege gain ... Sint in des Rijchs rechte geschreuen steit. Vur dem keyser sall niemant betzuvgen dan die dae halden des kevsers Ec. 598) denn um unter des kaisers banne zu gerichte zu sitzen, muste man dem kaiser und dem reiche hulde gethan haben, und ihn als seinen unmittelbaren berraüber sich anerkennen, beides hatte des reiches dienstmann und der freie gemein, daher war beiden auch gleiche gerichtsbarkeit, und alimälig auch gleiches recht vor gerichte zagestanden. jene befognis der reichsdieustleute machte es aber möglich, daß der könig, obgleich sein freigelaßener dienstmann, wie der jedes andern herrn, nur den freien: landsaßen gleichgestellt wurde, 599) dennoch aus ihnen die schöffen einer grafschaft nehmen durfte, doch musten alsdann zur keine schöffenbare freien in dieser vorhanden. sein, und damit sie für alle fälle zu richten fähig seien, bedurfte es noch einer ausdrücklichen freilasung: Togat: aver die seepenen bynnen ener grafscap, die koning myt. wol des rikes dienstman mit ordelen vri laten, vnde toscepenen dar maken, dur dat man rechtes bekome under koninges ban dar halden moge. He sal aver des rikes: gudes also vele yn genen, dat sie scepenen dar af wesen mogen; ir iewelkeme dri hoven oder mer. 700) auch mus-

<sup>697)</sup> Sokwäb. landr. c. 80. S. 1—8. p. 100. 101.

<sup>698)</sup> Cronica van der hilligen Stat Collen, Cxl. b.

<sup>699)</sup> s. not. 614.

Sächs. landr. III. 80. \$ 1.— Ich finde in dieser stelle zugleich einen wichtigen wink über die älteste verfaßung kaiserlicher städte, in welchen aus den schössenbaron altbürgern, den ritterlichen stadtgeschlechtern, und den ritterlichen dienstleuten des reiches die einigung zur regierung der stadt, die sich selbst ergänzende körperschaft, in welcher den dienstleuten der größte einfluß zustand, zusammengesetzt war, deren genauere betrachtung ind dräuterung nicht hierber zu gehören seheint. Ins der citierten stelle scheint eine rochtsverschiedenheit der mitglieder der höchten behörde in den reichstädten in ihrer frühern zeitsich zu ergeben, diese konnte der kaiser ausgleichen, und die bei der freilaßung verlichten drei husen landes waren viel-beit die nötlige grundeigenthum, ihreh dessen besitz die höchste rechtsschigkeit in jenen städten bedingt war. mehreres auf diese verhöltnisse sich beziehende werden wir noch im felgen-

mansos regales tres. 102)

**§**. 89. Wie andere herren mit ihrem unfreien gefolge über diejenigen gegenstände, über welche ihr urtheil nachgesucht wird, entscheiden, so stehen auch dem kaiser die reichsdienstleute zur seite, wenn er über die fälle, welche seiner entscheidung vorgelegt werden, spricht. Durchaus erforderlich ist es, daß die reichsministerlalen urtheilen, wenn an den kaiser sachen, welche die verhältnisse anderer ministerialen und ihrer herren betreffen, gebracht werden, worauf wir im folgenden, wo das gerichtswesen berührt wird, zurückkommen werden, sowie auch dann, wenn der kaiser über reichsgut streitet. Und kriegt er (der kunig) mit yemant umm gut oder umb ander ding das des reichs ist do söllent über sprechen die fürsten und graffen dye freien und des Reichs dienstman. 103) Sie erscheinen auf reichsversammlungen. in caria nostra Aquis colebrata, coram me et multorum nobilium. et ministerialium nostreram probabilibus personis. 704) stimmen, artheilen und werden um ihr gutachten bei wichtigen angelegenheiten gefragt, doch nach den fürsten und dynasten. 201) convenientin et consilio principum et aliorum fidelium nostrorum tam liberorum quam ministerialium. 106) ex sententia autem nebilium curiae nostrae in majestatis nostrae praesentia in demo fidelis nostri Tutonis apud Wizznowe judicatum est et a copioso episcoporum, comitum, liberorum atque ministerialium nostrorum numero approbatum. 707) per sententiam principum et subsequutionem tam nobilium quam baronem atque ministerialium qui aderant judicatum. ios) Es scheinen aber keine besondere fälle bestimmt gewesen zu seit, in welchen die ministerialen hinzugezogen werden durstes, und wenn sie von irgend einer berathung ausgeschioßen

den, wo wir das verhältnis der dienstleute zu auswärtigen betrachten, berühren.

701) Gaupp miscell. s. 14. f.

<sup>708)</sup> Conrad. IL dipl. a. 1089. ap. Eccard. t. II. p. 1117 ...

<sup>708)</sup> Schwäb. landr. c. 25. II. S. 8. p. 36.

<sup>704)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1145, ap. Günther. t. I. p. 208.

<sup>705)</sup> s. not. 669.

<sup>706)</sup> Frideric. I. dipl. a. 1187. ap. Meiobelbeck. t. I. p. 4L. p. 567.

<sup>707)</sup> Henric. VI. dipl. a. 1195. ap. Martene ct Derand theman nov. t. I. p. 669.

<sup>708)</sup> Frider. II. dipl. a. 1816. ap. Hund. t. II. p. 407.

waren, so betraf diese wol nur die wichtigsten staatsangelegenheiten sowie urtheile im peinlichen gerichte über den könig selbst. über des künigs leib und über sein ere mag niemant urteyl gesprechen wann die fürsten. 108) oder über die fürsten des reiches. Aber über der fürsten leib und über ir gesind sol niemant richter sein ee wann der künig. 110)

5. 90. Es war ein besonderes vorrecht der reichsdienstleute, das sie reichsgut besitzen durften. Wer teyl wel von Geborte nemen ader gewynnen an des riches gude drissig Jahr, der muss von Art eyn dinstman sin. 711) Wan ez ensal nymant ober dez riches gut sprechin den de ritter van er nachkomelinge van ensal auch nymant des riches gut besieziu von lehins wegin wan eyn ritter der von dem riche geborn ist daz sin stam von allen sin vir annen hat gehort in dez riches ritterschaft. 112) ein vorrecht, welches aber durch kaiserliche vergünstigung auch andere leute erhalten konnten, und namentlich rühmten sich die bürger der reichsstädte, wenn auch in späterer zeit, dieses vorrechtes, welches sie gleich den dienstleuten des reiches besäßen. Ouch hait yn (des Rijchs burgeren) der keyser die genade gedain dat sij moegen des Kijchs lehen besitzen, tzo lehen rechte, gelijchs des Rijchs dienstmanne. die wijle Sij des Rijchs burger synt. 112) Was ihrej dienstleistungen betrifft, so sind sie, wie überhaupt alle ministerialen, aus persönlicher, von keinem lehen abhängiger, verpflichtung dazu verbunden, doch haben die in entferntern provinzen wohnenden das vorrecht, daß sie bloß in bestimmten ländern zu dienen brauchen. Den aber die des reichs dienstman seind. und die nicht leben von dem reich habent den gebeut doch der künig wol ein hörfart. Alle die oberhalb des osterlands von dem reich belehnet oder des reichs dienstmann seind. die sollent dienen zewinden zebolen ind zebeham. 144) Sehr wichtig sind aber die vortheile, die für sie aus ihrem verhältnisse zum kaiser, als dessen dienstleute entstehen; so sind sie dessen räthe, Cumque (Otto Palatinus de Witilisbach) cerneret neminem ease in camera praeter regem et cancellarium et H. dapi-

<sup>709)</sup> Schwäb. landr. c. 25. S. 2. p. 36. . .

<sup>710)</sup> Ib. c. 96, 8, 1, p. 37.

<sup>711)</sup> Kayser recht. III. 8. p. 98.

<sup>712)</sup> lb. III. 5. p. 95.

<sup>718)</sup> Cronica van der hilligen Stat Cöllen. Cxl. b.

<sup>714)</sup> Schwäb. lehnr. c. 73. II. §. 4. III. §. 5. p. 77. — vgl. baierisch. lehnr. c. 7. p. 210. — vet. aut. de behef. p. L. § 10. p. 123. — sächs. lehnr. c. 4. p. 266.

ferum, qui erant in consilte. 145) erhalten aufträge von thm. Mos enim ab antiquis ex quo imperium Romanum and Francos derivatum est, ad nostra usque deductus est tempora. ut quotiescunque reges Italiam ingredi destinaverint gnaros quoslibet de familiaribus suis praemittant, qui singulas civitates seu oppida peragrando, en quae Fiscum regalem spectant, quae ab accolis Fodrum dicuntur, exquirant. 119 sind gestadte: Decretum est igitur quatenus nuncii mitterentur Roman, qui Philippum in gratiam summi Pontificia reducerent. Missi sunt igitur viri nobiles et auctorabiles, Wolfgerus patriarcha Aquileiensis, et Gebeardus Burgravins Magdiburgensis, cum quibusdam ministerialibus. Philippi regis. 147) befehligen heere: Imperator . . exercitum . . praefectis sibi ducibus Marquardo dapifero de Annewil et Bertolde de Cunisberch misit in Apuliam. 716) erhalten zum lohne ihrer verdienste, nach der dazu erforderlichen freilafluig, die herschaft über ganze provinzen, "") und bletben selbst auf die wahl des deutschen königes und die kaiserwahl nicht ohne allen einfins. Tota vero curia imperialis, et officialis Imperii, adhaeserunt Philippo cum Principibes quamplurimis, 720) wird als wichtiger vorzug desselben vor seinem gegner Otto angeführt, während es von Friederichs II. sohne Heinrich, dem könige, heißt: qui corandem ministerialium, et aliorum principum interventu, postmodium

716) Ott. Frising, de gest, Frideric. I. L. 2. c. 18. up. Urstis. I. L. p. 454.

71 . 1

<sup>715)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1208, p. 237.

<sup>717)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1199. p. 236. — bel den wichtigsten verträgen des kaisers sind sie zeugen, sie beschwären neben hohen reichsfürsten im namen des kaisers dessen verträge mit auswärtigen regenten, und erscheinen als bärgen fin deren festigkeit. Instrum. a. 1207. ap. Senkenberg. cera jun feudal. p. 758. 754. Et vt ipse Dominus Bex hace omnis operis executione adimpleat, data fide promisit Conrardus Spiranda Episcopus, iuranerunt quoque in animam Domini Regis, Cune de Minzimberch, Henricus Marescalcus de Kallintin, et adime alli ministeriales Domini Regis simili modo iurabinti. Mi dichi Dominius Bex data fide hace de nerunturun promisti; et pro-dei in animam suam iuratum est: ita Brabantiae Dux pro se ipse, se hoc serunturum promisti data fide, et insuper Iurametati della firmanit: vxor quoque Domina Ducisso idem se serunturum promittet data fide et iurabit: iurabent illud idem ministeriales infet suae ciuitates.

<sup>718)</sup> Anonym. append. ad Ott. Fristig. chron. c. 35. ap. Urath. & C. p. 218.

<sup>710)</sup> s, set. 406.

<sup>790)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1196. p. 285.

a patre suo et principibus rex constituitur, et Aquisgrani coronatur. 129

## 6. Ministerialen der kirche.

S. 91. Mit den reichsministerialen, sagt das schwäbische landrecht, haben die ministerialen der kirche ein recht, dessen wichtigste folge die erlaubnis ist, mit jenen ehen eingehen zu dürfen, ohne daß dadurch die erbrechte der kinder beeinträchtigt werden. Der künig und die priesterfürsten die habent jn umm ir erbern dienstman ein recht genommen. Ob des reichs dienstman eins geistlichen fürsten dienstweib nymmet ob kind do werden daß sy die teylen mit eynander. Das ist ein gewonheit die sol man wol behalten. Nymmet auch eins priesterfürsten dienstman des reichs dienstweib. Die kinder habent das selbig recht. und die kinder erbent vatter und muter eygenlichen. Der gewonheyt mag der künig nicht gemachen mit den leyenfürsten. 122) sie stehen also den reichsdienstleuten am range gleich, mithin höher als diejenigen der weltlichen fürsten, welchen sie in urkunden auch fast immer vorgesetzt werden, und nur selten findet das gegentheil statt: nobiles viri.. Ministeriales Salzburgenses qui interfuerunt episcopo suo . . Ministeriales Bertoldi Comitis . . Ministeriales huius Ecclesie. 723) doch scheinen unter den dienstleuten der kirche diejenigen der geistlichen fürsten wieder einen vorzug vor denjenigen anderer geistlichen herren gehabt zu haben. Die priesterfürsten die habent dienstmann die habent ein recht. Der äptisin dienstman die gefürstet seind dye habent ein ander recht. 124) und alsdann könnten wir auch erklären, warum in der eben erwähnten stelle die ministerialen des erzbischofs von Salzburg den gräflichen vorgesetzt sind, während die andern, die der kirche zu Benedict-Beuern, auf sie folgen. aber auch sonst noch wird eines besondern rechtes erwähnt, welches allein für die dienstleute der geistlichen stifte gegolten habe, also nicht auch für diejenigen der geistlichen fürsten: Ministris quoque (ad monasterium Skiren pertinentibus) eandem legem concedimus et servitutem, quam cetere in Regno nostro Ahbatie libere habent. 125) welches sich auf die verhältnisse-

<sup>721)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1221. p. 245.

<sup>788)</sup> Schwith. landr. c. 48. S. 8. II. S. 9. 10. 12. p. 64. 65.

<sup>723)</sup> Chart. a. 1116. in M. B. t. VII. p. 47.

<sup>724)</sup> Schwäb. dandr. c. 48. §. 5. 6. p. 64.

<sup>725)</sup> Henric. V. diph. a. 1134. in M. B. t. X. p. 451.

der vogtei bezog. so unterschieden auch bischöfe unter ihren eigenen leuten und denjenigen ihres stiftes: duximus statuendum ut homines utriusque sexus, qui episcopali nostrae jurisdictioni qualitercunque sunt subiecti, cum homiaibus capituli nostri cujuscunque sexus fuerint aut conditionis, vel e converso, libere matrimonium contrahere vicissim valeant et impune; ita quod liberi utrinsque sexus ex hujusmodi progeniti conjunctione (dividantur) aequaliter. "1) und als begünstigung wurden sie gleichgestellt: Quodsi advocatus heredem non habuerit, ministeriales ultra de iusticia aduocati, ad neminem respectum habeant, sicut et ceteri omnes ecclesie babenbergensis ministeriales. 727) Alle diese ministerialen der kirche waren dadurch vorzüglich vor denjenigen der weltlichen fürsten ausgezeichnet, daß diese für die leute irdischer großen, sie selbst aber für die mannen gottes und der schutzheiligen ihrer kirche, zu welchen auch die weltlichen fürsten in ein lehnsverhältnis getreten waren, und dadurch ihren ursprünglichen heerschild erniedrigt hatten, 120) gehalten wurden. denn die kirchengüter galten für eigenthum des schutzheiligen. villam de proprietate almi confessoris Christi Maximini. 129) und die dienstleute einer kirche erhalten den namen dienstleute des schutzheiligen. 130) auch dieses war wol ein grund ihrer frühen wichtigkeit, daß bei den kirchen zuerst sich die ministerialität vollständig entwickelte, weil dort von unfreien hausdienern frühzeitig freie mannen verdrängt worden waren, und jenen, welche zu dem besitze von macht und reichthum, von wichtigen ämtern, zu dem vorrechte der bewaffnung gelangten, und dadurch auch bald durch eigenes recht, als besonderer stand, sich von den übrigen unfreien getrennt hatten, weniger kräftige hindernisse bei ikren anforderungen im wege standen, als den dienstleuten weltlicher fürsten, besonders da geistliche herren stets ihren leuten größere macht und größeres ansehen, als dea dienern anderer herren, zu versichern gesucht hatten, und jene leute von der gewalt desjenigen, welcher ihnen am nachtheiligsten werden konnte, des vogtes, wegen häufigen misbrauches der macht von seiner seite, allmälig befreit worden waren. so geschah es aber, daß die leute einer

<sup>726)</sup> Conrad. episc. Frising. dipl. a. 1269. ap. Hund. t. L. p. 113. --vgl. Kindlinger m. b. b. 11. §. 95. s. 136.

<sup>797)</sup> Eberhard, episc. Sabenberg, dipl. a. 1153. in M. S. XI. p. 167.

<sup>728)</sup> s not. 618.

<sup>739)</sup> Otton. I. dipl. a. 966. ap. Hontheim. t. I. p. 303.

<sup>730)</sup> Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände s. 370. f.

kirche sich nicht seiten segar gewalthätigkeiten gegen ihre herren erlauben konnten: Famuli enim ecclesie (Rorensis) post predas et contumelias incendia et occisionem fratris Couradi in tantam audaciam proruperant, quod eciam in mortem Dni Prepositi conspirauerunt ipsiusque seruos non solum vulnerantes, sed eciam manibus truncaverunt. 121 und sie zwangen ihre herren ihnen, über sie verhängte geldstrasen zu erlaßen: Eiberto namque Marchione episcopatum nostrum incendiis ac rapinis atrociter invadente, et muros urbis gravissima obsidione coartante, idem Episcopus (Udo) ob tutelam sui et desensionem Ecclesiae, decimas, quae omnes sere illi vacabant, atiosque Ecclesiae possessiones coactus est militibus impertiri, et quod magis persitiosum est mulctas, poenas videlicet pecuniarias pro criminalibus enlpis institutas, hominibus suae ditionis relaxare. 122)

\$. 92. Vorzüglich bei der wahl ihrer geistlichen herren zeigte sich die wichtigkeit der ministerialen, 712) welche einen gegen ihren willen von der geistlichkeit gewählten prälaten oft thätlich von dem antritte seiner neuen würde abhielten. als die wahlen durch die capitel allein vorgenommen werden sollten, eiferten kaiser und pähste lange vergeblich gegen die ansprüche der dienstleute bei denselben, bis es endlich nach langen kämpfen gelang, die dienstleute zu beschwichtigen. 724) — Das begräbnis in kirchen, welches freie und edle männer für sich und ihre familie oft theuer erkauften, quidam magne nobilitatis homo dietus Chuno de Giebingen adhue vivens cum omni parentela sua fraternitatem atque sepulturam in nostra petens (ecclesia) predia, que iure proprietatis habere visus est. tradi-

<sup>781)</sup> Ulric. comit. de Abensperch dipl. a. 1987. in M. B. t. XVI. p. 150, 151.

<sup>732)</sup> Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 746. — die besondern verhältnisse ihrer gerichtsbarkeit unter dem vogte, werden wir im folgenden, bei dem gerichtswesen nach dienstrechte, besprechen.

<sup>733)</sup> vgl. z. b. Litter. a. 1321. — Henric. reg. epist. ad Frider. Inv perat. a. eiusd. — Engelbert. archiep. Colon. dipl. z. 1333. — Henr. reg. epist. ad Henr. Duc. aj., eiusd. ap., Schannat. v. b. coll. I. p. 191. aqq. — Lambert. Schaffneburg. chron. ad a. 1075. ap. Pistor. t. I. p. 393. — Cronica van der hilligen Stat Güllen. Cxxxiij. a.

<sup>734)</sup> Struben nebenst th. I. abh, I. S. 5, 6, th. IV. abh. XXVIII, S. 17.— Bund t I. p. 135.— Weber Tehnrecht b. I. s. 116. R.— Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 293. ff.— Scheidt v. adel. s. 173. ff.— Wohlbrück Kivensieben b. ff. 13. 13.— Montag gesch. d. staatsbürgers. fecika b. 181 u. 137.

dit. (144) dieses war den zu einer kirche gehörenden mi-wisterialen bewilligt, ut ministerialen Schyrenhium; vol dupslibet illorum divina compunctione attentos, alcut alique (l. antiqua) consuetudo habet apud vos (fratres monasterii Schyrensis) et a vobis sepeliri concedimus. 719) cum apud idem altare sepultura sit nobilium, et canonicerum et ministerialium ecclesiae memoratae. 127) doch wurde dieses auch andern ministerialen zugestanden. (Otto et Hainrieus comitea de Wolfrathusen et Bertoldus comes de Andehes sepulturam quoque ipsorum ac omnium ministerialium sucrum in cadem (Diezzensi) Ecclesia nec alias ob incremei tum honoria et rerum perhenniter statuerunt. 728) da aber dieses recht des begräbnisses mit einer abgabe an die kirche verbunden war, die oft dem mortuar entsprach, Misisteriales mei, qui modo sunt Ministeriales Monasterii in cuncunque Parochia moriantur, sepulturam in praedicto meo Monasterio eligant, et habeant, et optimum equum, quem quis habeat, ad (l. ac) arma ibidem offerat. 759) weshalh auch die einwilligung des herrn nachgesucht werden muste, wenn seine dienstleute sich irgend eine kirche, wozu sie nicht gehörten, zum begräbnisse wählten: Prefati quoque comites (de Valeia) dederunt licentiam omnibus ministerialibus suis, ut, si qui se ad Ecclesiam sancti Dionisii (in Sceftlar) vivi deferri sivo defuncti sepeliri rogaverint, aut predia vel alias res illuc dare deliberaverint, nullo contradicente, quod decreverint perficiant. 740) Preterea sicut ab antiquo eis (fratribus monasterii Sceftlar.) indultum fuerat, et nos indulgemus, ut quicunque Ministerialium Ecclesie nostre testamentum faciens aliquid eis de predio suo voluerit impertiri, ratum a nobis et successoribus nostris observetur, et quicunque moriens sepulturam apud cos elegerit, licité ab els et sine contradictione sepeliatur. 241) so ward dasselbe an einigen orten späterhin aus einem chrenden

<sup>785)</sup> Chart-circ. a. 1987. in. M. B. a. f. p. 211. -- vgl. Tiric. de Leowolfing. dipl. a. 1889. ib. t. V. p. 897. 898.

<sup>706)</sup> Otton, spise, Frising, dipl. a. 1144; ap. Melchelbeck, 4; I. p. L. VVp.1887,000 cm 1

<sup>487)</sup> Chieft, k. 1888. ap. Falkenstein cold. dipl. antiqu. Nordgamens. ்<sup>ரை</sup> ஓ. **48. டம் இ கட்ட 606**ட்

<sup>788)</sup> Witton, duc. Meran, com. palat. Burgund. dipl. a. 1920, in M.

<sup>8.</sup> VIII. p. 174.

738 Erpon com de Pathergh, dipl. a. 1101. ap. Schnich, A. I. p. 633.

1001. 2003.

<sup>740</sup> Chart circ. a. 1189, in M. A. L. VIII. p. 480.

<sup>741)</sup> Otton, episqu Frising, dipli 4, 1195; the p. 533. . . . . 25.

pen -ng-nings-lijetigen abgebo, Ashen an ap-phiben pe bys-chelli; wundg:--!ff); an qudern aben arbiels an afe pen-adinopen framiliers; welste van -disperientien, byn een den adel im dienstrechilinke scelatelband: gangge sog ein standesverrecht der machtigen genedherven, wi e ker innte eknem se**dlöhn**et**elen gelekteteledilk**gefä**g**lige nange ben see ist, welches sellest den übrigen besieht die dech die vie \$198. Die dieustiente i welche briekt i delle reiche mi ne gesetlichkeit wale die vorgiglichere beiden einebn unitleute, gehörnig kubek einen der Mitgen Arsten zim ern, down, such den quedrückliches werten des schwi k of francisches dans later that the best with the control of the oit; 'migest wil eigeste kutschiben yettenbtente bubeh b bioht: WIR dur estembliedistrationishben sing mit cht wain die rotch and the finiteny wer anderst i his divintalen des wifeent der segt nedeckt op seinb gen-illershi kabas on die hier vor igundikt seind: (\*\*) un t fürsten und aber isler kochste freien insistenden; un nach: grafen und dynisten y nowle ande getetliche st i med zeinfreiens arkunden bestättigen dansen interes idir eine: verfattiedene bedekting hatte; fold freid bileterialen haben kunkte, ist diesen jetar atikt; ind H. und schow dailardy bomerkow both class wichtigin and rechied avoicion boson ministeriales and denjetigen; we ารที่ได้ราย หรับ สาราสารฐอเมรางที่ สายใน การสำหรับ เรื่องเก๋ย สายส marki and the verve produce admir admir admir admir. d' Benib interellus. 44/58: -hi: Richtern Ginble. et g. 51/384: mil v. b. II. s. 500. 501, - Scheidt v. adel. s. 105, not. n. Estor klein, schriften, st. I. s. 203, ff. - die freien herren scheinen aber keine dienstleute gehabt zu haben, nicht als nächtige herschende gefolgeherren angeseben worden zu sein. venigstens übergeht sie das schwäbische landrecht absichtlich, vo es diejenigen außählt, welche dienstleute haben können, und erwähnt sie im gegensatze dazu unter denjenigen, welche eigene leute haben, schwab. landr. c. 54. IV. S. 12. p. 72. mig mit recht niemant aigen leut haben wann das reich und redifficilites meteoric mappil, drap conguit, site challed tong site 😳 Allestand And & Links and Historican Institution of the contraction of Sirotes und der stifte, welche ministerialen i and junen cist@brand lest the 86) Cart circ. a. 1100. ib. t. VIII. p. (et . 787-487 .ton



che wir jetzt behandeln, sowie die verschiedenheit dieser von andern unfreien, welche jeder haben kann, der eine elgenthumes filing ist. Wenn aber die dieustleute nur g gen den adel im dienstverhältnisse stehen können, und die ses ein standesvorrecht der mächtigen grundherren, welche mit einem zahlreichen geachteten gefolge umgeben sind, ist, welches selbst den übrigen freien, die doch die vorsäge der freiheit vor den dienstleuten, aus deren unfreiheit dienstverhältnis hervorgieng, veraushaben, v wird, so ist es eine ganz natürliche folge, daß die dien leute selbet, wenn auch am range höher stehend als ringe freien, doch keine dienstleute wieder unter sich he können, und wenn sich aus zweien stellen das gegenth za ergeben scheint: quidam Chuono ministerialis Aici tensis Ecclesie . . iu gnodam placito in loco qui dicitur Adakloch coram Gerhardo comite advocato Eistetensia Ecclesia. cum assensu filii sui Merbotonis delegavit idem predim de manibus Regilonis (conministerialis sui , cui antes sevandum commiserat) in manus Oudalrici de Pemmessuk ministerialis sui. 146) ministerialis quedam Frisingensis Ec clesie nomine Gerhildia, una cum marito suo Erchenguo, tradidit ad Ecclesiam sancti Dvonisii in Sceftlarn, per usnum delegatoria sui nomine Eberhardi de Jorze et min terialis spi, omne predium suum quod habuit in Pudesia gestorf. 746) so trage ich kein bedenken letztere stelle aus einem versehen des herausgebers zu erklären, da schot die stellung dieses et ministerialis sui dasselbe verdächig macht und die verwechselung der zeichen für et und een, Tuted D; sehr leicht war; und so hat auch wol die esstere angeführte urkunde im originale selbst statt ministerials 'sni, die auf jenen Regilo angewandte benennung consistterialis, welcher sonst dieses ministerialis jedenfalls cieiczustellen ist, da ans dieser einen, etwa auf schreiffeller oder druckfehler begründeten stelle, unmöglich ein newes gegen die ausdrücklichen worte der rechtsbücher und uzähliger andern urkunden gezogen werden kann.

\$ 94. Die zurücksetzung der dientleute der fürsten nach den reichsdienstieuten und denjenigen, welche der geistlickkeit dienten, bestand nur so lange als die dienstieuse gleich utrenge von den freien als von den fibrigen unfielen geschlieden waren. "als "hie sich aber immer mehr den freien als bertieb und nach die beschränkungen freheren anfirellieit verschwanden, als in ihnen weniger für min-

out the exists a constant a statement from a loss gather with their a course. **Lists: Charter alres**o**ural.4450 tinglis. It is in in incompatible**.

<sup>746)</sup> Cirert. circ. a. 1190. ib. t. VIII. p. 461. . 27 -173 .50

5

terialität als ihre ritterbärtigkeit berücksichtigt ward, muston anch die meisten verschiedenheiten, welche vormals zwischen ihnen stattgefunden hatten, versehwinden. es erhielten sich pur noch bei den reichsdienstieuten einzelue vorrechte vor andern dienstleuten, Ale aus ihrer unmittelbarkeit folgten, und durch welche unter allen gemoßenschaften der dienstleute die der reichsritterschaft die berühmteste geworden ist. Die besondern vorrechte der beiden vorzüglichern classen der dienstleute wurden aber entweder, als bloß auf frühere, zuletzt nicht mehr bestehende verhältnisse sich beziehend, nicht mehr bepbachtet oder sie wurden auch andern rittern, ohne rücksicht auf thren frühern stand und herrn, aligemein zugestanden; und um so leichter wurden die vorrechte der reichsdienstleute. newelt nur eine möglichkeit dazu vorhanden war, auch andern ministerialen zutheil, da bald ausdrückliche kaiserliche bewilligung diese denselben zugesichert hatte, bald auch ehemalige reichsministerialeu, bei ihrem, aach dem tode des kaisers erfolgenden übergange zu einem andem herrn, doch nicht leicht der errungenen vorrechte, wo sie konnten, entsagten. Daher kommt es auch, daß wie eine und dieselbe ministerialität für die ministerialen aller herren bestand, und diese alle nur einem stande auzugs ren schienen, so auch in späterer zeit jene ritter keineswegs für vorzüglicher gehalten wurden, deren vorfahren ministerialen des reiches oder der kirche gewesen waren:, als diejenigen, welche von dienstleuten der fürsten abstammten. Dieselbe ministerialität mit denselben wesentlichen eigenschaften und denselben folgen bestelt für alle ·ministerialen, und die besondern begünstigungen der verschiedenen rechte ändern nichts an dem wesen ihres verhältnisses.

" S. Besondere natur des dienstverhältnisses.

To disposite a Begründung des dienstverhältnisses. 🐠 🔻

S. The De die dienstleute einen besondern utind, wedcher netne eigenfhümliche stellung gegen die übrigen städde behauptete, bildeten, so war es natifilieh, säiß bei utide stallen der besondern rechte, sowie janek die verhilehtingen werden sowie den elem unf die kader überträgen werden sowie diene inch als erben die vermößnischen stellen auch die erbechaft ihrer übrigen verhältnisse, wie die lehenstrate von dem vatertauf nien sohn, wenn diener sieht

feierlich das lehen aufgab, übertragen wurde, so gie den dienstleuten dan dienstverhältnis von jenem auf di äber, welches aber, an den besitz keines lebens geban erblick war, wie die lasten der unfreiheit den au viese erblichkeit aller standesverhältnisse fand bei dienstleuten, wie bei den übrigen ständen, in der degel dann statt, wenn sie aus einer ehe zwischen standesp Ben herstammten, für eine ungleiche ehe, sei dies mit personen höhern oder auch niedern standes , f besondere vorschriften ihre anwendung, auf die vein i genden, wo wir das eherecht betrachten, zurächko werden. Doch da bei den dienstleuten auch nech me andere seiten ihres verhältnisses außer ihrer erscheinung a besonderer, abgeschloßener stand, in betracht komine finden auch noch andere gründe statt, aus welchen verbältnis seinen ursprung erhält, sei es nus, daß freie u schen ans verschiederen gründen in dasselbe fibertet ci es, daß niedere unfreie zu der vorsäglichern chiese dienstleute erhoben werden; daß aber das dienstwe auch zur strafe für einen edlen und freien, sowie die kneck minst als strafe sacrhanet wurde, eingetreten sei, dan dden sich keine sparen. um so weniger war dizact n lich, da das dienstverhältnis mit besitz von güteru, s und adel verbunden war.

🥶 🕵 96. Die gründe waren manigfaltig, welche einen fre bewegen kounten, seinem geburtsstande zu entangen, u dagegen unfrei oder abhängig zu werden. in das dien hältnis aber traten freie besonders häufig, um benef oder eine erbschaft, von welchen sie sonst ausgeschle gewesen wären, erhalten zu können. wenn sie aberans andern gründen eine abhängigkeit wählen wollten yis schien ihnen das dienstverhältnis die vorzüglichste zim chern, da dieses mit vielen vorzügen verbunden war, und frei von den insten, welche den stand der ührigen unfreier erschwerten, und zu welchen sich jene freien nicht **verbindlich** machen wollten: Tandem apud Veringam lite cepta et finita confirmaverunt et constabiliverunt pactionem supra dictam wan feat nobilie mulier Gantpins man Ahrahate culocase, has est at cadem Peruswind et eneta dieti fili. eine pin blim dilalisit et Porhia, caeterique posteri ejung mesi n simulan qui essent ido eogustiona jam, saspe distra finat adi diferenticase, solutical anni pervili manis binani astroguji viri gandut bangliciati, aus gigija -merali, must pincernali aut dagiferali, servitio ipsatepincipa-14)) queli and do relationed their convenient disease, whe dis **1866y Bunihan**k vote, atti mpodifelojelhesia eti iloje, iko g. **eliki**si zaviloj

Lengurt de Lengenheim data facultaie eus demine sur Riligrime dispetravit so delegari in maine Dietrici comitie de Vicehtensteine et al ipoe delegari est al petitismem ipatas sancte Marie et Fornback, hac lege et conditione, ut emmis successio elus eldem Eccleste militari officio assistat. 1953 Bech waren freie keineswegs befugt willkürlich ihrer freiheit pu entsagen, um entweder in die eigenschaft oder stich in die ministerialität übernutreten, denn da die folgen dieser verhältnisse sehr wishtig auf ihre vermögensvechte einwirkten, qo beduitten sie stets der erben einwillig gung. 140)

5. 97. Unfrote keunten sich für eine bestimmte stimme von einer härtern dienstpflicht leskaufen und abstaun zu ciner classe von unfreien übergehen; deren verpflichtungen nicht so driekend waren: quidum Gezoldus liber genere finnulam S. Quirini aibi in conlegio copulavit, ex qua etium Allos fillasque generavit . . qui dum assent debitores cottidians servitis fruiribus S: Quiring servientibus pater corum datie ribus suis suuredomit, et tributarids constituit. 117) wis hier das verhältels den staspflichtigen gewählt wurde, so hätten sie ebesfalls dienstleuje werden können. Utribus vell quatuer annis sequentibus consum V denariorum perselvant. ost ea vero data prech compensatione digna s*e rodimin*ti ministerialium jure telneeps ecclesie nostre serviant. Häufiger aber waren die fälle, daß die herren aus besonderer gunst niedere unfreie zu dem stande der dienstiente erhoo den: Isti sunt homines quos dimisit Lenecke, et quos Bed minus abbas Erkenbertus ministeriales constituit. tiros . . aliquando quidem censuales ministeriales sibi constituit, et ex els alterum pincernam, alterum vero mutacul-:mm erdinavit. 111) universit, qui de progenie ulterum Hienum, oni olim dicti sunt Sciehen, sunt progentti, com omal posteritate sua, presentem paginam contulturas sigiliorais matroram munimità roboratum, et cos ad consortium ministre -islium nostrorum secundum formum (normam) legum recepimus, in perpetuum ecclesie nostre conscrumdos, et ut ipsi vioci reside non sine licentia et bona voluntate nostra, mulicimote partition of the second 30 M W 100 PAS) Chart circ. a. 11th. in M. M. & TV. p. 60 10 10 up relieft. 785) V. Syddw crorocci m. d. Sacadonspiegel abl. 781. i. Map. 286. 750) Chart, circ. a. 1140. in M. B. t. VI. p. 95. 751) Chart. eint. n. 81100.01b.945 XIII. p. 78: 700 8 165 160 18 14 15

<sup>759)</sup> Adelbert archivel Moglint Cliff at MIRT, capter Callent's time?

1.11 p. 1804:111110 op. 1814:1111 in the Common Magnetism accordished 1888

ducant unorce nisi de familia nostra. "") Theodoricum ficulti hetum Curtis in Coningine site juxta oppidum Bochheiti nostre dyocesis, ipsius filios et filiam, sevorem suam as mine Belam, ejusque filios et filias ab omni obnoxiente juris sive oneris, que fuerant obnoxii dieta Curti an sine pliciter et absolute absolvimus; Jus sive privilegiame Resis sie nostre Ministerialium concedentes eidem, deincapante dietam sculthetum curte eadem cum suis attinentilis singliciter et absolute justo feodi titulo investimus vice sive hes Ecclesie nostre Ministerialium pessidenda, proprietate in sius curtis duntaxat nobis et nostre Ecclesie reservata. "")

Wenn aber die herren oftwals ikren elecusa la-· **6.** 98. ten die rechte der ministerialen verliehen, son gesch noch hänfiger, daß bei der übergabe eines aufreien an nen andern herrn, bei welcher gelegenheit man gewi lich für die verbeßerung seiner lage sorgte; dem a herra die pflicht anserlegt wurde, ihn seinen dieugile leich zu stellen: quidam nobilis homo Heinricus no frater Chonnonis de Megelingen quandam mulierem nuncupatam, que fidei sue commendata erat, ita at com Mberam efficeret, aut quocunque eadem mulier peteret d legaret, delegavit super altare S. Felicitatis in loco ( dicitur Àwe, eo iure quo legitimi ministeriales utuntur, e omni sua posteritate. Et hoc factum est consensa et e landatione Salzburgensium ministerialium; Advocato Chusnone presidente et hoc stabiliente. 756) Notum facio omaibus futuris et presentibus quendam virum Dictmarum e licet de Kireberg, liberis progenitum parentibus, tradidime per propriam liberam manum, super Altare Sanctors Apostolorum Petri et Pauli in Erpesfurt ad monasteris Cenobitarum la monte, propriam famulam, nomine Hermangart, cum filio ipsius Ruckero, duabusque filiabus, quarum ista sunt vocabula Bilihilt, Irmintrut: ea conditione ut predicto Cenobio iure deservirent ministerialism. 141) Changle Horbarch, una cum uxore sua Adelheit quandam sue preprietatis famulam Hailkam nomine, interuentu fidelium nestrorum tradiderunt super altare Sancti Petri in Babenhe in presentia nostri, ea videlicet conditione ut tam ipm Hallka quam omnis sue posteritatis successio potiatur es jure, quod summi ministeriales Ecclenie Babenbergensk

<sup>754)</sup> Henric. abb. Rotens. dipl. a. 1246, in M. S. t. I. p. 206.

<sup>785)</sup> Gorhard, opino, Monasteriona, dipl. a. 1966, ap. Eindlingeren. b. b. II. a. 971, 979.

<sup>756)</sup> Chart, eiro: a. 1185, in M. S. t.-I. p. 186; the security of the security

<sup>757)</sup> Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1184. ap. Guden. 4. I. p. 162.

noscuntur habere. <sup>111</sup>) Otto Preses de Wolfratehusen delegavit ancillam suam in manus Adalberonis de Morlbach ad delegandum ad alt. S. Quir. conditione ministeriali; tali tenore, ut cum omni posteritate sua, si legitimo ministro nupserit, a nullo Advocato ab hac lege possit divelli <sup>159</sup>) domnus Heidenricus majoris Ecclesiae in Moguntia cellerarius quedam mancipia sua, videlicet famulae suae Herlouge cujusdam proles, tres scilicet filios et unam filiam ecclesiae sancti Iacobi, quae muro moguntinae civitatis exterius adjacet, ad consortium et jus, quo Ministeriales illius Abbatiae funguntur, contradidit. <sup>150</sup>)

Es war den herren keineswegs gestattet aus der zahl der unfreien willkürlich ihre dienstleute zu vermehren, und in der regel musten sie die einwilligung der übrigen dienstleute, wovon im folgenden mehr, vorher nachsuchen, zuweilen aber muste sogar der kaiser selbst einem herrn die erlaubnis ertheilen, daß de infimo ordine, videlicet de litis aut de censuariis, facere ministeriales abbas potestatem habeat. 161) denn' die ertheilung des standes und der vorrechte eines dienstmannes ward häufig als eine standeserhöhung angesehen, welche, besonders als man nicht so sehr die verhältnisse der dienstleute gegen ihren herrn, als ihren ritterlichen adel beach-tete, bloß von dem kaiser ausgehen sollte. hierauf bezieht sich auch der ausspruch des kaiserrechtes: Keyn furste en hat dy macht nicht von dem Ampte daz her Dinstlude moge gemachin — Auch enmag nieman chaine sunderliche fryhait den lütten geben dann der dem alle die
Welt unfürfülzig beih sol das ist der kalser der ung dienstlütte machen von niemant me. 757). Hierdurch aber wird
ums der besondere, abgeschlößene stadd der dienstleute
wieder destlich de sonst blaße annahme zum henedienste wieder deutlich, da sonst bloge annahme zum hansdienste, uisf die känlig wiederholte almahme zum hansdienste, uisf die känlig wiederholte zienahmie dan de känlig wiederholte geragt hatte dielen waren der deut deutsche d fiedendai duerkiisala: dare ministerjälijät<sub>ett</sub>äjä minjetge Ten: dinan: benendard stant pulaber: jäla; jerhijshipit, j verbilitations your judes eath and also markensies, and foliate war die loge der niedern unfreich der vorzeit kelnesnieg-



...

standesmilligen che; die vorzüge dieses standes bewu das beschränkte recht des hetta bei der erhebing in d stibes, und das niemand, da die dielistieute zur dele z freien gerechnet werden, zitr strafe mintsteriel wird; werden kann; flire miffelheit isell erliellt sellen dardus, daß freie linen vermaligen stund rechten entsagen mußen, wenn sie diesistleute werden wi len, und daß die einwilligung finer erben bet dieser m änderning ilires standes nachgesucht werden hall; well-i dem dienstverhältnisse viele folgen liergeleitet werden 'v che unvereinbar mit dem stande der frestett Mad. Die folgen sprechen sich bald darin aus, daß ihre stellung als unfreies gefolge ihres herrn der grund vieler besondern verhältnisse, sowol gegen ihren herrn und gegen ihre genoßen, als auch gegen dritte personen ist, bald in den verschiedenen pflichten, zu welchen die dienstleute gehalten sind, vorzüglich aber in einem ganz eigenthümlichen rechte für sie, welchem sie überall unterworfen sind, und welches im gegensatze zu dem rechte, das für die freien gültig ist, dasteht, doch diesem und dem lehnrechte, dem rechte für die freien mannen, in den meisten puncten nachgebildet erscheint, und nicht mit dem rechte, welches für die übrigen unfreien gilt, obschon es aus demselben hervorgegangen ist, verwechselt werden darf.

## Polgen des dienstyerhältplasses in bei bei bie

en.a. Resondere vorhältnisse der kienstiensen 11-11

a. Gegen ihren herrn.

Three been war durchaus von dem der römlichen schren interschiedens sie waren die familie litres horre, dieser der vorsteher einer großen familie, welche für den mangel persönlicher seibständigkeit himselehende vergütung in der fretindschaft und in dem vertrauen, sowie in dem beischäften stäntig ihres herrn feind. Groß waben die glichten die stäntig ihres herrn feind. Groß waben die glichten die stäntig ihres herrn feind Groß waben die glichten die stäntig ihres herrn feind groß waben den gestenden, mit bei stäntig ihres herr interschaft und passenden unterhalt stein sangen minima war die lage der niedern unfreien der vorzeit keineswegs as hagt, als man sie zaweilen aus thörichter überschätzung der gegenwart und unkanntnis der vergangenheit zu schildern sucht, da die wichtigen verpflieletungen ihren heur allenthalben unerkennung fanden; ihr ioß ein glännenden; gegen dasjenige der unglichtielten stildten sussen. 2007.



ögen sie dem egoismus halbroher krämeraristocraten in briken, oder hartherzigen städtischen wucherern auf den erstückelten theilchen eines noch vor fünfzig jahren blüenden landsitzes, frönen müßen, so läßt sich doch das erhältnis der niedern unfreien durchaus nicht der stellung er ritterlichen, achtunggebietenden dienstleute, die selbst or geringern freien einen vorzug behaupteten, und sich en edlern immer mehr näherten, vergleichen. hoch stand as unfreie gefolge, welchem vorzüglich eine ehrende veraulichkeit von seiten seines herrn zutheil ward. Diese ute waren die beständigen begleiter ihres herrn, viri mitares, qui dicuntur ministeriales, . . quos domi forisque nobilis Cono) custodes lateris habebat. 763) die hüter der inne desselben:

man rîten lie des kint 104) vil selten åne huote n jene wenn sie sich vom hanse entfernten: :

Ritter unde spillente, als man pfleget noch heute, Ritten mit hu al dar. 156)

i comes in exercita facrit abicamque locorum ministri sui nnes tam magni quam parvi debent esse cum ipso ad rpus ipsius couservandum et in expensis ipsius comitie. 104) re hilfe im kampfe: sullus cerum ... nisi loco militis ab-ti decenter assistere et servire possit. \*\*\*) geschlechaft 1 hause: Ric alique die castrum memoratum ut hospes greditur, et cum in hyemis tempore post coenam noctu milia divitis ad focum, at petentibus meris est, recensen-'s antiquorum gestis operam daret, et aures accommede: t, tandem occurrit ab indigenis praetaxatum mirabile remultum. Vir ergo atrenuus, ut, quod auribus hanserat; i ipaius experientia probaret; unum de nobilibus armigeris igit, quo comite locum adiit, ad esteusum locum locum foricatus les appropinques, sonipedent ascendit, dimissoque domi-ilo, campum selus ingreditur. (\*\*) die rathgeher des herru

- 5) Kolograca sodex: a. 208. vgl. Tristan v. 2194.
- 100 m i ... aut de skrikere geeindes, vily :
  - in volgeten uns as den skiel.
- S): Motalus officier, Hainejeps, p. 185. r): County com. Latuelenburg. dipl. a. 1185. ap. Hontheim. t. I. Free put \$600. I have a second as the stage of the
- 3) Gervae, Tilherious, otia Imperial. ad Otton. IV. ap. Leihnitz s. b. t. E. p. 979. Ch. \$2 (9) 12 (11) \$1 (2) (14). Carlotte et al. 2

bei den wichtigsten angelegenheiten. Praedictam Ecclesia cuidam de familia S. Petri, strenuo viro, nomine Bervico, in beneficium dederam, cujus servitio et opere in plerisq negotiis domi et foris saepe usus fueram. 169) consilio fatrum et ministerialium. 176) communicato consilio cuma axere sua et abbate et ministerialibus ad locum pertinentibus. "") consilio et consensu cleri et ministerialium nostrorum. 773) unter ihnen stand der herr, welcher gleich ihnen ritter war, da, wie der kaiser unter den reichsfürsten, wie der erste unter gleichen, mehr geselle als herr.

> Er gienc hin ûz zuò in zehant, Då er sî sament sitzen vant. Sî sprungen ûf: daz was im leit. Er zurnde durch gesellekeit: Wander was in weizgot verre Baz geselle danne herre. 775)

Der name bruder, welchen herren ihren mannen geben. "") deutet schon auf eine freundschaft und vertraulichkeit, auf ein verhältnis hin, welches nichts mit knechtischer abhäsgigkeit gemein hat, ist ein sprechender beweis für die achtung, in welcher die leute des edlen gefolges bei ihrem herrn standen.

102. Wie in frühern zeiten alle hausdiener, so wehrten auch jetzt viele dienstleute in der burg des herrn, oder doch nicht weit von seinem hofe entfernt; daher ist es auch wol zu erklären, wenn herren klagen: cum militær et potentiores agros uille propinquos solummodo coluissest, remotioribus agris in vepres et spineta redactis. ?15) indessen sollten sie eine wohnung innerhalb der gehöfte ihre herrn nicht erblich und als beneficium besitzen. Aliem praeterea molestiam idem Rabano (ministerialis et dapifer) fistribus, qui Deo serviunt in Corbeiensi Monasterio irrogate praesumpsit, quod videlicet muros et intra ambitum Cini-terii ejusdem Ecclesiae haereditariam mansionem sibi visdicavit . . Vnde Ministeriales Corbeiensis Ecclesiae judici

•

<sup>769)</sup> Engelbert. archiep. Trevir. dipl. a. 1085. ap. Houth. t. L. p. 486. 770) Chart. a. 1099. ap. Schannat v. l. cell. I. p. 44.

<sup>771)</sup> Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1188. ap. Guden. t. I. p. 60.\*
772) Hillin. archiep. Trevir. dipl. a. 1167. ap. Hentheim. t. I. p. 601

<sup>778)</sup> Iwein v. 898. (ausg v. Benecke.)

<sup>774)</sup> J. v. Müller gesch, d. Schweiz, buch I. cap. 17. not. 142. noch häufiger erscheinen die namen freund, sehn, vgl. not. 🕬 —291. kampfgenoße, wassengefährte, vgl. net. 484. als bei nung der dienstleute im verhältnisse zu ihrem herrn.

<sup>775)</sup> Chart. a. 1247, in M. B. t. XI. p. 89. 38.

sententiam interrogati, abjudicaverunt tam ei, quam omnibus saecularibus beneficium in atrio Ecclesiae, et quod aliquis Abbatum tale beneficium potuerit praestare. 776) aber die ferne wohnenden versammelten sich zu bestimmten fristen, mehrmal im jahre, um ihren herrn, und zeigten sich so ihm treu und dienstbar nahe und ferne.

Wol ze hohem preyse
Wate, der vil weyse,
drey stunde im dem iare,
ia diente er im mit trewen,
ia diente er im mit trewen,
ia diente er im mit trewen,

besonders waren es hohe feste, an welchen die dienstleute ihre herren suchten: Philippus ad partes Rheni se contulit in continenti, et natalem Domini in castro Haginou celebravit. Ubi venerunt ad eum et officiales et ministeriales, et quidam de Principibus et Baronibus terrae, cum quibus habuit mysterium consilii sui. Ubi etiam aderat Cunradus Argentinensis episcopus, qui etiam promisit favorem et auxilium duci de obtinendo imperio. 778) cum Dux in Gunzile solennitatem penthecostes magnificenter invitata Principum et beneficiatorum ac ministerialium suorum pompa celebraret. ''') und kein hohes fest ward ohne zuziehung der ministerialen begangen. ministeriales cum ad festa monasterii convenerint, nullum servitium aut pastum exigant. 18(1) bei solchen gelegenheiten wurden gewöhnlich geschenke unter die dienstleute vertheilt; sie wurden von ihren herfen chrenvoll empfangen, zu dessen tische geladen, und über die aufnahme eines jeden waren genaue bestimmungen festgesetzt; solcher tag sollte mit festlichen gelagen begangen werden. Statuimus, ut post exitum vitae nostrae adelis in Domino frater Episcopalis dignitatis in Ecclesia . Wirzeburgenei Successor quolibet anne in festo S. Michacells cum duobus canonicis suis et X militibus Sunrich vemat, ibique tribus septimanis, et ultra villicus ei cum subditis villicis de omnibus Vorcwerken cum multa copia ser-: viat, convocatisque ministerialibus, et tota familia in die S. Michaelis cos convivio participare faciat. 181) De servitio, quod in festo praedicti patroni (S. Maximini) ministerialibus datur, urgentibus ministerialibus nec minus petente ab-

<sup>976)</sup> Courad. III. dipl. a. 1150, ap. Schaten. t. I. p. 784.

<sup>777)</sup> Gedrun v. 2379. (nusg. ven v. d. Hagen.) 778) Courad. Ursperg. chron. ad z. 1198. p. 283.

<sup>979)</sup> Chart. a. 1175. in M. B. t. VII. p. 859.

<sup>780)</sup> Coelestin, P. P. II. dipl. a. 1143. ap. Martene et Durand. coll. amplies. t. II. p. 118.

<sup>781)</sup> Brunen, opiec. Wirzeburg, dipl. a. 1036. ap. Schaten & L. p. 509.

hate et fratribus per sententiam quaesivimus: accepimus igitur per sententiam, quod equos corum, qui ministerialles sunt, et jus ministerialium a praedecessoribus suis integritate generis et conditionis obtinuerant, illi qui ad lice officium infeudati sunt, circa nonam advenientis festi, in quoddam pratum, quod est kenne, deducent et usque al nonam sequentis diei, vel quamdiu abbas ipsos ministeriales detinere voluerit, custodient, nullum pabulum eis debetur. Ministerialis si cum uxore sua venerit, duodecim panes, ser sextaria vini, ovem unam recipiet; si autem sine uxore venerit, cum abbate ipse et famuli sui, qui duo tantum vel tres esse debent, comedet, et sicut nullus praedictoru nisterialium a consilio vel a mensa abbatis in ipso festo arceri debet, ita nullus eorum praedictum servitium foris estrendum recipiet, nisi loco militis abbati decenter assistere et servire possit. 781)

S. 103. Vielleicht schon in den frühesten zeiten, che noch zunamen waren, und eine ritterschaft und die wappen einer solchen, pflegte das gefolge eines herrn sich bäufe nach dem namen desselben zu benennen, und hierdurch ward auch die ansicht, daß ein solches gefolge, welches wie eine große familie dastand, auch durch die bande der blatsverwandtschaft verbunden sei, dort, wo einfachere verhältnisse, und spätere entwickelung anderer staatsformen en längeres und festeres zusammenhalten eines solchen gebiges bewirkten, immer mehr befestigt, welche ansicht wir skgends deutlicher ausgesprochen finden, als in der schottische clanverfaßung, in jenen einzelnen gefolgen, welchen ein name gemeinsam ist, und die sich als stammgenoßen andhen. The nations which over-ran Europe were originally divided into many small tribes; and when they came parcel out the lands which they had conquered, it was at tural for every chieftain to bestow a portion, in the fa place, upon those of his own tribe or family. These held their lands of him; and as the safety of each individual depended on the general union, these small societies together, and were distinguished by some conmon appellation, either patronymical or local, long before the introduction of surnames or ensigns armonial. when these became common, the descendants and relation of every chieftain assumed the same name and arms with him: other vassals were proud to imitate their example, and by degrees they were communicated to all those wheld of the same superior. Thus clanships were formed;

792) Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1185. ap, Honth. t. L. p. 488.

and in a generation or two, that consanguinity, which was, at first, in a great measure, imaginary, was believed to be real. An artificial union was converted into a natural one; men willingly followed a leader, whom they regarded both as the superior of their lands, and the chief of their blood; and served him not only with the fidelity of vassals, but with the affection of friends. In the other feudal kingdoms, we may observe such unions as we have described imperfettly formed. 188) eben so nahmen auch häufig die zur familie eines deutschen herrn gehörenden leute, wenn sie auch nicht die ansicht von einer zwischen ihnen bestehenden blutsverwandtschaft damit zu verbinden pflegten, den zunamen ihres herrn ebenfalls an, welches sie um so eher konnten, da derselbe, wenn er von irgend einem orte ent-Ichnt war, ihnen auch, weil sie in der regel zu demselben orte gehörten, zukam. quidam ministerialis Herandi de Antwurt Wernherus nomine tradidit quandam famulam saam, nomine Irmgart de Antwurt ad altare Sanctorum Sixti et Sebastiani. 704) Duo intimi fratres Chunradus et Ortolfus et soror corum Alheidis de Haigraren delegaverunt potestativis manibus proprium famulum Dietmarum nomine de Haigraren Formbacenst Ecclesie. 719) oft auch kommen die fälle vor, daß leute aus dem bewaffneten unfreien gefolge ihres herra denselben namen wie dieser führen. 788)

S. 104. Nicht allein der name shrer herren gieng häusig auf die dienstleute über, freupdschaften und feindschaften ihrer herren wurden auch auf sie übertragen: (fürst Friedrich aus Desterreich) er nahm mich freundlich bei der hand und führte Mich in ein fenster, wo er sitzen gieng, der biedere fürst heß es nicht, ich muste zu ihm sitzen, dann sprach der hochgeboren: sagt an ihr wollt nach Beheim fahren? das dauket mich nicht gut, glaubt der könig von Böheim trägt za mir haß, und wolket ihr nun zu ihm fahren, so flenge er ench, aus haß zu mir, deshalb sollt ihr hie bleiben, das gebiete ich euch bei meinen hulden. 187) Um kirchenbußen eindrücklicher zu machen, musten sie nicht seiten daran theil nehmen. 788) Vorzüglich aber schien die würde fires herrn auf sie überzugehen, das ansehen des herrn

<sup>783)</sup> Robertson history of Scotland. vol. I. p. 26. 27. London. 1787.

<sup>784)</sup> Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. IL p. 816. 785) Chart. circ. a. 1170. ib. t. IV. p. 123.

<sup>786)</sup> Schmidt beiträge z. gesch. d. adels. s. 146.

<sup>787)</sup> Uhich was Lichtenstein. et 26. s. 247. 788) Hüllmann gesch, d. urspr. d. stände. s. 216.

erhöhte auch die diener, und oft sprechen die dichter diese idee aus:

Der vverden vvirde vvirdet mich. <sup>185</sup>) Er ist vil vvol geturet den du frovve vvilt haben de: plikt. <sup>196</sup>)

darauf begründete sich auch größtentheils das anschen der reichsministerialen und der dienstieute der kirche vor den übrigen. Manche vorrechte wurden ihnen auch setheil, well dieselben ihrem herrn sugestanden varen, baseders schon deshalb, da die herren diese ausdräcklich für ihre leute erwarben,

§. 105. Von großer wichtigkeit war der schutz, welchen der herr seinen mannen gewähren muste: Si voro ministrrialibus nostris aliquis violentiam vult inferre, et ipsi quod iuri pareaut coram nobis fuerint protestati, ipsos in castrum nostrum recipere tenemur, et quamdiu iuri paruerunt cor-pori et rebus iuvare tenemur. 2013) waren sie an ihren rechten gekränkt worden, so muste der herr ihnen genugthuung zu verschaffen auchen, und wenn dieser als kläger, wegen seinem manne zugefügten unrechtes, auftrat, war der beleidiger ihm zu antworten verpflichtet. Sve so enen man gevangen heuet, die myt antwerden iewelkeme sime herren, vnde iewelkeme sime mage, vnde sime wiue, wirt he dar vmme gescüldeget, die wile he yne in hechte heuet. " Der eynen man gefangen hat der muß im antwurten seynem Herren ob er seyn dienstman oder seyn eygen ist. und seinem weibe, und seinen kinden und seinem bruder muß er allen antwurten. ob sy in vor gericht beklagent die weyle er in in gefängknuß hat. 793) wird ein dienstmann erschlagen, so fordert der herr genugthuung: Hugo quosdam de ministerialibus ejus (Gwelfonis) . patibulo suspendit . pro quo Gwelfo querimonia eum impetens . . ab impetitione licet querimoniam non deponeret cessavit. 194) Fridericus Ratisbonensis Ecclesiae advocatus . unum de ministerialibus Ecclesiae, qui Duci (Gwelfoni) omni fidelitate in civitate et extra astabat, et ministrabat, dolo vocavit al se, invitatum vita privavit. Quibus compertis Dux Bavariam festinanter ingreditur, ac castrum Advocati . . obsi-

<sup>789)</sup> Milon von Sevelingen b. Mancose h. I. s. 96.

<sup>790)</sup> Heinrich von Morungen. ib. s. 58.

<sup>791)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. S. p. 301.

<sup>792)</sup> Sächs, landr. II. 84. g. 2.

<sup>798)</sup> Schwäb. landr. c. 160. p. 195. 196.

<sup>794)</sup> Monach. Weingartens. chron. de Gwelfis ap Leibnitz. s. b. t. l. p. 791.

one cingit. 795) ut pro morte predicti Ulrici Holzhousarii. iqua satisfactio prestetur et emenda arbitrando decrevius, quod Dominus Leo Ratisbonensis episcopus curiam in :hoenbach cum suis attinentiis absolvat ab Alhardo de raunhoven (interfectore) ipsamque pro emenda conferat ebhardo dicto Chlechel titulo feodali. ") doch ist er rpflichtet das wergeld desselben, welches er nicht, wie i andern unfreien, behalten darf, Si quis ex familia interctus fuerit, precium illius, id est weregelt, totum abbatis it. 797) der familie desselben auszuliefern. Si (ministeria-) occisus fuerit recompensatio ejus X librae sunt, quae alios non pertinent nisi ad cognatos occisi. 198) wie ja ch bei freien die familie, welche für einen zahlungsunhigen todschläger das zu entrichtende wergeld zahlen aste, 199) das wergeld des erschlagenen empfieng. 100) nurlten wurde dem herrn, der das wergeld für die familie hob, ein theil an demselben bewilligt. Fehden und streikeiten ihrer dienstleute übernahmen die herrn, und fochn sie aus. frequenter et continue quasi omnes discordiae ominorum a subditis corundem symunt exordium. 201) Dagen war der herr aber auch für die vergehen seiner enstleute verantwortlich. pro alapa quam Ulricus dictus hrabaz famulus noster in foro Lok dedit homini Ecclesie isingensis . . promisimus exhibere satisfactionem debitam condignam . . si per nos vel per nostros dampnum ali-

- Monach Weingart chron. de Gwelfs ap. Leibnits s. b. t. I. p. 786.
- Henric. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1870. ap. Meichelbeck t. H. p. I. p. 75.
- 7) Henric. IV. dipl. a. 1065. ap. Honthelm t. I. p. 400.
- 3) Justit. minist, Babebergens. p. 103.
- 9) Grimm s. 668, 664.
- D) Sächs landr. II. 14. \$. 1.
- 1) Composit. int. Cunrad. abb. Fuldens. et Boppon. com. de Henneberg a. 1282, ap. Schannat. client. fuldens. p. 854. ausnahmsweise jedoch konnten auch fülle eintreten, daß der herr, anchdem er zuerst die nöthigen vorschriften befolgt hatte, wie versöhnungsversuch, bestimmte frist u. dgl. seinem dienstmanne feindlich gegenüberstehen und dessen feinde hilfe gewähren muste. Gerhard. archiep. Mogunt. dipl. a. 1256. ap. Kindlinger samml. merkw. nachr. u. urk. p. 156. Ceterum si inter ipsum. et aliquem nostrorum consanguinoorum sen fidellum orta fuerit materia dissentionis aut guerre, et ille nester consanguinens sen fidelis, postquam nos interposuerimus partes nastras, ut illa dissentio mediante justitia vel concordia infra sex ebdomadarum spacium decidatur, nostris son obediverit monitin vel mandatis, contra talem archiepiscopo (coloniensi) assistemus.

quod inferatur hominibus Ecclesie supradicte. \*\*1) doch nicht allein zu kriegerischer unterstützung, zur hilfe gegen seine feinde, war der herr dem dienstmanne verpflichtet, er sollte nicht bloß schützer vor drohender gefahr, rächer erlittener unbilde sein, sondern auch darin bekundeten sich die pflichten des herrn, daß er für den lebensunterhalt und die nöthigen bedürfnisse, für kleidung und waffen saines dienstmannes, wie wir im folgenden weiter zeigen werden, sorgen muste, daß ihm die erziehung seiner kinder oblag, und er denselben in keiner noth verlaßen durfte, besonders aber ihn dann gehörig zu unterstützen verflichtet war, wenn denselben altersschwäche, oder irgend andere körperliche gebrechen unfähig machten, seinem vermögen gehörigermaß vorzustehen. Si quis ministrorum per senectutem nimian vel per affolationem corporis in paupertatem incidit ita quoi non habeat unde se possit sustentare debet ei dominus comes providere modeste necessaria in victu et vestitu. \*\*\*) überall wo des dienstmannes eigene kraft nicht ausreichts, war der herr verpflichtet ihn zu unterstützen, alles ihn förderliche vorzunehmen.

- \$. 106. Der dienstmann ist dagegen zu beständiger, meigennütziger treue seinem herrn verbunden, und diese kann sogar als pflicht von ihm gefordert werden, und viele folgen laßen sich daher ableiten. Der dienstmann tritt als rächer seines herrn auf. Postmodum brevi spacio temporis interjecto, cum regnaret Otto, facinorosus ille a Heinries de Kalindin, praefato Marscalco, ob vindictam domini sai, gloriose fuit interfectus. \*04) oftmals bestanden dienstleute den kampf für ihren herrn. \*05) Seine mannen begleiteten den herrn stets zu gerichte, und standen ihm dort zur seite, doch sollten ihm nicht mehr als dreißig folgen, welche keine andere waffen, als ein schwert haben sollten: Sve vm vngerichte beklaget wirt, he ne mvt nicht mer dems drittich man voren vor gerichte, svenne he vore kymt; die
- 808) Gerloch et Frider, fratr. de Hertenberch dipl. a. 1370. ap. Melchelbeck t. II. p. I. p. 78. daher konnte der herr auch des beklagten dienstmann in manchen fällen durch seinen eid der gegen ihn erhobenen klage erledigen, was ausdrücklich als recht des herrn in bezug auf seine loute erwähnt wird. sächt. landr. II. 19. S. 9. Die herre myt wol yt nomen ones sines egonen man, svenne he verdelt is, of he dat geweren darn yper den hilgen, dat he sin inboren egon si, ynde dat he der dat unseüldig si, dar he mode beklaget is.

<sup>808)</sup> Rotulus officior. Hainoiens. p. 185.

<sup>804)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1808. p. 237.

<sup>805)</sup> Grimm s. 929.

e selen nenerhande wapene dragen sonder sverd, 1003. Sie ind auch boten three herrn dahin, wo sie the vertreten; loch mogen die vorsten geweren euen man mit euem opeen brieue besegelt, deste se mede senden enen iren in-renen dinstman, diet gut vorsts an irer stat; den brief il man antwerden deme vppe den man klaget to getüge er klage, of hes dar na bedarf. \*\*\*) Die fürsten haben as recht, wa sy geweren beind. de söllen sy offen brieff in senden unnd ir einsigel daran, unnd söllent die senden by Irem obern (die codices lesen geborn) dienstmanne der il das gut versteen an seiner statt und sol yenes gewere ryn der in dar bracht hat. Und wil den fürsten bott. er ag es czychen für den künig. also mag auch der, der ider in krieget. \*\*\*) Tuget olck oerre een op enen furen die bidde eens ordels nac den dat sûn here een furste i en omogelick toe vueren sû toe den gerichte off hie yet yt synem brieuen ener myt synem *jngebaren dienstmam*t st geweren mege. \*\*\*) ebenso vertreten sie ihn bei hofe id schwören für ihn, daß er die bestimmten satzungen ich können und dürfen stets handhaben und beachten erde: Unnd seind sy (die fürsten) in teutscher sprach cht gesessen oder daß sy in acht tagen nit dar kommen ügen sy seind dez hofes mit recht ledich. Sy söllent aber er senden je geboren dienstman, und als der herr den hof rendet so sol er dargeen und sol für seinen herren loben is er es stat hab als verr er müg und sol was guter ding ı dem hof geseczt sey. Und ist das ein herr dar nicht mmen mag von chaffter nott der send seinen dienstmann w. und heys dye nott beweissen mit seinem eyd. Und der hoff ein end hat so thu als hye gesprochen sey. \*\*\*) t sind sie die bevollmüchtigten des herrn: Dom. Chuaradus merabilis Frising. episcopus . . Jubhardum de Udmarvelt inisterialem Reclesie sue ad omnes causas suas generam ad judicia suum constituit procuratorem, dans eidem enam potestatem coram nobis agendi, defendendi, exclendi, et in animam suam jurandi, si necesse fuett appelndi, et omnia alia faciendi, que verus et legitimus potest debet constitutus ad judicia procurator, promittens se ram et gratum habiturum, quidquid idem Jubhardus.. suo mine faciendum duxerit in premiseis vel in aliquo pre-

<sup>6)</sup> Sichs. landr. H. 67.

<sup>7)</sup> Ib. IL. 49. 5. 3.

<sup>8)</sup> Schwäb. landr. c. 121. II. S. 6, 7. p. 155.

<sup>9)</sup> Michtetich landr. c. 21. p. 154.

<sup>0)</sup> Schwäb. lands. c. 43. H. S. 11-14. p. 60. 61.

misserum. Nihilominus idem episcopus obligavit se procedem Juhardo sub ypoteca rerum sue ecclesie ad espisselasulas de judicato solvendo. \*\*\*) so erscheinen sie auch nicht selten als die bürgen ihres herrn, kein verächtlicher posten, wie man viellieicht nach der strenge lautenden sitten rechtsparömie: bürgen soll man würgen \*\*\*) vernuthen sollte; sondern meistens ein beweis ihrer wichtigkeit, daß siebvermögend sind die aufrechthaltung der eingegangenen verträge kräftig zu bewirken: Pro quibus omnibus firmiter observandis dedit nobis fidelussores viros discretos Henricum de Phölingen, Alberonem Wallerium, Swickerum de Verst, et Albertum de Fürt (ministeriales): ut st praedicta fueratin aliquo violata ipsi infra sex septimanas id faciant emendari. Aliquin si non füerit emendatum hi ildem fidelussores Vilshoven intrabunt inde non exituri, donoc ducentus lib. Ratisp. nobis exsolvant. \*\*\*\*)

S. 107. Beständigkeit und treue sind eigenthümliche merkmale jener zeit; unauflöslich schien das band, welches herren und mannen vereinte, und selbst der tod dasselbe nicht zu trennen. daher suchte der herr nach seinem tode den dienstleuten größere bequemlichkeiten zuzusichern, inden er ihnen einen theil seines vermögens hinterließ. post mertem vero meam medietas dictorum proventuum (eurine le Hazila) debet cedere Willebirgi famulae meae annuatim. \*\*\*) und brachte den kirchen gaben für seinen versterbenm dienstmann dar. pro anima Imme nostre pedinseque ... dedimus. \*\*\*) Domina Lauretta Comitissa addidit manum suum, pro salute anime Ministerialis sui Magensen, qui secisus est Valege. \*\*\*) donamus ad nostram et dilecti demini et fratris nostri illustris palatini cemitis Rheni duck Bavarie omniumque parentum nostrorum in carne nineatim felicitatem perpetuam et salutem, in remedium quoque un

811) Henrie. com. de Phannenberch dipl. a. 1270. ap. Meichelbeit t. H. p. II. p. 91.

813) Grimm s, 619. — über den dort eitlerten spruch Freidank. s 131. v. 13.

Dar umbe håt man bürge das man die armen würge

vgl. Grimm Freidank, s. 350. 351, we derselbe burge durd burgen, castella, übersetzt.

818) Berchtold, episc. Babenberg, dipl. a 1850. ap. Hond. 4. Mil. p. 80. 814) Adelheid, de Wolfhahe dipl. a. 1847. ap. Schantet. v. l. coll.

I. p. 144. 815) Henric, IV. dipl. a. 1058, ap. Ludewig r. m. t. IV. z. 241.

816) Chart, circ. a. 1449, in M. B. t. VIII. p. 188.

nium defunctorum parentum nostrorum, nec non ministerisliene nostrorum, et aliorum nobis dilectorum, querum corpora in cimiterio predicte ecclesie et alias diem noulasimum exspectantia requiescent. 117) and auf dieselbe weise seigten dienstleute, daß sie das andenken ihres verstorbenen herrn treu bewahrten. Pro enjus requie (Chunradi Ducis Sueviae) *ministerialibus et hominibus suis mediantibus* non arva coenobiis donata sunt allodia. Inter quae monasterio Wingartensi collatum est praedium in Beengartin cum Ecclesia et omnibus appenditiis nec non familia. \*\*\*) Sein tod war ihnen ein sehr schmerzliches ereignis, welches sie laubten nicht genug beklagen zu können. Nach diesen lieden kam ein tag, den ich immer hasen muß, dem eine geschwinde sommerzeit erschien, in der der hochgeborne fürst Friedrich von Oesterreich jämmerlich erschlagen ward, er war mein rechter herr und ich sein rechter dienstmann, darum kann ich ihn nie genug beklagen. 119) Seine erben suchten aber die freundschaft und vertraulichkeit ihres herrn, sowie ihre vorfahren zu erhalten und unverbrüchlich za bewahren; sie sahen die treue jener als wichtige erh-schaft an: ihre treue war erbtreue, ewige treue. 129) Daher sah aber auch der herr in den söhnen seiner dienstleute eine ehrende stütze für den ruhm und die macht seines geschiechtes, und da schon in den ältesten zeiten den hausdienern dieselbe erziehung mit den söhnen ihrer herren zutheil wurde, und nur die persönliche würde diese höher stellte, Dominum ac servum nullis educationis deliclis dignoscas. Inter cadem pecora, in cadem humo degunt; donce actas separet ingenuos, virtus agnoscat. \*\*\*) so war jetzt der bildung der edlen söhne ritterlicher dienstleute gleiche sorge, wie derjenigen der söhne ihrer herren gewidmet. von zarter kindheit an besorgte der herr ihre erziehung, multi ministerialium Ducis (Henrici Leonis) qui ab incumabilis ab so educati fuerant, et quorum patres sine omni contradictione ipsi servierant, ut Henricus de Witha, Lupoldus de Hertesburg, Ludolfus de Peina et plures alli recesserunt ab eo et ad Imperium se transtulerunt. 822)

<sup>817)</sup> Albert. com. de Bogen dipl. a. 1888. ib. t. XIV. p. 48, 49.

<sup>819)</sup> Monach. Weingartons, chron. de Gwelf, ap. Leibnits s, b. t. L. p. 798.

<sup>819)</sup> Ulrich v. Lichtenstein c. 28. s. 258.

<sup>830)</sup> Kindhager m. b. b. 11. 5. 36. c. 144.,

<sup>#31)</sup> Tacit. German. c. 30.

<sup>823)</sup> Arnold Lubecens. supplem, ad, Helmold chron. Sinvor. c. 31. ap. Leibuits s. b. t. II. p. 448. — Pfesfel v. d. baierischen dionstmannen in Séptraich misuell. s. lehir. b. I. s. 366. den

(Notkeres abbas) filios sutem affquorum (militum), qui patrum beneficia habituri erant, all se sumptos severe educasorut, qui corum co interdum nudi tabulis luserant, sed et pre avibus captoriis et ceteris, quibus libertatis indoles exerceri decet. Si deliquissent a magistris exacti vapulabant; quibus tamen missionis pro actate temporibus arma-tunas ille et munera dabat, \*\*\*) und ein besonderer beamter war mit derselben beauftragt. de familia Rorensi Fridericas Doctor paerorum. 514) Hec autem omnia feci de consilio Purchardi de Weier. qui tunc meus fuit pedagogue. et bonorum meorum ac hominum procurator. 023) an den hof der herren brachten dienstleute ihre sohne, man gab mich (als jungling) einem herrn der hoher tugenden reich war, der hieß markgraf Heinrich von Oesterreich. 29 and dort suchte der herr ihnen selbet muster und vorbild ritterlicher tugenden zu sein, wenn nicht, wie gewöhnlick auch bei den töchtern der fall war, eine erziehung anderswo, besonders in einem kloster gewählt wurde. Wie aber die herren sich die bildung ihrer jungen dienstleute angelegen sein ließen, so vertrauten sie auch wieder ihre so

herren lag ob ihre töchter auszustenern und en versergen, äre söhne zu erziehen, und sie und die ihrigen vor allen gerichtstählen zu vertreten.

883) Ekkehard, IV. cas. S. Gall. c. 16. ap. Perts t. II. p. 143.

884) Sifrid. episc. Batisben. dipl. a. 1845. in M. B. 4. XVI. p. 186.

995) Albert, de Hals, dipl. a. 1948, ib. t. XI. p. 85.

696) Ulrich v. Lichtenstein. c. 1. s. 3. — verzüglich aber waren es die erstgebornen söhne, welche ein amt erben sollten, die sich an den hof ihrer herren zu begeben pflegten, um dort die nithige belehrung und anweisung zu jenem ante zu tralition. Notalise officier. Hainolens. p. 188. 184. Ministrorum earle est ut saltem prinogenius filius ministri ingressum schiper hitbent al ouriam ut instructur ad officium cui succedere dibet. und meh angt, mit besug auf jene, lange zeit erhaltene sitte; flushonwitt verlegenheit. gedichte s. 103. (ausg. v. Prinsister.)

die herren läsent treu kint suo hof dieweil sie kunben stat suo den fürsten umme daz, das si gelören dester pas suo hove suht und öre.

wie aber die abine der ritter bei hofe die ehrenvallen dienste, die wir häufig den edelknaben und noch bis in spätere zeit, theilweise mit besonderer beziehung auf die hausdienste, zu welchen die ministerialen geboren waren, zugetheilt gehon, erzählderselbe indem er fortfährt:

30

nu geit man in die lêre das si suo tisch der (firsten phiegen wan si sint hübsch und unverlegen. ne ihren mannen zur erziehung an: (Fridericus Imparator) filium quoque suum Henricum, jam circiter 8 annes babentem, nutriendum et gubernandum commisit Cancado de Tan-ne pincernae et ministeriali suo la castro Vuintersteten. \*\*\*)

5. 108. Wichtige handlungen wurden stets vor magen und mannen vorgenommen; mit diesen berathen sich die

herren:

alsus gieng er zu rate mit magen und mit mannen. \*\*\*)

·diese wurden bei wichtigen vorfällen stets herbeigerufen:

sine mage und sine man, und alle, die da waren von sinnen oder von jaren, oder aber von in beiden betrachtig und bescheiden, die wurden alle ze hant ze hove geladet und besant. \*25)

und besonders über die eingehung einer ehe fragen die fürsten ihren rath: so berathet Otnit mit "mag und man," 139) so könig Ditwart mit seinen leuten und magen, 121) über die wahl einer gattin; vor diesen erfolgte steta die verbung. \*\*\*)

so gebietet eine hoh sit, wol, herliche unde riche, da nemt sie offenliche, vor magen und vor mannen se c. \*\*\*)

und hierzu wurden sie besonders versammelt:

In kintlichen listen ir solt poten senden. in Ormanie die reiche, nach ewren pesten freunden, sprach die maget gut; mein herr Hartmut, ob es in wol genalle, daz sy heer ze hofe kumen alle. 634)

daher kommt es, daß diese alliterierende formel "magen und mannen," 225) so häufig in den quellen erscheint, wo

```
897) Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1231. p. 341.
```

<sup>828)</sup> Tristan. v. 5298.

**<sup>899</sup>**) Ib. v. 5750.

<sup>830)</sup> Dietriche anen. v. 2139. f. 831) Ib. v. 792. f.

<sup>933)</sup> Grimm n. 438.

<sup>993)</sup> Tristan. v. 1694.

<sup>884)</sup> Gudrun. v. 5948.

<sup>835)</sup> Grimm a.7. — Willehalm 53, 4. 163, 10. 405, 29, — Gudrun. v. 3198. 3575, 4970. — Grimm heldensage. a. 106.

sie jodoch auch verladerungen erleidet, inden nach den damit verbundenen begriffe für eines jener worte ein inderes gesetzt wird.

> Se voren alle van dannen mit fründen unde mit mannen. \*\*\*)

vase leaen willen wir hude wagen beyde myt vrunden ind myt magen. 837)

lat and magen. \*\*\*)

hait vnder uch allis dingis hale ind sament uch ze male beyde myt kneichten ind magen; wat eynen boge maich dragen. ind uch neit aff en maich gain die doit myt truwen uch by stain. 529)

Durch diese mannen und magen wurden nun die wichtigen handlungen, die in ihrer gegenwart vorgenommen wurden, bekräftigt: ihre anwesenheit sollte besonders deren stätigkeit verbürgen. Vorzüglich ist es aber das bewafinete gefolge der ministerialen, welches bei solchen gelegenheiten anwesend erscheint, und durch welches die handlungen der herren bestätigt werden: Quod totum (donationes et anctiones praedii Höningen) primum cum advocato ipsius boni Gerlach et cum prudentioribus et fidelioribus ejusdem femiliae viris denavratum, deinde in conspectu totius familiae

636) Chron, rythmic, princip. Brunsvicens. c. 84, v. 85, ap. Leibniz g. b. t. III. p. 59.

837) Hagen cölnische reimchronik. v. 3444. (ausg. von R. v. Greets.)
— Lamprochts Alexander. v. 4404.
mit frunden unde mit magen.

vgl. Everard. episc. Monast. dipl. circ. a. 1290. ap. Kindlinger samml. merkw. nachr. u. urk. s. 124. consanguinei et aniei ipsins. unter diesen werden aber mehrere ministerialen gennast, auf welche wir daher glanben den namen amici in dieser stelle beziehen zu müßen,

838) Ravennaschlacht v. 911. (ausg. von v. d. Hagen.)

839) Hagen I. I. v. 3333. — in den versen aus dem leben Diedetians von Hans von Bühel, die Wackernagel deutsches leseboch b. I. s. 757. nach der ungedruckten baseler handschrift mitthelk: Er tot einen hoff verkünden

Sinen berren vnd sinen fründen.

vermuthe ich bloß eine veränderung dieser formel, wie noch mehrere sein können, mit rücksicht auf die spätere umgestaltung der berührten verhältnisse, von welcher wir im folgenden reden werden.

collandatum apud Treverim, tandem in monasterio ipsius S. Simeonis, cujus hace terra est, et in praesentia fratrum ibidem Deo et S. Simeoni famulantium definitum et corroboratum est. 440) His ita definitis et firmissime corum Liberis et ministerialibus stabilitis idem predium fratribus canonicis b. Martini libera tradițione donavious. 41) Domnus enim Polizlaus ven. Abbas Altensis monasterii, inspirante deo, cum monachorum et clericorum suorum pariterque ministerialium honestissimo comitatu, nos et Ecclesiam nostram adiit, et in solempnii celebritate purificationis beate Marie virginis. altensis monasterfi ditionem nobis recognovit. 411) cujus rei (traditio ad ecclesiam Reinhartbornensem) et taxatio non solum coram mes ipaius praesentia, mihique adstipulanti, non tam liberorum quam ministerialium clarissimorum Baronum vero etiam inter scephones

promulgata et confirmata est. 443)

S. 109. Wurden einem herrn sachen zur entscheidung vorgelegt, so sprach derselbe vor seinen dienstleuten, und diese, seine gewöhnliche rathgeber, fanden auch hier mit ihm. recht. Eodem Purchardo contentionem movente pro cadem cansa coram Domino Ottone Episcopo, sententia ministerialium abjudicata est omnis appellatio de codem predio. 445) nos, secundum ministerialium nostrorum concordem sentention, memoratas abbatissam et Sanctimoniales . . a prelihati Sibotonis impeticione quoad dicta bona . . dicimus absolutas. 445) Daß aber die ministerialen bloß als zeugen angeführt werden, davon liefern unzählige urkunden den beweis. zuweilen erscheinen auch unter den testes, qui secundam ritum Bajoariorum per aures tracti suut. \*\*\*) die ministerialen. 417) keine verächtliche und geringschätzende behandlung war diese sitte; sie ward auch auf edle manner angewandt, 445) war für jeden üblich. 449) Vorzüglich dann wenn der herr eigenthum erwerben wollte, war die anwesenheit der dienstleute nöthig. Hoe mode et ordine

<sup>840)</sup> Popponis praepos. S Simeon. dipl. a. 1009. ap. Houth. t. I. p. 440. 841) Adelbert, archiep. Mogunt. dipl. a. 1139, ap. Guden. t. L. p. 106.

<sup>643)</sup> Eberhard. episo. Babenberg. dipl. a. 1153. in M. B. t. XI. p. 166.

<sup>648)</sup> Ludovic. III. lantgrav. Thuring. dipl. s. 1174. ap. Schannat. v. l. cell. L. p. 117.

<sup>844)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. IX. p. 485.

<sup>845)</sup> Manegeld. episc. Herbipolens. dipl. a. 1297, ap. Guden. t. III, p. 788.

<sup>846)</sup> Chart. a. 758. ap. Meichelbeck t. I. p. I. p. 52.

<sup>847)</sup> Lothar. Imperat. dipl. a. 1139. ap. Hund. t. H. p. 818.

<sup>848)</sup> Chart. a. 1087. ap. Falkenstein cod. dipl. antiq. Nordg. p. 30.

**<sup>649)</sup>** Grimm s. 148—145.

legali Intromisit se beati Oudalrici esclesia et Ste. Afre predicti allodii. Abbas tune temporis iilius eenobii momim Undalscalons cum fratribus gais. et familia ad cundom perveniens locum in platea elusdem vici descendit ab equitatara. et per manum cuiusdam Ratzilini qui vicem ducis noricorum habebat ad obtinendam eiusdem predii possessionen ductus. ipsa nocte fbidem permansit. \*\*\*) sie wurden mit dem ankanse von grundstücken von ihrem herrn beaustragt. CL marcas in manu quarundam personarum ecclesie nostre liberorum et ministerialium nostrorum posuimus, ut ex els aliquod alodium emeretur pro restauratione curie nestre Pardenheim. 451) durch ihre hände wurde bei entäußerungen eines eigenthumes die übergabe vorgenommen, per ministeriales nostros Hermannum de Baldenstet, Hermannum de Lupniz, Hertingum de Horselgaw et forestarios nostres dictam silvam Ecclesiae Reinhartsbornensi reddicimus. 303 und zur größern sicherheit ließ man sie handlungen ihres herrn eidlich bekräftigen. Tradidit igitur prodictus Abbas Sigifridus una eum advocato suo nomine Ruotperto man-cipia, quorum hec sunt nomina: Himildrud, Muota, Waltrat, Richilt, salva condicione, qua sub nuta suo use sunt, prefato preposito Rifrido, elusque advocato nomine Hortelfo pro mancipiis Emakeri, Gotani, Ridiprich, Irmandik nuncabatis, iterum utriusque advocatis conlaudantibus, et ex utraque familia natu maioribus iuramenti attestacione confirmanilbus. \*\*\*)

5.110. Während die ministerialen als stellvertreter und sengen bei handlungen ihres herrn stets erscheinen, erlangten sie schop frühzeitig auch das recht die handlungen ihres herrn, bei welchen sie ursprünglich vielleicht nichts mehr als zeugen gewesen waren, von ihrem gutachten und ihrer einwilligung abhängig zu machen, sie wurden herbeigerufen wenn der herr grundstücke erwerben wollte convocatis et missis ministerialibus nostris. ad predia illa estimanda et videnda. \*\*\*) ohne ihre zustimmung durfte der herr keine veränderung mit seinem eigenthume vornehmen, an welchem sein ganzes gafolge rechte zu habes schien. concambium, quod predictus comes Harmannas fock cum venerabili Meinhardo, Wirziburgensi Episcope, con-

<sup>850)</sup> Chart. a. 1181. in M. B. t. XXII. p. 16.

<sup>851)</sup> Hillin, archiep. Trevir. dipl. a. 1158, ap. Honth. t. T. p. 567. 859) Albert, lantgrav. Thuring. com. palat. Saxon. dipl. a. 1267. m

Schannat. v. l. coll. l. p. 190. 658) Chart. circ. a. 1050. in M. B. t. VI. p. 84.

<sup>854)</sup> Hartwic, episc. Ratisbon, dipl. a. 1168, ap. Hund. t. M. p. 77.

nsu totius eleri et familie saucti Kiliani. 2011) wo auffal, ad ist, dan der herausgeber dieser urkunde familie von m würzburgischen domcapitel verstehen will. \*\*\*) sed et del nostri ministeriales, qui consilio intererant, ut Theuri de Ecclesia sumerentur, ad reficiendos cosdem Theeros bona sua singulis annis se daturos, donec opus conmaretur, devoverant. 117) consensu et consilio consororum strarum et Principum, nobilium, ministerialium, litonum clesiae nostrae confamulantium, concambium quoddam... ci. 456) consultis igitur super hoc prioribus, inbaucficiaet ministerialibus Ecclesie Coloniensis ex communi corum totius Sosaciensis familie consilio. \*\*\*) Sosatiensis Ecmie Conventus universus familiae totius assensu et conlio Nemoris partem quod Bocholt dicitur, videlicet quanm ad duos mansos agri sufficerent, succidi fecit. \*\*\*) benders bei veräußerungen war der herr von der einwilliing seiner dienstleute abhängig. Institutum namque huius terne tradicionis. . clero ac familia utriusque partis id probantihus in anla Ratisponensis civitatis peractum, rea auctoritate stabili tenore roboratum est. 261) Dux Hainus . . propria manu, si quid iuris in co predio habere lebatur, assensu ministrorum suorum tradidit ac delegat super reliquias sancti Dyonisti Sceftlarn. \*\*\*) Ecclesie stre in Buren . . de plenitudine consilii ac consensu unirsorum nostrorum Ministerialium donationem fecimus. 463) r consensum et consilium cheri nostri, ministerialium et sallorum. 444) Comes (Otto de Tekeneborg) qui cam (denam) ab Ecclesia Coloniensi tennit Feode, uxore sua liris et ministerialibus suis consentientibus in manus nos-

D) D. s. 40.

r) Chart. a. 1147. ap. Kindlinger m. b. h. II. a. 176.

- ii) Chart, circ. a. 1096. in M. B. t. VI. p. 14.
- 18) Chart. circ. a. 1160. in M. B. t. VIII. p. 488.

<sup>5)</sup> Gebehard. episc. Ratisben. dipl. a. 1087. ap. Hanßelmann weiter erläut. landeshoh. d. hans. Hohenlohe. beil. s. 19.

Lintgard, abbatics, Gandershom, dipl. a. 1146. ap. Leibuks s. b. t. II. p. 378.

Beinald. archiep. Colon. dipl. a. 1166. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 197.

Philipp. archiep. Colon. dipl. a. 1174. ap Kindlinger Volucetein
 H. s. 25.

Otton. duc. Meran. com. pal. Burgund. dipl. a. 1818. ib. t. VIII.
 p. 113.

Frider, episc. Eystettens. dipl. a. 1223. ap. Falkenstein cod. dipl. antiq. Nordgauens. p. 48.

tras resignavit candem. 665) keine standeser Höhung niedeper unfreien oder erleichterung der dienstpflicht derselben darf ohne einwilligung der ministerialen vorgenommen werden. qualiter homines quidam curie nostre que est in Waldorp attinentes. uir unus et due mulieres . . ad nos septis uenerint. et prefate curie et officio uineam satis utilem obtule rint. ea uidelicet ratione. ut a seruili conditione emancipareset cere censuales ecclesie nostre constituerentur. Nos astem communicato consilio cum ecclesia et hominibus. et ministerialibus nostris. qui fructum uinee in perpetuum magis curie expedire judicabant. quam pensionem trium capitum defectui succumbentium. petitioni eorum annuimus. et eos cum posteritate sua. consentiente aduocato. cere cersuales constituimus. 866) unanimi consensu Conventus et ministerialum relaxavi censum quorundam mancipiorum. \*7 mit zuziehung der ministerialen errichtete der herr sein testament. Ecclesiae nostrae capitulo convocato et ministerialibus nostrum ordinavimus testamentum. 865) Bei solchen handlungen ihrer herren war die einwilligung der dienstleute durchaus nöthig, und ohne dieselbe konnten jene nicht vorgenommen werden, daher das verbot einer handlung auch an die ministerialen, in bezug auf ihre zustimmung, gerichtet ward. sub vinculo anathematis injungentes ne aliquis de capitulo vel ministerialibus in hoc (alienatione benorum predictorum) consensum praebeat et favorem. 165) wegen widerstandes der dienstleute musten selbst nützliche handlungen unterbleiben. sed quia (Wernherus abbas) insolentie ministerialium resistere semper studuit, plura ex ipsorum impedimento, quae ad claustri sui utilitatem spectare possent, praetermisit. 870) und weil die einwilligung einer hinreichenden zahl von dienstleuten fehlte, konnten bereits eingegangene verträge als ungültig angefochten werden. sed illud privilegium non est firmatum per clericorum nostrorum supscriptiones vel collaudationem quin potius cassatum est per eorum contradictionem et ministerialium nostrorum publicam reclamationem. \*\*\*) (Episcopus

<sup>885)</sup> Henric, archiep. Colon. dipl. a. 1288. ap. v. Steinen westf. gesch. b. I. s. 915.

<sup>866)</sup> Chart. a. 1163. ap Günther t. I. p. 890.

<sup>867)</sup> Chart. a. 1216. in M. B. t. XIV. p. 287.

 <sup>869)</sup> Chunrad. episc. Frising. dipl. a. 1251. ap. Meichelb. t. II p. L. p. 38.
 969) Henric. episc. Babenberg. dipl. a. 1249. ap. Schannat. v. l. cell. II. p. 123.

<sup>870)</sup> Cas. S. Gall. continuat. II. c. 9. ap. Perts. t. II. p. 161.

<sup>871)</sup> Conrad archiep. Salisburg. dipl. a. 1144. ap. Ludewig script. Bamberg. t. II. p. 955.

Bambergeneis) manuscriptam suam bec atiam mode infiguavit, ut diceret insufficientem quie non haberet subscription canonicorum. Cui cum responderet prepositus (Gerhobus Richerspergensis); in expeditione imperiali, in castro brizieme datum fuisse privilegium, ubi čanonici non peterant interfuisse, noc ideo infirmari debere: maxime quia non de Ecclesiasticis possessionibus sed regalibus questio esset, Contra Episcoppa nec quidem testium ministerialium auf-ficientem vel aliquem saltem continere munerum. Tandem se constito Principum cum finem accepit contentio, ut prepositus quia ex equo non posset respondere et concertara Episcopo se clus supponeret gratie et indicio. \*\*\*) wenn: aber auch häufig der zustimmung der gesammten dienstleute erwähnt wird, und die der abwesouden vor dem endlichen abschluße woch besonders nachgeholt wurden acte sunt hace Rokestere solempuiter cum Consensu Priorum Canonicorum et Ministerialium Ecclesiae, qui omnes ad Von entionem nostram ibi convenerant, et cum consensu cerum; qui tane ibi presentes non fuerant, postea requisito. 413 ani war doch wel in der regel die anwesenheit und sustimmung von sieben derselben genügend. Abbate antedisti: loci niden licet montis unucti Johannis eppone ulro religiose, et Christi pauperbus and so militantibus: a mentra regali munificen tia humiliter flagitantibus, abbatissa quoque uenerabili Ri-chiza cum tota congregacione sibi aubiecta. aduocate eciam Ottone palatino comite una cum emni familia prenominati monasterii in clere et populo, septem eciam ex ministerialibus sancte Marie selito more sub jure iurando in present cia nestri ad redimendam debitam eidem monajiterio penalo-nem per quoddam concambiam per omnia concaddantibus: \*//) Burchardus . . ministerialis Ratisponensis Ecclesic . . adiit Clementiam mestram. postulans quatinus et ipeum ecclesie predium suo predio quod supra nominatum est cambire-li-ceret. Nos igitur utilitati ecclesie providentes. misimus. VII. ministeriales ecclesie.. qui utriusque predii utilitate perspecta redierunt ad nos et juraverunt super sanctorum Reliquias. predium Burchardi utilitate preponderare. autem super hoc concambio omnibus calumphiatoribus omnis iniusta tollatur cansatio, septem de Ministerialibus nostris inrisiurandi religione a nobis interrogati dixerunt, banc

<sup>972)</sup> Chart. a. 1177. to M. B. t III. p. 459.

<sup>978)</sup> Chart. a. 1813. ap. Kindlinger Volmestein. b. L. S. 31. not. 1. a. 160.

<sup>974)</sup> Lother imperat. dipl. a. 1126, in M. S. t. XV, p. 564.

<sup>875)</sup> Metario. opise. Batispea, dipl. a. 1445, th. t. XIII. 100174 1000

plenam et legissimm traditionem esse, et omni tempore intemeratam posse, et debere servari. \*15) Indessen sprecher affe dese stellen mut von sleben verekleten ministerinte auf desen gutachten geistliche herren einen tausch vorsi men, dech scheint dieses eidliche gutuchten auch in sinder fälleh für die übrigen ministerialen genügt zu haben, und hiernach der obenerwähnte sufficiens numerus der dienstleute bei veräußerungen zu erklären zu sein.

S. 111. Die rechte der ministerialen bei den handlungen three horrn gaben ihnen auch einen wichtigen einflaß auf regierungsangelegenheiten, air) in welchen der fürst keine verfügungen treffen konnte, als communicante sibi meliorum terrae barenum et ministerialium consilio. 115) oft wird der zustimmung der ministerialen hierbei erwähnt, ohne welche, wie in andern rechten, so auch in seiner herschaft der herr keine veränderungen vornehmen durfte. consilie fratrum et ministerialium atque aliorum fidelium nestrorum id exegi, ut singulis annis de singulis macellis vel locis, in quibus cum mercimoniis consistunt mercatores, IIII nammi kamerae nostrae persolvantur. 215) Monetain queque quae singulis aunis auaritia exposecute, solchat reneusri in practudicium commune habitatorum ciusdem terrac. ex mine volumns sine consilio communi ministerialium maiorum Styriae, per aliquem futurorum principum terrac milatenus renovari, et renovatas per quinquennium perdarare. 449) So weit aber erstreckten sieh die rechte der ministerialen, daß sie sogar einem herrn, der firm verschli-gen nicht folge leisten wollte, förmlich den gehorsam anfsagen konnten. cum ministeriales tam Austriae quem Sty-, rise resistentes contra eum in Stochrau et in Trebense simul convenerant, ut nisi consiliis corum adnucret, et Swevos quos nimiam dilexit de terra éjiceret, cum pre Domise

<sup>976)</sup> Chanon. episc. Ratispon. dipl. a. 1162. ib. t. V. p. 155. 977) Struben nebenstand. th. IV. abh. XXVIII. § 18.

<sup>878)</sup> Philipp. reg. dipl. a. 1805, ap. Hund. t. I. p. 155, — Erlegeerklärung, friedensschluß, fehde und bandnis hieng von der sustimmung der ministerialen ab, oder wurde doch erst nach berathung three herrn mit ihnen beschloffen. Theoderic, mrchies. Colon. dipl. a. 1208. ap. Bros. annal. Juliacens. t. I. p. 24. ex consilio Priorum, Nobilium, Ministerialium, Burgensium pastro-rum ex una parte, et Heurico Duce et fidelibus suis ex alla. wird gesagt von dem abschluße eines bündnisses.

<sup>879)</sup> Erkenbert, abb. Corbeiens, dipl. a. 1115. ap. Kindlinger m. h. b. IL s. 104.

<sup>880)</sup> Radolf. I. dipl. a. 1377. ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 962.

die regierung ist auch ein grund, daß man sie namenterwähnt, wenn man an einem orte irgend eine verfüg treffen will. Iniungentes clere, ministerialibus et ulo Ecclesiae memoratae. \*\*\*) und der dienstleute geieht dort eine besondere erwähnung, wo von dem erbe eines landes die rede ist.

> Dir wirt daz lant und din magt Dar zu riche dienestman; Wande du gesigest dem heiden an Des leit ich ie mit leide trüc. \*\*)

> Die fürsten und ir dienestman Die in waren undertan, Enpfiengen wol den werden degen Der des landes solde pflegen. \*\*\*)

erhalb dieses landes aber waren sie geehrte männer, chen manche vorrechte vor andern leuten gegeben waministeriales autem nostri et officiales, sculteti, foresi, bubulci, piscatores et alii ad custodianum (cottidia-1) officium nostrum specialiter deputati, ab omni exace liberi erunt, et ante idem castrum (in loco Schine) um a descendentibus vel ascendentibus per Saroam toum exigetar, nec eis aliqua melestia aut dammum infer. \*\*') Monachus seu clericus vel ministerialis Domini dabunt theloneum in civitate. \*\*\*) Vort selen muse e vri sin van Tolle enbinnen unsme Geleide, ain aleine mere. Die Hus, die Wir hain enbinnen Colne, die sovri van Zinse syn des Hoifs, also lange sie unse sint. 44 🤄 großen theile vorrechte, welche ihnen ihre ritterwürschon zusichern sollte, und die ihnen ausdrücklich auch die städte, welche in ihres herrn gebiete lagen, bewil-wurden. dieselben wurden aber auch auf ihre leute reckt. Item ministeriales nestri nel ipsorum servientes homines pertinentes in locis in quibus aguntur nostra cia, obligari nou debent; item curras ministerialium nos-

Chron. Neoburg. ad a. 1295 ap. Pes script, rer. Austr. t. I. p. 457. Innocent. P. P. III. breve a. 1210. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 236. — vgl. not. 869. Wigalois. v. 4828. Ib. v. 9808. Arnold archiep. Trevir. dipl. a. 1181. ap. Houth. t. I. p. 619. Jus Friburg. \$. 14 ap. Gaupp städtegründung. s. 891. Cöln. dienstr. \$. 12. 13. s. 89.

trorum cibaria deferentes a quolibet telenio nostro sunt in-

munes. \*\*\*)

5. 112. Nicht allein standen die dienstleute ihrem hern bei dem erwerbe, der veräußerung und ausübung von rechten zur seite, sie wurden auch für deren bewahrer gehaten, und wenn irgend eine unbestimmtheit über rechte feres herrn bemerkt wurde, musten die dienstleute auskant darüber geben. deliberato ecclesie nostre liberorum et ministerialium nostrorum consilio, quidquid juris in prenominato castro . . habebamus. \*\*\*) daher geschah es aber auch häufig, daß in zwistigkeiten ihres herrn mit auswärtigen personen, vorzüglich dienstleute gewählt wurden, un jeder partei ihr recht zuzuerkennen, und der herr selbst muste sich alsdann unbedingt dem ausspruche seiner dienstleute fügen. Huic ergo petitioni Dominus Abbas non abnuens, elegit ex ministerialibus octo . . quos huius reconciliationis consiliarios constituit, ut quidquid isti secundum honestatem suam et ecclesiae in consilio invenirent i sequeretur. 990) Aus allen diesen erscheinungen stellt e uns das verhältnis der dienstleute gegen ihren herra heineswegs als ein niederes abhängigkeitsverhältnis dar, se dern wir erkennen die enge verbindung, welche zwie beiden stattfand, die wichtige stellung, welche das gefol einnahm. Gerade so wie in frühern zeiten die anges nen leute eines gewaltigen gefolgeherrn zu graßen. reiches, zu mächtigen fürsten neben dem könige gewen waren, wie die macht dieser großen sich immer mehr weiterte und die königliche beschränkte, so stieg auch anschen des unfreien gefolges, welches bei den gre des reiches die stelle eines freien vertrat; und, auf kle raum beschränkt, suchte es sich innerhalb denselben ( diejenigen rechte zuzusichern, welche die großen des wiches in dessen ganzen umfange gegen das reichseberha besaßen. So erhielt die ritterschaft auf landtagen i provinz entsprechende rechte denjenigen, welche die für auf den reichstagen hatten, und die hofbeamten, welche s der mitte der dienstleute gewöhnlich genommen waren, ste hen am hofe ihres herrn, wie die großen des reiches an kaiserlichen hofe da.

## β. Gegen Genoßen.

5. 113. Ministerialen desselben herrn erscheinen unter

<sup>666)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 16. p. 304.

<sup>889)</sup> Hillin archiep. Trevir. dipl. a. 1186. ap. Houth, t. f. p. 567.

<sup>890)</sup> Chart. a. 1149. ap. Tronor Münchhutsen append. p. S.

dem namen comministeriales. oppressus suas iniurias suis comministerialibus notificaret. \*\*\*) - welcher name indessen auch statt des einfachen ministerialis stehen kann. Lotharius Prepositus Ovvensis una cum advocato ano Chuonone de Megelingen annuentibus et fratribus eiusdem congregationis predium, quod habere visi sunt in Wineinstorf luxta Franthenhusen tradidit in manus cuiusdam ministerialis Salzburgensis, Uodelrici videlicet de Guoncenchoven. cuidam Heinrico comministeriali Comitis Heinrici de Frantenhusen conservandum, quamdiu presentem actitaret vitam, datis predictis fratribus talentis quatuor ab eodem Heinrico ea conditione, ut expletis vite sue cursibus prefatum in priores usus cedat predium Ovvensibus fratribus ad Hospitale, nullo Herede ipsius contradicente et contradicere valente. \*\*\*) sowie auch collibertus statt libertus steht; \*\*\*) - consortes. Folchmarus (de Ursingen, ministerialis) delegavit idem predium in manum alterius Volchmari sui consortis apud Ursingen. (94) daher wird auch die aufnahme unter die dienstleute gewöhnlich durch annahme zum eonsortium ministerialium bezeichnet. Quorum (ministerialium in curia Sunrike) unum nomine Richboldum prae ceteris nobis familiarem transtulimus in consortium et jus ministerialium Ecclesiae nostrae. \*\*\*) contribules. (quidem militaris vir Gozpertus nomine de Harde, ministerialis Friderici advocati) per manum Waldonis de Vtelingin contribulis aui. \*\*\*) sacii, consocii, condomestici, concives, compares, contectales. 141) dienstgenoßen. welcher benennung wir uns in diesem werke gewöhnlich zur bezeichnung des verhältnisses der comministeriales bedienen. Unter ihnen bestand eine enge verbindung, da sie nicht allein durch gemeinsames interesse, — dem kräftigsten vereinigungsmittel, — zur aufrechthaltung ihrer rechte und zum erwerbe neuer vorzüge, sondern auch durch verwandtschaft, da ehen mit auswärtigen personen mit nachtheilen verbunden waren, und vorzüglich als die glieder derselben großen familie ihres herrn, als standesgenoßen und bewohner desselben landes, wie eine abgeschloßene genoßenschaft dastanden. Eintracht und friede sollte unter ihnen bestehen, streit und hader

<sup>891)</sup> Leg. fendal. Teklenburg. 5. 15. p. 804. 892) Chart. a. 1170. in M. B. t. I. p. 162.

<sup>698)</sup> Ester de ministerial. S. 77. p. 110.

<sup>894)</sup> Chart. circ. a. 1150. ju M. B. t. IX. p. 422.

<sup>895)</sup> Brunon. episo. Wirzeburg. dipl. a. 1086. ap. Schatten. t. I. p. 509. 896) Chart. circ. a. 1147. in M. B. t. XII. p. 46.

<sup>897)</sup> Bernon. episc. Hildeslens. dipl. a. 1198. ap. Sobcid m. d. p. 194.

verbaunt sein, kampf aber zweier dienstgenoßen hielt de ganze genoßenschaft für eine schande. Theodericus comes villae Huxariae a Reinhero de Porta interpellatus est de duello, qui hoc imponebat ei, quod ex consilio eius er domini sui abbatis bublati atque enecati fuerint, idque s gulari certamine contra cum se asserturum proposuit. Ci ergo pro huiusmodi perfidiae suspicione tam a domine abbate, quam ab omnibus paene comministerialibus suis Theodericus execrabilis et odiosus haberetur, volens se expurgare de imposita sibi perfidia, paratum se et promptum al duellum contra Reinerum dicebat. Prudentiores vero condomestici corum considerantes non absque communi turpitudine comparium suorum inter dues ceaequales suos huiusmedi puquam pouse committi, dominum abbatem enixis cibus rogabant, quatenus Satisfactionem Theoderici reci ret, qui ad gratiam ipsius redire et pro objecto sibi crimine sive per iustitiam sive per misericordiam satisfacere paratus esaet. \*55) und wenn sie als schützer einer kirche, welche besonders den angriffen von dienstgenoßen ausgesetzt war, diesen feindselig gegenüber zu stehen gezwargen waren, musten sie doch noch stets geziemende rich sicht auf ihre genoßenschaftliche verbindung nehmen. hisdavi elsdem (canonicis Ecclesie Diezzensis) quod contra omnes Guerras moventes, et maxime contra homines Demini mei Ducis Bawarie, quantum mearum potestas simi et honestas virium exigit, cenobium corundem cum suis attinentiis studeam defendere. \*\*\*)

\$.114. Dieses genoßenschaftliche verhältnis spricht sich darin am wichtigsten aus, daß, wie bei andern auf einen bestimmten raum beschränkten genoßenschaften, so and darch die dienstgenoßen die rechte der einzelnen über farbgüter zu verfügen beschränkt werden. Heinricus ministorialis Ecclesie nostre, Ferreus cognomine, proprietatie sue bex mansos in Eidinkehusen, et sex mansos in Rigenstile pro necessitate sua vendere disponens, eos juxtis consustrationen loci, primo nobis optulit, deinde proximis heradibus suis, postmodum contectalibus. Emptore inter hos non apparente, mansos eosdem . vendidit et tradidit Ecclesie . in Berzingehusen, compromittentibus et contradentibus legitimis heredibus ipsius, accedente quoque nostra permissione ac consensu fratrum Ecclesie nostre. \*\*\*

Sie sind auch wol nicht selten unter den freunden verstanden, de-

<sup>498)</sup> Chart. a. 1149. ap. Treuer Münchhausen append. p. S.

<sup>889)</sup> Eugelshale, de Heiguibere, dipl. a. 1941. in M. B. t. Vill. p. 148. 500) Berson, opisc. Mildemens, dipl. a. 1193. ap. Schold m. d. p. 494.

X

ren häufig bei dienstleuten erwähnung geschicht, und die besonders bei veräußerungen um ihr gutachten gefragt werden. Fridericus prepositus in Garz ecclesie predicte emit quoddam predium in Uoglarn a quodam ministeriali sancti Rudberti nomine Gotlint et pueris suis . . Hec autem traditio facta est de bono consilio amicorum suorum. \*\*\*\*) nach deren gutachten auch eines mannes buße festgesetzt wird, wenn er selbst zu viel verlangt. Und will aber eynman ze vil buße. das sol steen an ir beyder freunden. 502) 1 und zu deren vertheidigung ein mann, da er seiner pflicht nachzukommen scheint, selbst wider seinen herrn ohne Iewelk man myt wol helpen weren treubruch streitet. stede, bürge vode land vnde lif sines herren vnde mages vnde mannes vnde san sines vrundes, weder herren vnde = mage vnde manne, die sie geweldichliken süken, vnde mvt z wol vppe sie striden, vnde nedvt weder sine trüwe nicht; deste he selue irs selues haue nicht ne neme. 903) nicht z selten erscheinen diese freunde in den rechtsbüchern, und r immer läßt sich vermuthen, daß zwischen ihnen und der betheiligten partei auch noch ein engeres verhältnis, als das der freundschaft allein, wenn auch nicht immer verwaudtschaft, - blutsfreundschaft, - doch eine genoßenschaftliche verbindung, wenigstens standesgleichheit, bestanden habe. Die rechte der dienstgenoßen bei veräußerungen von gütern eines dienstmannes, machten aber auch ihre einwilligung dann nöthig, wenn ein solcher eine ehe mit einer auswärtigen person abschließen wollte, wobei wichtige fragen über die erbrechte der kinder zur sprache kommen musten. Rudolfus ministerialis ecclesiae vestrae (Frisingenais) communi consensu nostro et ministerialium ecclesiae mostrue uxorem de domo nostra duxit, eo videlicet tenore, ut filii qui ex eis nascerentur, ecclesiis mutuo dividerentur, ea conditione, ut vester apud nos et noster apud vos justitiam feudi obtineat. 904)

S. 115. Es waren aber gemeinschaftliche vereinigungstage unter diesen genoßenschaften: die tage an welchen das gedächtnis des schutzpatrons der kirche, zu welcher sie gehörten, gefeiert wurden, die festtage, an welchen sie sich bei dem hofe ihres herrn zu versammeln pflegten, die mit gemeinschaftlichen gelagen und festlichkeiten be-

<sup>901)</sup> Chart. a. 1280. in M. B. t. I. p. 51.

<sup>902)</sup> Schwäb. landr. c. 105. III. g. 4. p. 181.

<sup>903)</sup> Sãche. landr. III. 78. 5. 5.

<sup>904)</sup> Albert, episo, Trident, dipl. n. 1189 ap. Mcichelbeck, t.I. p. II. p. 560.

rangen wurden. Nach außen abgeschloßen als eine große familie, suchten sie sich auch, nach art anderer genoßenschaften, 301) durch eine besondere gleichförmige kleidung von andern leuten zu unterscheiden, und sowie z. b. der ritterlichen brüderschaft im kloster Ettal vorgeschrieben war: Es sullen die Ritter kein ander Varb tragen, dam pla und gra, und die Frauen uur pla. 306) so erscheinen auch andere ritter, welche unter einem herrn vereint sind, dnrch gemeinsame äußerliche abzeichen von andern unterschieden: jeder (meiner) ritter trug aber seinen sonderlichen helm, doch wappenkleid, schild und decke waren gleich. \*\*) Gewöhnlich wählten die herren die unterscheidenden äußern kennzeichen ihrer mannen, wenn auch noch keine familienwappen und daher entlehute farben waren, und behielten bei den häufig wiederholten geschenken von kleidungsstücken bestimmte arten bei. 906) Verbindungen noch von jener zeit her, ist aber vielleicht oft die einheit mancher sich nie verwandter familienwappen zuzuschreiben? — Da aber die dienstleute der verschiedenen herren sogar h ihrer äußern erscheinung als verschiedene genoßenschaften auftreten, so ist es eine natürliche folge, daß eine aufnahme unter dieselben der zustimmung der dienstgenoßen bedarf, deren auch nicht selten die denkmäler jener zeite erwähnen. quidam nobilis homo Wichman de Chuniswise delegavit ad altare S. Quirini in manus Chuonradi Abb propriam ancillam Ontam Geroldi filiam, assensu et veh tate ceterorum ministrorum lege ministeriali. tali stabilie tenore, ut cum omni posteritate sua vivat et utatur misktrorum ad idem altare pertinencium indissolubili condicine. \*\*\*) nobilis et illustris miles Otto de Routte accepta pecunia ad octo talenta a Heinrico, qui Swertfurbe dictir,

<sup>905)</sup> Wilda gildenwesen s. 223, 224.

<sup>906)</sup> Ludovic. IV. dipl. a. 1889, in M. B. t. VII. p. 836.

<sup>907)</sup> Ulrich v. Lichtenstein c. 18. s. 140.

<sup>908)</sup> Büsching ritterwesen. b. I. s. 341. — b. II. s. 58. — vgl. Gebauer leben Bichards. s. 68. — Estor de minist. §. 307. p. 26. — nicht bloß von ministerialen, auch von freien und edels vesallen finden wir, we sie demselben herrn verpflichtet waren, die auszeichnende gleichmäßige kleidung, meistens nach wall des herrn, erwähnt. übrigens bezieht es sieh auch well auf die sitte der mannen sich im dienste eines herrn durch besonder abzeichen an kleidung, rüstung u. s. w. meistens zur ehre des herrn freiwillig gewählt, wenn es heißt Freidank s. 74. v. 17.

Von dem ichs beste here sagen des wafen welt ich gerne tragen.

<sup>909)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. VI. p. 101.

tradidit eandem Heinricum et sororem eins Diemontam propria manu ad altare S. Quir. M. Tegrinse in locum patris eorum domini Northerti ministerialis Ecclesie nostre, ut et ipsi lege ministerialium perpetuo fruerentur. facta aunt hec petitione Domini Manegoldi Abb. Tegrinsensis Ecclesie, ae totius Congregationis, et ad probacionem Ministeriatium. <sup>910</sup>) wie bei der anfnahme unter die dienstleute so bedurfte es auch bei dem austritte aus dieser genoßenschaft der zustimmung der dienstgenoßen, worauf wir im folgenden, wo wir die beendigung des dienstverhältnisses betrachten, zurückkommen werden.

## y. Gegen auswärtige.

ı

2

B

S. 116. Nicht die beschränkungen des dienstverhältnisses, die sehr geringe waren, und die nicht so sehr diesem acibst, als ihren besondern standesverhältnissen, als unfreie gegen freie, als ritterbürtige gegen den hohen adel, und einzeluen folgen ihres besondern rechtes, welches wir im folgenden erörtern werden, zuzuschreiben sind, erkeunen wir als die verhältnisse, in welchen die dienstleute ihrer ministerialität wegen zu andern personen stehen, sondern , hauptsächlich ihre macht und würde und das ansehen, welches mit der stellung im gefolge eines mächtigen herrn verbunden ist. Häufig wurden streitigkeiten benachbarter männer ihrem herra zur entscheidung vorgelegt, und man berief sich alsdann auch auf das gutachten seines gefolges, mit welchem er ja alle gegenstände von wichtigkeit zu verhandeln pflegte; so erscheinen die dienstleute als schiedsrichter neben ihrem herrn suweilen über angelegenheiten edler und freier männer, sowie sie auch neben diesem zu gerichte sitzen pflegten. \*\*\*) wurde aber in der nähe der besitzungen ihres herrn irgend ein großes fest begangen, so fühlte man sich geehrt, wenn dienstleute bei demselben erscheinen wollten; 912) man achtete die würde

<sup>910)</sup> Chart. eire. a. 1900. in M. B. t. VI. p. 148. — Pfeffel v. d. baierisch. dienstmannen in Zepernick miscell. s. lehnr. b. I. s. 286. ihre einstimmung wurde begehrt, se oft ein neues mitglied su dienstrecht aufgeneumen, oder eine wichtige veränderung mit einem von ihren gesellen getrefen werden sollte.

<sup>##</sup> Direction of the Property of the Propert

<sup>912)</sup> vgl. v. b. Chron. Stederburg. ad n. 1174. ap. Leibuits s. b. t. I. p. 859. anno . MCLXXIV . monasterium novum in Stederburch . communatum est. Unde Praepositus veti sui compos consecrationem ejus fieri proposult . Tanto proposito maximas

ihres herrn, welche auf sie übergieng, und ihren geachteten stand in ihnen. Oft erscheinen sogar die dienstleste der umgegend furchtbar; man klagte über von ihnen verübte gewaltthätigkeiten; alles dieses bestätigt die ansicht, daß die dienstleute keineswegs von auswärtigen personen für verächtliche und unbedeutende leute gehalten worden seien. wenn auch aus ihrem stande und aus ihrem besondern rechte für sie in einigen puncten eigene bestismungen entstanden, wodurch gewissermaßen eine ungleichheit entstand, wenn auch das dienstrecht bei ehen zwischen dienstleuten eines herrn und auswärtigen, sowie bei andern rechtsgeschäften zwischen diesen beiden eigenthümliche folgen herbeiführte, so war es doch ihre würde als gefolge eines angesehenen herrn und ihre ritterbürtigkeit, welches sie von andern leuten hanptsächlich unterschied: chrende eigenschaften, welche aber in einer beziehung auf eine ganz eigene weise ihre verhältnisse gegen auswärtige personen darstellten.

\$.117. In beständigem kampfe um ihre freiheit und um ihre besondere rechte bildete sieh die stadtverfaßung unter genoßenschaften freier männer zum wechselseitiget schutze, wesentliches erfordernis zur aufnahme in eine solche genoßenschaft war freiheit, und sowol der standals die verpflichtungen der unfreien schienen unvereinbar mit den verhältnissen eines bürgers, machten unfähig at der verbindung einer bürgerschaft theilzunehmen, wenn aber ein unfreier sich in einer stadt niederließ, so muste ihm entweder gleich, oder nach einer bestimmten zeit die freiheit zuerkannt werden, ehe er der rechte der übrigen bürger theilhaftig werden konnte. bloß freie leute wellten die bürger in ihren städten sehen, während die herren ihren ansprüchen an ihren eigenen leuten nicht entsagen wollten. daher verordneten viele gesetze, daß keine un-

scivit adesse debere expensas, et multas ad tale negotium necessarias esse divitias. Sane fidelium suorum corda ita exttavit Dominus, ut in multis et subvenirent. fierenisahuas ille
Bavariae et Saxunae Dux Henricus primus asxilio suo nos javit, et non parvam expensase partem vultu hilari nobis tradidit,
mestramque festivitatem sua illustrasset praesentin, at necessaria
occupatione detentus in Bavariam. iter non arripuisast. Officiatis tamen suia, hoc est, Dapifere, Pincornae seteriaque omniessent; Comes Gunsellaus de Evaria, ut asepe ante fecerat, in
hac necessitato nobis subventt, Erious de Gasterleve, Eckhertus
de Wulferebutle, Jordan dapifer altique plures, qui ut centuplum
de benefactis suis recipiant, divinae committimes ciementiae.

eute, welchem herrn sie auch angehören mögen, aufin städten finden sollten. Item principum, nobilium, rialium, ecclesiarum homines proprii in civitatibus non recipiantur. "") und nicht allein auf niedere , auch auf die vor diesen genau unterschiedenen eute wird dieses verbot einer aufnahme in den städsgedehnt, 914) und sie sollten auch nicht pfalbürger 1, sondern es muste ausdrücklich von ihren herren erlaubt werden sich unter die freie bürgerschaft nie-Ben. non licet . . universitati . . aliquos de hominiu ministerialibus . . vel de villarum ad ecclesiam minii pertinentium incolis recipere in cives seu burqui Pfalburger vulgariter nuncupantur . . Recepti o civibus vel burgensibus habeantur, nisi in eisdem ontinuam faciant mansionem. 915) - Aber nicht allein ifreiheit war den dienstleuten an einer aufnahme in idten hinderlich, auch ihre verbindung mit einem welcher vielleicht die freiheit der stadt zu gefährhien, und mit welchem die bürger wegen dieser nicht harte kämpfe bestanden hatten, machte sie der stadt ich und war der grund, daß man sie von dem stadt-entfernt zu halten suchte. Selbst ihre ritterwürde ler grund vielfacher beschränkungen für sie, da in städten rittern der erwerb städtischer grundstücke schwert, oder gar untersagt war, und sie selbst wohnung innerhalb des weichbildes haben sollten. 316) estimmungen fanden auch auf die dienstleute ihre lung, und so kommt es, daß wir sie von vielen , und zwar wegen ihres dienstverhältnisses, ihrer eit und ihres besondern verhältnisses zu einem edeln wie auch ihrer ritterbürtigkeit, der wesentlichen folr ministerialität, ausgeschloßen finden.

.

8. Doch von diesen allgemeinen regeln gibt es sehr usnahmen. Denn diejenigen geistlichen stiftungen, innerhalb der mauern einer stadt gelegen, einen es städtischen gebietes besaßen, hatten dort sowol gene leute, als auch ihre dienstleute. so finden wir z. b. afreie, welche dem kloster Weihenstefan dienstbar wader stadt Freising. \*17) und das ansehen der geist-

mric. reg. dipl. a. 1231. ap. Houtheim. t. I. p. 700. — Friric. II. dipl. a. 1232. ap. Senkenberg. corp. iur. feud. p. 770. tor de minist. §. 200. p. 276. 277. nart. a. 1308. ap. Wencker de Pfalburgeris. p. 63. ccius von stadtgesetzen. a. 572. ff. ton. episc. Frising. dipl. a. 1146. in M. B. t. IX. p. 508 504.

lichen stiftungen, zu welchen sie gekörten, der einstaß ih: res herra auf die regierung der stadt, verschafte soger ienen unfreien die rechte eines bürguru, und nie brus unter diesem namen, quidam civia Pataviencis de Si S. Nicolai Dietmarus nomine. 115) ebschon sie im üb den beschränkungen ihres Standes unterworfen blieb communicato consilio de consensu viriusque connent cinium licenciasse Berhtoldo de holesbach ,ciui Sti. Vo rici matrimonialiter contrahere. cum dni Chuonradi pre ti de Kuobach filia Elysabeth dieta, hoc condicionis p vt liberi corum quos genuerint vtrique ecclesie equaliti parciantur. \*\*\*) Je größer auch die macht der fürsten, deren gebiete eine stadt lag, über dieselbe war, umsei war dienstleuten die aufnahme in dieselbe erleichtert. so größere vortheile wurden ihnen als bürgern sugswi bald ertheilte der landesherr einem unfreien, der sich i dem willen seines herrn, war es jeuer selbst, oder se ein mit ihm befreundeter oder verbündeter fürst, in ei seiner gewalt unterworfenen stadt niederließ, ohne wei res das bürgerrecht. Vobis autem, Domine Prepusite (R cleaie in Diezzen) et omnibus successoribus vestris pe tatem damus, ut nullus de familia Ecclosic vestre in e tatem illam (Diezzen) sine licentia et consensa vestro-a cohabitandum intrare presumat. Is antem, qui com vestro ingressus fuerit, ius et libertatem civium nosum edictum nostrum obtinebit. \*\*\*) bald aber bedurfte es a einer freilaßang von seiten des herrn, damit seine dis leute, welche nur durch den willen der gesammtheit: bürger das bürgerrecht erhalten sollten, diesen in s puncten, besonders in der fähigkeit vor gerichte, in m cher die dienstleute den freien überhaupt ungleich waren, gleichgestellt würden. Nullus hominum vel ministerhälen Domini in civitate habitabit, nec jus habebit burgensiam nisi de communi civium consensu; ne quis burgensium illorum testimonio possit offendi, nisi Dominus civitatis liberum eum dimiserit. 921) indessen sind nicht alle fälle, wo ein dienstmann zugleich bürger sein konnte nothwendig aus dem einfluße ihres herrn allein zu erklären, es konnten

<sup>918)</sup> Chart. circ. a. 1190, in M. B. t. IV. p. 272.

<sup>919)</sup> Instrum. composit. int. Hiltibrand. abbat. S. Vedalric. et b. Aftin Adjusta et Hiltigard. abbatics. S. Magui in Knobach. S. 4 XXII. p. 218.

<sup>990)</sup> Otton. duc. Meran. com. pal. Burgund. dipl. a. 1231...th. 4. VA. p. 189.

<sup>981)</sup> Jus. Friburg. S. 86. ap. Gaupp städingrändung, s. 395. — vg. 306. 700.

17

ielmehr auch aus freier bewilligung der studtgemeinde, der aus eigenem authotie bei deren begründung und an-lern gründen, dienstleute au freien gemeinden theilnehmen. dedann standen sie den freien mitgliedern, wo nicht beondere vorschriften ihres rechtes ihnen beschränkend entegenstanden, durchaus gleich, und bekundeten diese gleichtellung oft durch hußere handlungen, worüber mehr, we er untergang der ministerialität besprochen wird. In städen erhielten so die ministerialen das bürgerrecht, aber auch mf dem lande konnten sie an markgeneßenechaften mit reien theil haben und ihnen ganz gleichgestellt sein in dem echte auf die benutzung der gemeindegüter, also auf dem ande die dem bürgerrechte in den städten entsprechenden echte durchads innehaben, ohne darin weiter durch ihren. errn beeinträchtigt zu werden. merkwärdig ist in dieser ansicht eine ungedruckte urkunde des dreizehnten jahrhunlerts, welche ich nach einer copie des fünfzehnten jahrunderts, auf papier in folioformat geschrieben, in einem unde mit mehrern andern interessanten urkunden zusamnengebunden, getreu, nach den von Hoffmann handschrif-enkunde s. 45. gegebenen regeln, mittheile. Vniuersis ad juos presentes littere perdenerint Johannes dei gracia elecus et Confirmatus in Abbatom monasterij Judensis Et wilielmus Comes Juliacentis etaldem monasterij Aduocatus salutem et cognoscere veritatem Noncritie qued nobiles sidees, ministeriales, milites, valalli, Ceterique homines valuer-l ad allodium predicti monasterij Judensis pertinentes Ad. oftram inftantem peticionem Jus secandi lingua in comruni nemore suo quod vulgariter gehultzde dicitur, honeskenberg et mechtildi uxori, eigs nec non et heredibus suis n perpetuum concellerunt, Jpsosque ad hoc ida fecum cum auni plenitudine admiserant, Ad Jdem quoque ias Godefrimm Cellerarium vxorem suam et heredes fues in perpenum similiter receperant Nobis quoque comiti supredicta idem nobiles, fideles, minisferiales milites, vafalit, ac alij muss homises lingua illa feu arbores que infra foffatum juo fluit aufta funt, vnanimiter contulerunt Et nos ea-lingia et Arbores, cum omni Jure quo nobie aduquerint supradicis Arnoldo et vxori ac heredibus corundem liberaliter conerimus et donamus Jp/os de elidem protinus inheltientes In predictorum autem omnism testimonium ut hec Robur ptineant firmitatis, Nos ambo ad instanciam et Rogatum medictarum parcium vtrarumque presentes litteras conscribi fecience, et eas Sigillorum nostrorum communitationes imprafique Actum et Datum in vigilia octavarum Epyphanic demini, Anno ciussum milletimo cere Sexigesimo none, also war auf dem lande, wie in den städten die fähigkeit der dienstleute in dieselbe gemeinde mit freien, und mit denselben rechten, wie diese, aufgenommen zu werden, anerkannt, und das dienstverhältnis hatte in dieser einen hissicht, für die ministerialen gegen auswärtige, keine weitene folgen.

S. 119. Die herren gaben den dienstleuten sehr viele vorrechte in den städten, wenn sie nur irgend dazu fähig waren, und unter diesen ist vorzüglich Strasburg zu erwähnen, als diejenige stadt, in welcher-ein, uns erhaltenes aber vielleicht nie in seinem ganzen umfange in wirksamkeit getretenes stadtrecht den dienstleuten des bischeis größere vorrechte ertheilte, als beinahe in allen übrigen städten Deutschlands der fall war. denn wenn wir die vorzüge der dienstieute, welche in städten vor andern bürgern begünstigt waren, überhaupt betrachten, und einzelne alsdann vorzüglich hervorheben müßen, wie befreiung von zöllen, ein vorrecht, welches theilweise schon als folge irer ritterlichkeit ihnen bewilligt wurde, welches in Cin anch dahin ausgedehnt war, daß die von ihnen etwa als lehen oder beneficium beseßenen erzbischöflichen häm von jeder besteuerung der städtischen verwaltung frei selt sollten, und bloß danu wegfiel, wenn die dienstleute has-del trieben, 313) da der zoll für den kaufschatz erzichtet war, \*25) und suweilen ritterbürtige männer kaufleute wurden, wie jener kaufmann,

> der koufman hiez Wimar Der was von ritters art erborn. \*\*24)

wenn zu den wichtigsten vorzigen, welche dienstleute is städten haben kounten, eine besondere, keinem einfinst städtischer beamten unterworfene gerichtsbarkeit, und är die leute innerhalb der stadt gelegener stifte der genns aller derjenigen verrechte, welche die immunität ihrer his she gewährte, gerechnet und denselben deshalb aft falslich zugesiehert wird, Ecclesie Sti Vdalrici officiales eun omni sua familia, infra muros ciuitatis Auguste de nostre liberalitatis munificencia ab omnium officialium nostrorum in ipsa ciuitate videlicet adnocati, Magistri ciuium. Pre-

**<sup>989</sup>**) s. not. 897. **989**) s. not. 887.

<sup>934)</sup> Willchalm. 180, 90. 181, 1.

conum et eciam tocius ciultatis iurisdictionibus iudiciis et vexationibus eximimus ymmo liberam reddimus perpetuo et immunem Statuentes et firmiter precipientes ne quisquem predictorum nostrorum officialium in familiam dicte ecclesie si forte aliquis ex ipsa quemquam in ciuitate ledendo excesserit aliquod iudicium in eundem exercere debeat vol presumat. set pocius dominus Abbas de codem ac de ome ni sua familia Indicium et insticiam personaliter exhibent querelantibus seu querelanti. \*24) daher auch die wenigen falle, in welchen den bürgern ausnahmsweise die verhaftung eines mannes ihres herrn gestattet wurde, genau bestimmt waren, und selbst dann wieder überlieferung an dessen betreffende gerichte, von welchen wir im folgenden weitläuftiger reden werden, oder doch deren hinzutretende mitwirkung geboten war. Item quod quicunque hominum ipsius Archiepiscopi, sive sit suus Ministerialis, sive nobilis contingat Civitatem Coloniensem intrare, quod non potest nec debet de jure ab aliquo cive occupari vel arrestari, nini esset manifeste proscriptus, et si proscriptus esset debet mediante Judicio detineri, scilicet, vel authoritate ipsius Archiepiscopi, vel Judicum suorum, qui jurisdictionem tenent ab ipso. 126) denn die dienstleute wachten sorgsam ber ihre vorrechte in der gerichtsbarkeit, sie wusten diese sick ungekränkt zu erhalten und ihren nachkommen, welche sie häufig noch lange, nachdem bereits die ministeria-Mat untergegangen war, bewahrten, wieder als besondere amszeichnung zu überliefern, daher z. b. in Mainz noch im fünfzehnten jahrhunderte von mehrern bürgern, obgleich zie, in der stadt angeseßen, selbst städtische gewerbe trieben, eine besondere gerichtsbarkeit behauptet, und dazh ein förmlicher beweis der ministerialität ihrer vorfahren erfordert ward, 327) — so sind auch in Straßburg die bi-schößlichen dienstieute von den lasten, welche die übrigen bürger betrafen, frei, und ausgenommen von dem gerichte der städtischen beamten: Causidicus indicabit pro furto, pro Trevela, pro geltschulda, in omnes cives Urbis, et in omnes Ingredientes cam de Episcopatu isto, nisi rationabilem opi penant exceptionem, preter Ministeriales Reclesie, et cos qui sunt de familia Episcopi, et qui ab ipso sunt officiati. 925) und jene beamten haben nur gewalt über diejenigen 4 .45

<sup>995)</sup> Conradin. reg. dipl. a. 1966. in M. B. t. XXIL p. 994.

<sup>926)</sup> Document. a. 1258. S. 19. in Securis ad radicon p. 245.

<sup>927)</sup> Wohlbrück Alvensleben. b. I. s. 878.

<sup>938)</sup> Jura et leges civitat. Argentin. c. 10. ap. Walter curp. lar., germ. t. III. p. 781.

häuser und höfe der dienstleute, in welchen diese nicht seifhaft sind. In omnes curias Frattum de claustris, vel Mitterialium, in quibus ipsi corporaliter non habitaverist, ius habet Scultetus, vel ludex vocandi ad hidrium et cogendi inhabitatorem. \*\*15\*\*) und nur dand werden die dienstleute ihnen unterworfen, wenn sie handel treiben, doch nur im diesen betreffenden sachen. Similiter (Scultetus vel ladex) et Ministros Fratrum de quocumque Claustro ius habet indicandi de ipsis, scilicet in causis pertinentibus al mercaturam, si volunt esse mercatores. \*\*16\*\*) sowie sie dam vor der städtischen behörde zu antworten gezwungen sind, wenn sie einen, vor derselben zu entsiehen verpflichtetet der gerichtsbarkeit derselben zu entsiehen suchen. Unicumque intraverit Civitatem debitor existens alicuius hominis, si pulsatus fuerit coram Iudice, Canonicus, vel Ministerialis, in cuius domum ille forte hospes intravit, presentabit eum Sculteto ad iusticiam: quod si non fecerit, pro illo respondere tenebitur. \*\*2000.

🚈 S., 120. In allen wichtigen ämtern, welche ein fürst zu vergeben hatte, gab er seinen dienstleuten überali den vergebe vor andern leuten, und dieses geachah um so mehr in den städten, als er in jenen eine kräftige stütze gegen die, eine gänzliche unabhängigkeit suchenden bürger zu: And glaubte. so war die meisterschaft über die zünste oft herschaftlichen ministerialen gegeben, 122) und vorzüglich de amt der münzer, welches am längsten von dem landesbarr abhängig blieb, wurde von ministerialen bekleidet. (22) straßburger stadtrecht verordnete sogar, daß, wie das aut des frone pur bischöfliche leute bekleiden: Nulli anten Episcopus officium publicum committere debet, nisi; qui si de familia Ecolesie sue. 934) ebenso allein die leute d bischofs münzer werden sollten: Nullus facere dentiles debat, nisi qui sit de familia huius Ecclesie. 222) ---- Wan aber zur ordnung atädtischer angelegenheiten bisomb collegien pjedergesetzt wurden, deren wehl nicht:amssehließ lich von den bürgern abhängig, war., so wurde cise-be afimmte zahl mitglieden, wenn auch nicht die mehn and the second of the second section in and the second state of

January S. E. S.

3

<sup>930)</sup> Jura de Togod Scivitat. Argentin. c. 97. up; Walter Gerj. le. germ. t. III. p. 785.

<sup>980)</sup> Ib. c. 38. p. 785. 786.

<sup>931)</sup> Ib. c. 39. pl/786.

<sup>932)</sup> Wilda zildenweben. s. 305.

<sup>938)</sup> Ib. s. 196. **f**.

<sup>984)</sup> Jan. et leg. civitat. Argentin. e. 6. l. l. p. 781.

<sup>985)</sup> lb. c. 68. p. 790.

aus den dienstleuten genommen. Itaque praedictae pagis ex mandato imperiali 12. ministeriales ecclesiae Vormationais et 28. burgenses statuentur, qui de invasione laedentium et lacserum a testibus testimonium audient ac secundum veritatem testium discernant. 116) War indessen die regiorung selbst in einer stadt von einem landesherrn ganz abhängig, oder hatte der hetr derselben einfluß darauf, wie der kaiser in einigen reichsstädten, so bestand die sich selbst ergänzende genoßenschaft, in deren händen die regierung der stadt lag, wie aus einem ausschuße der vollbürger, anch aus den herschaftlichen dienstleuten, welchen sogar eine größere macht und mehr einfluß auf die stadtangelegenheiten, als jenen bewilligt war. sehr merkwürdig in dieser hinsicht ist eine urkunde, in welcher das schöffencollegium der reichsstadt Boppard seine alten rechte und einrichtungen erneuert und bestätigt. nos Conradus scultetus ministeriales et scabini opidi Bopardiensis notum esce volumus vniuersis quod nos conuenimus in vnum simul, non ad instituendum noua jura sed ad innouandum antiqua que hactenus aput nos fuerunt et durabunt in futurum, quod omnia jura que secundum sententias exquiruntur coram judicio, ministeriales dicent et sententiabunt cum scabinis, et similiter scabini ena cum ministerialibus, et ne defectus judicii habeatur, qui haberi poterunt dicent summas aliorum absentia non obstante. Insuper dum scultetus judicium exequitur, videlicet cum debita vel aliqua bona alieni coram judicio per summas adjudicabuntur, ministeriales qui cum ipso ad judicandum ire voluerint, portionem equalem recipient cum scubinis. et dum sententie requiruntur, scultotus ministeriales monere debet per huldam quam fecerunt, scabini vero per suum juramentum. Preterea dum defectus scabinorum vuius vel plurium fuerit, alter vel alit per ministeriales et scabinos concorditer eligantur; ita quod alli white allis ad electionem non procedant. In principalibus quoque diebus judicialibus qui secundum vulgares wissenthafte Dinck nuncupantur, si aliquis excessus vel defectus tam emineralitatis quam imperii fuezit, ministeriales cum ecanis et scubini cum ministerialibus accusabunt. hoc adjecto and in proferendis summis, civitatibus et villis que jura aput nos requirant, et ex antiquo jure requirere debent, connocatis tam ministerialibus quam scabinis pariter sententiabunt, nec vna para sine reliqua proferre summas poterit vel debebit. Et si summe per ministeriales et scabinos concorditer prolate fuerint ipsis est astandum. Sed si-Consider the Control of the Control

<sup>936)</sup> Frider: I. dipl. a. 1156. ap. Ludowig ram: & Haparitot.

3

quis contravenire volucrit vel reclamare, quo ad jun quod alli nuffragari videtur poterit reclamare. Ex antique consucte dine statutum est etiam, quod duo de numero m duas claves ad commune sigillum opidi Bopardiensis pertinentes, et emus de numero scabinerum tertiam Adeliter con seruabant. Preterea ordinamus et statuimus, et quod fait ab initio, quod quicunque consults vel persone ad consilà Bopardiense pertinentes eligi contigerit, due partes de un mero militum et ministerialium, tertia vero de numero cio et scabinorum assumentur. Item ordinamus nec antique i dissonat quod quicunque eligitar in scabinum, dabit en terialibus et scabinis convivium qui interesse volucrint vei venire. 317) so war auch in Straßburg der rath aus dienstleuten und bürgern zusammengesetzt, " und diese wählten mit der geistlichkeit des domcapitels den vogt. Mortue vere Advecato, vel vacante Advecatia quecunque mode, Episcopus nullum Advocatum ponere debet sine electione et consensu Canonicorum, Ministerialium et Burgensium. [99]

Document. a. 1391. ap. Günther. t. II. p. 480. 481. Ivgl. mil.

700. — es sind überhaupt die kalserlichen städte in in verdeit die ministerialen des reiches einen sehr bodustenden untbelieft der regierung nehmen, weshalb sie auch dert uit annactehning unter den verstehern der stadt genannt werden ivgl. Alemant.

PP. IV. dipl. a. 1260. ap. Nopp. aachner chronik, durch iff. g. 11. Aduocate, Scabinis, Ministerialibus et Communitati, Anglegrani.

939) Wilde gildenwesen. s. 206. 207. — so war fast he affect wo dienstleute neben freien wohnten, eine behörde uur schille tusg von streitigkeiten, welche zwischen beiden vorhlich ten, worunf wir im folgenden, wo wir den geziehtentwestlichen, neutwickkommen werden, und nur verwaltung ideligen meisschaftlichen angelegenheiten aus beiden ständen ständen gesetzt, gewöhnlich unter dem versitze eines besondens bestallt den vogtes, maiern u. s. w. vgl. not. 19 h. weglanden ministerialis in jener stelle nicht nottwendig durch besamten erklären wäre.

 Es läßt sich daher weder behaupten, daß die bürger einen vorrang vor den dienstleuten gehabt hätten, weil diese unfreie und von vielen städten ausgeschloßen waren, noch zuch daß überall die dienstleute höher gestanden hätten, als die bürger im allgemeinen, obschon sie gewöhnlich in arkunden vor denselben genannt werden. (149) Wo sie in den städten in ansehen standen, wurden sie den edlen geschlechtern der bürger, welche wie sie ritter waren, gleichgestellt, und, indem sie von der gewalt ihres herrn sich zefreiten und mit diesen zusammenschmolzen, theilten sie zuch deren spätere schicksale, welche die geschichte des städtewesens ausführlich berichtet.

- b. Verbindlichkeiten der dienstleute.
  - « Verpflichtung zur persönlichen treue.
- 5. 121. Das ganze verhältnis zwischen dem herrn und seinen dienstleuten beruhte auf wechselseitiger vertraulichkeit und anhänglichkeit, und im weitern umfange sollte hier dasselbe stattfinden, was in dem engern kreiße einer durch verwandtschaft verbundenen familie stattfindet. die verpflichtung eines vorstehers einer familie hatte der herr: väterliche sorge für seine untergebenen, schutz ihrer personen, sicherheit ihrer rechte. Dagegen war der zum familienverbande gehörige mann zu gehorsam und ehrfurcht, zu ergebenheit und treue verpflichtet. wer diese vergus verletzte heilige pflichten und mit schwerer strafe bußte er sein vergehen. Freie vasallen verpflichteten sieh nur regen den besitz eines lehens zu einer, zuweilen vielfach beschränkten treue gegen ihren lehnheren; der unfreie lagegen, der dienstmann, schon durch seine geburt zu einem großen familienverbande verpflichtet, welcher eigeutlich auch keine verbindungen außerhalb der familie seines herrn anknüpfen sollte, war zu einer persönlichen, von keinem beneficium abhängigen, beinahe ganz uneingeschränkten treue verbunden. Daher kommt dem dienstmanne im egensatze zu andern mannen seines herrn der name homo ligius, ledigmann, zu; \*\*\*) eigentfich letzterer die bezeichnung eines ganz freien:

erlangten die dienstleute einfinst auf die regierung der städte, da sie überhaupt immer antheil an den regierungsgeschäften iheren herrn mahmen. a. S. 111.

<sup>940)</sup> Struben nebenotund. th. IV. mbh. XXVIII. S. V.

<sup>941)</sup> Richtorn d. et. u. r. g. S. 404. b. H. s. 371. - 3. 110.

só lás ich den strít unde wirde ein ledic man. <sup>942</sup>)

and deshalb auf sie angewandt, weil sie ab omni homine liberi et absoluti servient... contra quemlibet praeter Remanum imperium. 242) Vor allen andern unfreien waren die dienstleute zur treue verbunden, die mannen des gefolges, die, ob dasselbe aus freien oder unfreien bestand, doch stets mit dem ausgezeichneten namen fideles, getreue, beehrt wurden.

Obgleich die dienstleute schon durch ihre geburt **G. 122.** zur persönlichen treue gegen ihren herrn verbunden waren, so wurde doch auch hierin das unfreie gefolge dem freien gleichgestellt, daß eine feierliche, eidliche bekräftigung der treue von diesem wie von jenem verlangt, und diese eidesleistung mit der stellung im gefolge auf das engste ver-knüpft ward. wie bei dem freien gefolge, so sehen wir auch bei den dienstleuten den eid der traue von ihrer sette, mit der begabung von beneficien von seite ihres herrn verbunden, und wie der sohn die treue schwört, wenn ihn das beneficiam seines vaters zufällt: filing vero prefati L feedum patris recepit, fidelitatem loco ministeriali factsrus. \*\*\*) so schwören andere dienstleute, wenn beim wechsel ihrer herren, der neue herr ihnen ihr hoflehen austheilet. wen en bischop ghekoren, in un ghestedeghet wert un sine gave van deme rike untfangen hevet, so is dat rech dat he sinen devestmannen enen dach legen scal, so acullen se vor ene komen un hulde don. De et scal alius luden: dat ek minem heren deme bisschoppe N. also trave un also holt si also dor recht, en denestman sime heren scal eme helpen to haldene sine bisschopliken ere we aller malliken ane weder dat rike. Dat mi got, so he un de hillighen. So delet men en to rechte al ere herelen mit ordelen, so is des recht bischope sime denestman-

with Walther von der Yogelweide, a. 66. v. 16. 17. 17. 19. 19.

<sup>943)</sup> Bernard, epise. Paderbern, dipl. a. 1.195., ap, Schaten. 6, L. p. 204.

— aber such andere leute ander kaiser und reich konnten bei der verpflichtung des homo ligius pusgenommen worden. Evente epise. Monaster, dipl. circ. a. 1290. ap, Kindlinger samml, merkwacht, u. urk. s. 125. 126. Item idem Hermanus diben bemitt serviet fideliter tanquam ligius homo, quod wigariter Lodgman dicitur, quando ex parte sut facult requisitius et contra quobscuinque suce inimicos assistet eldem, venerabilis patte, demino episcopo Monasteriensi, et comite Gelrensi duntante exception.

<sup>944)</sup> Idae abbatiser eteletic by Mariae (monastery illiplicate 1900) by Kindlinger in the filling 1944, et al. 1966 at the filling 1967 at the fill

ne to huldene un to helpene to al creme rechte. 44) Schat die form dieses eides ist demjenigen, welchen vasallen schweren, entsprechend: 346) auch hier versprechen den schutzes und ertheilung von beneficien; von seiten des herrn, auch hier die nötbige beschränkung des eides munbeschaft: det der pflichten gegen kaiser und reich," denn Syar henren mit eiden sik to samene sekeret, se ne besceiden dat rike dar buten, so hebbet se weder deme rike geden. und es galt die verordnung: Illud quoque sancimus ut in omni sacramento fidelitatis Imperator nomination excipiatur. 913) Darin zeigt sich aber eine Vollkommene gleichstellung der vasalien und dienstleute; daß diesen zuletzt das recht gegeben war ihrem herrn den eid der treue geradezu zu verweigern, wenn er nicht vorher ihre rechte und privilegien feierlich anerkunnt und eddlich bekräftigt hatte. Dum princeps qui pro tempore fuerit a ministerialibus Stiriae fidelitatis exigit furamentum, lost ad praestationem huiusmodi sacramenti minime constringuntur, dones princeps et dominus corporali suo intamento promittat se praesens priutlegium in omnibus et singulis ettis articulis seruaturum. \*\*\*) Nicht alleju die männer auch die frauen waren verbunden, ihrem herrn treue zu geloben. \*\*\*)

S. 123. Dieser eid wird unterschieden von dem vasal-

leneide, obgleich es von dienstleuten heißen kapn: Item decernimus quod ministeriales Ecclesiae ficialitate et homagio debito Abbati sint adstricti. 235) in welchem falle die dienstleute durch doppelte eidesleistung verpflichtet sein konnten, und zwar einmal im allgemeinen zum schutze und ergebenheit gegen ihren herrn wegen ihres dienstverhältnisses, dann aber auch noch wegen des besondern besitzes eines lehens zur vasallentreue, — wodurch die treue als dienstmann nur noch bestärkt und bekräftigt wurde, — und zu den besondern von dem besitze eines lehens abgeleiteten diensten. Ebenso wurde der eid der dienstleute bei manchen gelegenheiten noch wiederholt und bestätigt. Denn

<sup>945)</sup> Recht des Stichtes to Hildensens e. 160.

946) vgl. sächs, lehar, c. 3. p. 276. — baierisch, lehar, c. 4. p. 206.

Formul. sacrament del, imper. 1 158. sp. Senkenberg corp.
iur. feudal. p. 729. 730. — H. Fender. t. 7.

947) Sächs, landr. H. 1.

<sup>948)</sup> Frider. I. constitut. feudall up. Radevic. de gest! Prider. I. L'A

<sup>1000</sup> c. 7. np. Vrette, 454. pc/340/6 ... 6 254 ... 12 ... 136 ... 1 Hon 940) i Budolf:: Ludipik a. 1837i: apalbudevigure a. L.IY: 4:.868: 21:11

<sup>950)</sup> Sigfrid. com. de Osterborch. dipl. a. 1886. a. Scheid o. g. t. IV. p. 147. 9. 147. 951) Henric. VI. dipl. a. 1198. ap., Hund. 4. II. p., 128 mg.

häufig, wenn der herr auf abentener ausziehen wollte, webei seine dienstleute ihm nicht zu folgen verpflichtet waren, suchte er sie zu seiner unterstützung auf verschiedene weise zu bewegen, und wie gewöhnlich der römerzug von allen mannen noch besonders beschworen werden muste, so geschah es auch bei andern zügen. so schildert uns das lied von der heldin einen grafen, der seine mannen um sich versammelt hat, alsdann aber:

Ir herre sprach mit sorgen: "Ich wil teilen ein spil; wer mir mit triwen volgen wil, Der sol mir sweren einen eit. Zehant wil ich sin bereit, Euch dienen und sweren, daz Ich ach wil tun baz Denne ich ie han getan." zehant der hoest dienstman Swur dem herren den eit, daz er im so bereit Wolde sin in allen noten, Ob man in ouch solde toten; Die herren alle geliche, Swuren werliche Dem graven wesen undertan. und in den noten hi im stan. 912)

S. 124. Die verpflichtung zur persönlichen treue, mag sie nun noch besonders eidlich bekräftigt sein oder nich verbindet den dienstmann zur unterstützung und kinn die ste seines herrn gegen jeden ohne ausnahme. Ministeriales beati Petri Domino suo Archiepiscopo fidelitatem sine 💒 qua exceptione facient, et cam el contra omnem hombe servabant. 303) sie müßen stets zur vertheidigung von leib, gut und ehre ihres herrn bereit sein, und alles then um sein ansehen und seine macht zu vermehren. Si aliquis hominum Terram Coloniensem et terminos Episcopatus invadere voluerit, universi Ministeriales beati Petri tam beneficiati quam non beneficiati ad defendendam Terram Demino suo Archiepiscopo chasistere et usque ad terminos Episcopatus eum cum armis sequi debent; si antem Archiapiscopus ultra procedere voluerit, ipsi eum longias seq non tenentur, nisi hoc de voluntate sua faciant aut Dominus corum apud cos hoc promereatur. Si autem reditas

111

<sup>952)</sup> Koloczaer codex. s. 196.

<sup>958)</sup> Jura ministerial. Colon. S. 1. p. 69.

Archiepiscopi, ubicumque extra terminos Episcopaius siti sunt, ab alique violenter invasi fuerint; 'ipsi ad hane violentiam reprimendam Dominum suum illue sequi debeut. 244) kein unterschied zwischen gemeßenen und ungemeßenen kriegsdiensten, keine rücksicht auf die zeit, wann und wie lange die dienstleute dienen sollten, kennte jetzt noch stattfinden: war der herr einer vertheidigung, doch auch nur dieser bedürftig, so musten seine dienstleute zu jeder zeit ihm diese gewähren, und es wäre höchst widerstung gewesen, wenn der zur treue verpflichtete mann seinen herrn im augenblicke dringender noth; bei den gewaltigen angriffen seiner feinde, unter dem vorwande gemessener dienste, verlaßen hätte, und dazu berechtigt gewesen wäre, zu anderer zeit dagegen ihn, auch wenn der herr keiner kriegerischen unterstützung bedarfte, seine dienstpflicht und die in den dienstrechten oft wiederholten vorschriften darüher, strenge verpflichtet hätte. daher sind bloße ehrendienste von der nothwendigen kriegerischen unterstützung, begleitung des herrn auf abenteuer und feldzügen, zum angriffe und außerhalb der grenzen seines gebietes von der beschützung und vertheidigung seiner person und seines landes, immer wol zu unterscheiden; die verpflichtung zu jenen war genau bestimmt und strenge abgemeßen, zu dieser aber muste der ministerial immer bereit sein. deutlich sagt dasselbe von den reichsdienstleuten das kalserrecht: Eyn iclich man sal wißin der eyn ritter ist vnn ein Dinstman des riches dy des riches gud han beseßh von dez Keysers Gnadin daz se sint gebunden con aller coit daz riche czu besourene vor schadin met gunzen trouwen. 146) und man ist aus dieser, auch für die reichsdienstleute ausgesprochenen pflicht der vertheidigung, stets vor schaden zu bewahren, weder befugt auf ein recht der berren willkürlich die dienstleute zum feldzuge aufhieten zu könsen, wofür sich nirgends beweise auffinden laßen, zu schließen, noch auch zu behaupten, daß sich die strengere verpflichtung länger bei den, - sonst bevorrechtigten und durch ihr verhältnis zum kaiser vielfach begünstigten, reichsdienstleuten erhalten habe, während sie für die andern untergegangen sei, ") daß mithin die verleihung des rechtes der reichsdienstleute oder die aufnahme anter dieselben, welches zwar alle quellen als eine besondere begün-

<sup>934)</sup> Tb. S. S. p. 69.

<sup>655)</sup> Kayser recht. III, S. p. 98. — vgl. tbM. 4. p. 94.

<sup>956)</sup> v. Löw gesch. d. reiche- u. territorialverf. s. 185. net. 484. — gegen die ansicht überhaupt vgl. Albrecht die geweru s: 300. 300.

stigung schikkern, gewissermaßen doch nur ein privilegism odiosum für andere idienstleute gewesen sei. Die tress verpflichtet die diemstleute nicht allem ihren herrn gegen die angriffe seiner feinde zu schützes, sondern verwehrt ihren auch jede kandlung, wedarch demselber an leib, gut und ehre nachtheil entstehen könnte... daher dars, der dienstmann sich weigern vorsprecher gegen seinen herrn zu sein. Vorspreke ne mach wieman, weygeren to wesene , bynnen deme gerichte, dar he wonehaff is, eder gut bynnen heust, oder dar he recht mandezet, ane vppe sinen mach vude vppe ainen herren oder typpe sinen man, of yme die klage an sin likeder an singesynt oder an sin recht gat. 🤲 und ist nicht urtheiler über denselben in solchen fällen. erdel ng:myt:en man ok.nicht vinden over herren, vnde, over man, over mage, dart yn an ir lief, oder an ir gesvnt, oder an ir ere ga. 156) selbst in den wenigen fällen, wo einen manne erlaubt ist gegen seinen herrn aufzutreten, muß er stets noch seine person und sein eigenthum zu schonen suchen, 115) und wir werden im folgenden sehen, daß sogar nach beendigung des dienstverhältnisses der dienstmann noch besondere rücksichten gegen seinen herrn zu nehmen hat. — Auf die eidliche bekräftigung der treue wird aber großes gewicht gelegt, vergehen dagegen werden als tres-bruch bestraft, und oft gebietet der herr mit bezug auf die reschworene treue, und solcher befehl war der nachdrücklichste. த கொடி சு கூட் Section Section

Das befahl er einem seinem manne ....
Bey seiner huld und banne. \*\*\*)

hald ist nämlich gewöhnlicher name dieses eides. — We dienstleute in angelegenheiten, wo strenge redlichkeit und gewißenhaftigkeit erfordert wird, ausspruch thun sellen, werden sie ermahnt per huldam quam fecerunt; \*\*\*\* und sprechen diesem gemäß. Hii (ministeriales) vers exacts inquisitione sellicet iuramento, qua fidelitatem iuraverunt,

<sup>987)</sup> Shohs. landr. I. 60. 5. 2. — vgl. schwill. landr. c. 68: 57 5. 18. p. 118.

<sup>#38) ##</sup>chs. landr. II: 12. S. 1.

<sup>269) (</sup>Chron. rythmic, princip: Brunevicens. c. 71. v. 19. sp. Lejhelis.

<sup>943)</sup> at not. 937. — vgl. kniserrecht IV, 23. p. 134. der kepper hat gebodin Dan men se sal kysen by den richen kuldin den ist mit dem eyde. — Everard. episo. Monast. dipl. circ. a. 1300 ap. Kindlinger sammi. merkw. nachr. u. urk. s. 134. et ist (vasalli et ministeriales) eidem somiti et suis aucoessaribus fiden i sactent, quod wigariter Hulden dicitur, prout dicto H. (Hermann) et suis aucoessaribus figure consusverinteriales).

interrogati . . asseruerant. \*\*\*) dem in der bewahrung dieser treue lag hinreichende sicherheit für ihre igewißenhaftigkeit.

# β. Dienstleistungen der ministerialen.

125. Schon der name ministerial erinnert an bestimmte dienstleistungen, und manchmal wird bei der aufnahme unter die diemetleute eines herrn von dem aufzanehmenden genagt, daß er bloß diejenigen diemste verrichten solle; welche rechtmäßigerweise den unhaberlalen zukämen. com tuk iure hereditario Dominam Liucardam , exerca Domini Hugonis dicti de Elnpach, sanctor Quirinor cum bainibus fillis ac filiabus; quos vel quai quandtu vizerti generavelli, memorans, ut illi perpetuo impendint servicia, quemadmo dum ministeriales clusdem Ecolesie sunt lare soltto servicutes. \*12) wir haben zugleich schon im vorhergebenden darauf hingedeutet, daß der name mane ministerial nur die unfreien hausdiener bezeichne. wir bemerkten aber zwei eigenschaften der ministerialen: denn; sie sind nicht allein die hausdiener, sie sind auch das gefolge eines herrn, als jene zu bestimmten diensten im hause, als dieses zu kriegsdiensten verpflichtet, ohne daß eigentlich die eine verpflichtung die andere überwiegen oder gar ausschließen könnte. indessen war in der frühesten zeit die ansicht, daß sie hausdiener seien, vorherschend, und sie erhielten so den namen ministerial, in der spätern, daß sie das gefolge eines herrn bildeten, und so ward ihnen die vereinigung mit dem freien gefolge leicht, — daß sie ritterliche krieger seien, — und so gieng auch der name ministerial wieder für sie unter, indem sie zu freien rittern wurden. Da wir nun nicht der meinung sind, daß unter ministerialen alle beamten zu verstehen seien, noch auch, daß die dienstleistungen der ministerialen sich entweder allein and hausdienste, oder auf kriegsdienste allein bezogen hätten, glauben wir, daß neben den ministerialen, sowol als beam-ten, als auch in den diensten im hause und zum kriege, noch viele andere leute gefunden werden, welche durchaus in keiner ministerialität steken, für welche daher auch viele verschriften gelten müßen, die auf die ministerialen keine anwendung finden. daher wird sich dieser abschnitt vorzüglich mit der beautwortung dieser beiden fragen beschäftigen müffen: weiche dienste leisten die ministerialen, und

<sup>961)</sup> Hartuja - Opisa-Radopsk. diplometrija i 148., in 146., 8. (40.). 187. 268) : Hartuja - Opisa-Radopsk. diplometi 148., in 146., 8. (40.). 187. 268) : Hahbard-Ale : Tolung diplometikht. Ahre. Vicze 212., de 21

wer dient neben timen in denselben? — wie dienen die ministerialen nach der besondern beschaffenheit ihres verhältnisses?

### A. Welche dienste leisten die ministerialen?

### . .a. Hanedienete.

5. 126. Die ministerialen sind unfreie leute, sie als hausdiener, und als solche zu einem der vier hausämter, unter welche sohon in der frühesten zeit: das hauswesen germanischer völker vertheilt war, geboren: als truchseß, marnchall, kämerer oder sehenk. Nach hofrecht sol yegklich dienstman geboren sein Trucksäß marschalck oder kamerer oder schenck. 445). Einem jeden dieser ämter waren seine besondere verzichtungen angewiesen, welche von den in denselben angestellten besorgt werden musten.

ein marschale solde factor gebn:
die des trinkens wolden lebn,
die solden zuo dem schenken gen:
der truhsæze solde stên
bî dem kezzel, sô des wære zît:
der kamerer sol machen quit
phant den dies twinge nôt. 364)

und das ganze hauswesen nebst allen dahin gehörendes einkunften, war unter sie vertheilt. Sciendum etiam quod de prenotatis reditibus eujualibet curie officialibus dabuntur ea que ad ipsos pertinent. 200) committimus enim sepedis-

963) Sekwäb lehnr. c. 115. S. 1. H. S. 2. p. 119. — sächs, lehnr. c. 67. p. 285. — ins sendal. saxon. c. 88. S. 2. p. 347. — hater. lehnr. c. 90. p. 289.

984) Willehalm. 912, 3.
965) Chart. a. 1829. ap. v. Steinen westf. gesch. th. IV. s. 89. —
solche vertheilung war aber um so natürlicher und nöthiger, als
jeden übe örte, von welchen er die zur verwitting seines antes
nöthigen gegenstände beziehen kornte, angewiesen sollt musten
so weiden und triften gewöhnlich dem marschall, zölle und andere gefälle dem kämerer, dem truchsoffen jngd., Ascheret und
getreidefelden dem zihrigen beamten die anweisung gegeben, was er
in seinem dienste bedurfte von bestimmten bezirken zu beziehen, sehr vollständig ist hierin die henneganische amterille,
nich welcher z. b. der töpfermeister ebenfälls anstriehlich ungewiesen wird an bestimmter stelle ohne unkosten, die erforderfiche töpfererde zu nehmen. Betul. utficter: Hainstein! p. 100.
Walterne figulus Adnin außtemme benut vie fline inhalterium

tam curiam ad manus cellerurii, qui tun fuerit. 266) Diese dienste beeinträchtigten die ritterwürde keineswegs, sie verliehen im gegentheile einem manne noch höhern werth; denn diese ämter sind von großer wichtigkeit, stehen in hohem ansehen, und führen deshalb den auszeichnenden namen der vorzüglichsten ämter, der fürstenämter. Die vorsteher dieser ämter, die hansbeamten, unter deren aufsicht und anordnung die dienstleute ihre dienste verrichteten, \*67) diejenigen, welche beständig in diesen ämtern beschäftigt sein sollen, und die einklinfte ihren amtes besorgen, sehen wir deshalb von den dienstleuten, welche in einem solchen amte nur dienen, unterschieden und nicht alle dienstleute sind auch hausbeamten. Sie zeichnet eine besondere kleidung aus, daher sehen wir einen ritter, welcher das amt eines truchseßen bekleidet:

> Er reit ein ers welgetan Ein wittsenchälsperchefürter angebeit einer werden eine Den bedahte ein griner wafenrok, ..... Dar uf was oin rech bok Gespiten von samite An jetwederre site. The American State of the Company Sin helm der was riche, Vil herte hoveschliche Mit roten kein bedechet. Mit roten kein bedeunet.
>
> Dar umbe was gestrechet
>
> Ein strieme wis haermin.

habet ministrandi ad cariam ellas figularias tam ad cameram quam ad coquinam et ad vinum propinandum necessarias et licot et accipere terram in Warescugto montenat seu in nembre ebmitisiofficia suo neochariama amanuto viele mehr guiten entsprechende bestimmungen in hexag , buf die vier höchden hansämter. denn die beamten sollten eigentlich keine kosten durch ihr amt und wegen desselben zu bestreiten haben, der herr vielmehr diese übernehmen, ihnen deshalb güter anweisen, und dicjenigen, welche auf diese weine neelt nitht gedeckt werd keinen i mie eigenen misteller bestreiten i in: welchen bekielen 19 oil jodicki harvellen f swettel fiebtstehmil hounten illige. p. 178. 179.

. 3 66 19 gair 6

🥶 🧸 silaniat . 👵 🦠

Potrus de Buseleria cujus avus fuit Walbherus heet panein por-anto fuit l'all feiriant de donn filter lèsses à venditribus unifer quidem les confession est et direction militare militare curie dédication ai " " " philad proprio" corputo mo "vel proprio contagio data "tion per to to "B' bootinglish: domini 'bomitir 'pundut' dobout Micero' portant dim satis control control qued presentation of pluribus aimis paties the per coson ringiam Montal condition portains facility to be to the condition of the land on the condition of the land of t

hoben festen bezogen, acand, nod shoudfailovs abgiangenobile (voe

Oben was gestochet dar in Ein schuzzel von golde. Da bi man wizzen solde, 🗠 Das er da trubsaezze was. Ein timit gran alsam ein gras Was gebunden an sin sper. Einen niuwen schilt fürt er, Da was daz tier gemalet an, Als ich iu gesaget han, Daz in da leiten solde. Von lazure und von golde Was ez harte riche Gefullet meisterliche Daz was ir wafen ze Roymunt. \*\*\*)

Sie führen ausschließlich den namen von ihrem amte, wenn dieser auch als allgemeine bezeichnung auf alle unter ibnen dienende leute angewandt werden kann 🗀

Truhsæzen unde schenken die horten swerte klanc. vil maneger dô daz trinken von der hende swanc unde eteliche spise, die man ze hove truoc: dô kom im vor der stiegen der starken viende genuoc. 940)

und wenn, was zuweilen der fall ist, an einer großen hofhaltung mehrere solcher beamten sind, die deshalb alle der namen von dem hausamte führen: Testes . . Nobiles . . Ministeriales . . Heinric de Eilenstede Pincerna, Thegenard Secundus Pincerna. 970) Camerario 1. maldrum et Il. denarii; altero Camerario tantum. \*71) so steht doch immer einer davon höher als die übrigen und führt als solcher den namen der höchste in seinem amte:

der höchste cammerere het des gewalt. · daz er oft bey ir ware. \*72)

<sup>968)</sup> Wigalois. v. 8891.

<sup>969)</sup> Der Nibelunge not. 1885, 1—4.

<sup>970)</sup> Theoder, episo. Halberstad. dipl. a. 1192, ap. Scheidt, m. A. p. 494. 971) Servit, cottidian. archiep. Colen. sec. XIL S., 1. ap. Kindlinger m. b. b. H. a., 149. A para tata

<sup>978)</sup> Gudrun v. 1.872. — sehr oft erscheinen diese hächsten heamtes, als obermarschall, summus camerarius, u. s. w. und dieser titel entstand nothwendig als auszeichnung der hohen hansheamten im gegenantne au geringern hausdienern, da oft hohe fürsten und andere mächtige und edle männer nach einem der vier hausämter benannt werden, diese aber wol zu unterscheiden waren, : AR resht: wie an dienstpflicht, die auf einselne chrondiquete an hohen feston bezogen ward, and durch thre übgige werhaltnisse.

5. 127. Diese beamten sind sehr wichtige leute, von großem einfluße und großer macht. sie heißen die höchsten beamten, die geehrten diener. de kamerariis vero Pincernis aliisque honoratis utrorumque abbatam servitoribus. "") die großen, der adel des landes, und, wie ihr amt fürstenamt, sogar principes. cum me nunc per principes et ceteros liberos homines meos. nunc per ministeriales meos nimium sollicitaret. 974) doch läst es sich nicht nachweisen, daß die übertragung eines dieser ämter auf die verhältnisse der dienstleute einen andern einfluß gehabt habe, als das sie die mit einem solchen verbundenen vor theile bezogen, und selbst im range scheinen sie keinen vorzug vor den übrigen dienstleuten erhalten zu haben. \*\*\*) Die wichtigsten vorzüge, welche mit diesen ämtern verbunden waren, bestanden in beneficien, welche in der familie dieser beamten erblich wurden, während andere ämter der folge an den andern herrn darbten. mortuo uno episcopo et alio substituto omnia officia vacant exceptis quatuor principalibus Dapiferi videlicet et Pincernae, Mareschalci et Camerarii. 575) universa officia Ecclesie sue pertineutia vacent, et ad nutum suum sint instituenda, exceptis quatuor officiis principalibus, quorum bona nullius justitie vel astutie interventu ab ipsis officiis poterunt alienari, officiatorumque filii seniores et legitimi patrum succedant officiis pleno jure. 977) Si quem etiam officiatorum

von den meisten derjenigen leute, welche ebenfalls in diesen ämtern beschäftigt und nach denselben benannt waren. jene höchste beamten wurden durch ihre ausgezeichnete stellung leicht und bald die großen des landes ihres herrn, sowie in früherer zeit die höchsten diener des königs ministri reipubliche wurden, s. not. 110., sie erscheinen als herren im lande und ihre ehrendienste auf einzelne theile desselben bezüglich. Betul. officier. Hainoiens. p. 176. Dominus Berlementia summus est camerarius in toto comitata Hainoie tam in dominatione Valencenensi et in Ostrevanensi, gegen sie heißen dann natürlicherweise die geringern, in den hansämtern fortwährend beschäftigten diener die minores. ib. p. 168. Similiter minores camerarii habent panes quibus candele affixe sant coram comitée et comitissa et coram dapiféro.

573) Hearic. II. dipl. a. 1034. ap. Schannat. histor. fuldens. y. 138.

974) Erkenbert, abb. Corbeiens, dipl. a. 1180. ap. Trouer Münchhausen, append. p. 2.

975) Struben nebenst. th. III., abh. XX. S. 9.

976) Renric. VI. dipl. a. 1190. ap. Leibaitz s. b. t. II. p. 371. —
vgl. Henric. reg. dipl. a. 1233. ap. Senkenberg. corp. int. feud.
p. 764. — Einsd. dipl. a. 1230. ib. p. 767.

977) Henric VI. dipl. a. 1193. ap. Kindlinger Volmestein. b. H. s. 135.

migrare contigerit ab hac luce, decedentis primogenius tantum debet in officii et feodorum ad id spectantium pessessione quieta et pacifica remanere, ne in plures heredes ipsum officium dividatur. Si vero aliquis ex huiusmodi efficialibus extra potestatem Ecclesie matrimonium contraxerit, haeredes eiusdem idem officium nullatenus hereditabunt; et in hoc casu abbati et conventui antedictis tam officiam quam feedum ipsi officio attinens in alium transferre licebit. 975) so wurden diese erbämter selbst zu lehen. officium pincernatus, quod a venerabili Domino nostro Heisrico Fuldensis Ecclesiae Abbate et ab ipsa Ecclesia in feede habemus, Ludovico de Schenkewalt titulo contulimus justi feodi, cum etiam ipsum officium sui predecessores a nobis in Feodo tenuerunt jam longis temporibus retroactis, de quo ipsum indigenti tempore volumus warandare. <sup>979</sup>) dass wir mit wol bedachtem Muet und Fürsatze dem erbares Ritter Herrn Otten von Bentznaw und allen seinen Eribes, . . verlichen haben daz Cameramt, datz zu unsern Gotzhens gehoret, ze rechten Lehen. 910) und als solche erhielten sie sich noch jahrhunderte. Sehr wichtig war der einfluß, welchen diese hohe beamten bei dem hofe ihres herrn hatten, und ihre macht, die sie durch misbranch soweit ausdel ten, daß sie sich das hausgeräthe ihres verstorbenen gei lichen herrn zueigneten, welches, durch kaiserliche verert nungen verboten, mit mühe von dem herrn abgeschaft ward. \*\*') nullus . . officialium aliquid sibi dicere juris potest in rebus episcoporum morientium. 982) Item Camerarius, Marschalcus, Pincerna, officiati Episcopi de supellectili quorundum praedecessorum suorum Episcoporum 🕏 facto se ingesserant, quod (Otto) Episcopus penitus abokvit. \*\*\*) Was aber ihre dienste betraf, so stellten sie hasfig zu der besorgung derselben einen unterbeamten, wie jener Giselbertus vicedapifer 384) unterbeamte des truchse-Ben war, doch sollten sie dieses nicht ohne einwilligung

979) Albert lantgrav. Thuring. com. pal. Saxon. dipl. a. 1301. ap. Schannat. client. fuld. p. 370.

<sup>978)</sup> Rudelf I. dipl. a. 1978. ap. Meichelbeck. t. II. p. II. p. 126.—
von den ämtern heißt es, daß sie nach erbrecht beseßen würden. Retul. officior. Hainoiens. p. 174. ministeria curie Mainoiensis jure hereditario possidenda.

<sup>980)</sup> Henric. abbat. Tegernsens. dipl. a. 1827. in M. B. t. VL p. 346.

<sup>981)</sup> Scheidt v. adel. s. 118. 119.

<sup>983)</sup> Henric. VI. dipl. a. 1190. ap. Leibnitz a. b. t. IL p. 271.

<sup>988)</sup> Chron. Mildeshem. ib. t. I. p. 754.

<sup>984)</sup> Berth. abbatiss. Gandershem. dipl. a. 1230. ap. Böhmer obes. isr. foadal. obe. V. p. 185.

res herrn thun. nisi de assensu principis fuerit ab ejun era voluntate nallus talium officiatorum subofficiatum emquam talem dominoseno dare potest. 211) Wie die kurrsten dem kaiser nur bei der krönung in den eraämtern enten, so verrichteten die erbbeamten der fürsten auch r bei hohen festen ihrem herrn ehrendienste. So der hofrr hoff oder hochzeit hat. so söllent die vier amptman ampt verdienen nach dem recht als yedes hofs gewonit ist. 216) und da hänlig große pracht und großer aufund an den höfen der fürsten war, wurden die hausdient selbst mit vielem prunke verrichtet.

Die tische waren uber al Geriht nach kuneclichem site Den truhsaezzen giengen mite Busunaere, die bliesen in vor. \*\*7)

a hausamt selbst heißt aber eine würde: Dapiferi et Pinrnae, et reliqui, qui ministerii locum in domo Corbeiensis
batis tenest, quam dignitatem vulgari nomine officia apliant. \*\*\*) die wichtig genug ist, daß die herren sie unt
he summen den beamten abzukaufen suchen. duo fratres
rbeiens. ecclesie ministeriales officium pincernatus intra
ros urbis a duobus propinquis suis Godescalco et Waldeo sub antecessere neo duo Conrado datis ipsi VIII: marac prefatis cognatis suis XII: in beneficio acquisierunt. .
m officiam pro XXX. mareis argonti redominus. \*\*\*
b nennen sich diese hohe beamten häufig mit dem nusichnenden zusatze "von gettes gnaden"; der mithin nicht;
s mehrere gelehrten behanpteton, dem hohen adel allein
isommt. Waltherus: dei gratin pincerna dictus de Chin-

i) Frider. II, dipl. a. 1988. ap. Scheid. o. g. t. III. p. 665.

f) Schwab. lebart d. 115. II. f. 8. p. 190.

<sup>&#</sup>x27;) · Wigalois · v. 9446.

<sup>)</sup> Conrad. III. dipl. a: 1150. ap. Schaten. t. I. p. 793.

Widekind abb. Corbeiens. dipl. a. 1190. ap. Treuer Münchhatsen append. p. 6. — den beamten war aber an einigen orten auch der verkauf ihres amtes an audere leute gestattet; woratf sich zu bestehen schellte: Rotal. efficief. Hainoiens. p. 198. Heres Egidii de Attrebato pincerna ex acquisitione facta a Guillemero quondom fraire. Nicholat agnomine Monacht. dagegen durfte der herr ohne die zustimmung der beamten keine veränderung in bezug auf ihr mut vornehmen, und seinen dedurch kennte der loukauf abibly werden. ib. p. 177: Hace due ministeria Gerandi sellicet et Roberti accommunicate in territat alle ministeria coquorum per gratiam domini comitis Hichole et per consensum ipseriam estrumque a multis annits retroucist ratione duorum ministerioretta estrumque a multis annits retroucist ratione duorum ministerioretta estrumque a multis annits retroucist ratione duorum ministerioretta estrumque a multis annits retroucist ratione

genbyrch. \*\*\*\*) G. Dei gratia Imperialis aule dapifer de Peyna. \*\*\*\*) und so nennt sich Ulricus de Pak, der truchseß des grafen von Brenn, \*\*\*\*) divina praeordinante clementia. \*\*\*\*) alles keine geringe beweise der großen wichtigkeit dieser hausbeamten.

S. 128. Obgleich zuweilen ministerialen hausämter bekleiden: quidam de Ministerialibus ejus (Corbeiensis abbetis) Rabano, qui tunc officium depiferi administrabat. 30) da die dienstleute vorzugsweise allein zu diensten in d sen ämtern verpflichtet waren: in hiis officiis servire selummodo debent Ministeriales beati Petri et specialiter in. qui inter eos seniores inveniuntur. 991) so war doch dadurch nicht die möglichkeit ausgeschloßen, daß freie beamten die hausämter bekleiden, und lohndiener und unfreie, welche nicht dienstleute waren, in denselben dienen koas-: ten. geistliche herren gaben sogar sehr oft diese ämter, statt an ministerialen, an geistliche, und besonders läßt sich . dieses von dem amte des kämerers bemerken. 🛾 so war in Corvei ein geistlicher, Gerbert, 996) und ebendaselbet ein anderer namens Häkko kämerer. 997) in Mainz finden wit: Hermannus cantor et Camerarius. 998) in Halberstadt geschieht erwähnung: Theoderici Canonici et camerarii es clesie Halberstadensis. 999) in Brixen war ein Oulries diaconus qui et tunc episcopi camerarius. 1000) aber eben war ein canonicus Godescalcus cellerarius. 1001) and in histern bekleideten immer klostergeistliche die stellen de kellners und kämerers. Wir müßen sogar als regel 🖝 nehmen, daß die vier hausämter freien leuten ertheilt sin! Die geistlichen fürsten und weltlichen fürstenampt die sei von ersten gestifft mit vire fürstenampten mit einem b-

<sup>991)</sup> Guncelin. imperial, aul. dapif, dipl. a. 1254. ap. Schold: m. 6. p. 435.

<sup>992)</sup> Henric, marchion, oriental, et Theoderic, com. de Bren del 4 1242, ap. Ludewig r. m. t. f. p. 63.

<sup>998)</sup> Chart. a 1258 ib. p 73.

<sup>994)</sup> Courad III. dipl. a. 1150. ap. Schaten. t. I. p. 783.

<sup>995)</sup> Jur. minist. Colon. S. 10. p 77.

<sup>.996)</sup> Erkenbert, abb. Corbeiens, dipl. a. 1115, ap. Kindlinger m. b. H. s. 105.

<sup>997)</sup> Registr. Corbeiens. de aa. 1106-1128. 5. 47. ib. p. 141.

<sup>998)</sup> Adelbert archiep. Mogunt. dipl. a. 1181. ap. Guden. t. I. p. 55.
999) Henric. com. de Begenstein dipl. a. 1230. ap. Scheidt v. akl.
a. 115.

<sup>1000)</sup> Eberhard. episc. Brixiens. dipl. a. 1197. in M. B. t. XXII. p. 188. 1001) Chart. circ. n. 1135. sp. Kindlinger m. b. h. II. s. 170.

rer mit einem sehencken mit einem truckseßen mit ein marschalck. Die vier müßent von erst rechte frei leüt n die mügent wol mit recht aigen leut haben. Dise leut lent sein die höchsten freien oder mittelfreien. 1002) da-· es zuweilen auch einer kaiserlichen erlaubnis bedurfte, nn geistliche herren ihren dienstleuten diese stellen übergen wollten. Venerabilis Ortolfus Monasterii Burensis as, princeps noster dilectus, et conventus ibidem culminostro humiliter supplicarunt, quod cum ipsi officiatorum monasterii Principatui congruentium paterentur defecs, nos eis de suis ministerialibus et non aliunde, quatuor ciatos Marschalcum, Dapiferum, Pincarnam et Cameram videlicet constituendi et eosdem congrue sine magno nasterii praeiudicio infeodandi auctoritatem plenam trae de benignitate Regia concederemus. Nos igitur pretorum Abbatis et Conventus supplicationibus utpote ranabilibus, favorabiliter inclinati permittimus et plenam et nam eisdem concedimus facultatem quod iuxta petitionis le tenorem quatuor officiatos expressos superius, qui ips monasterii ministeriales sint, constituant, et eosdem de nasterii bonis infeodent, sine gravi tamen monasterii disidio et jactura: hoc addito nihilominus, quod iidem offiti nihil in ipsis officiis motu proprio ordinare valeant i disponere, nisi quod de Abbatis qui tunc pro tempore rit et conventus processerit voluntate. 1003) Fürsten und lere personen vom hohen adel bewarben sich um diese llen, 1004) und zwar nicht allein bei kirchen, wo außer vielen mit dem amte verbundenen vortheilen noch der lanke hinzukam, daß man einem höhern herrn, als einem ischen fürsten diene, sondern auch bei weltlichen fürn. 1005) So kam es daß der kaiser selbst es nicht unter ner würde hielt den namen des hausbeamten einer kir-zu führen. considerantes grata et laudabilia servitia, te illustris princeps, Dominus Ludovicus comes Palatinus eni, Dux Bavariae dilectus consanguineus noster, nobis ecclesiae nostrae fecit, et in antea est facturus eidem et eredibus suis Officium Dapiferatus Ecclesiae nostrae, quod nos est libere devolutum, cum amnibus honoribus, dig-

<sup>19)</sup> Schwäb. landr. c. 65. 3. 1. 2. 4. p. 85.

 <sup>13)</sup> Rudolf. I. dipl. a. 1278. ap. Meichelbeck. t. H. p. II. p. 126.
 14) Scheidt v. adel. s. 168. — Weber leharecht. h. H. s. 360. — Wehlbrück Alvensleben. b. I s. 100.

<sup>15)</sup> Hüllmann gesch. d. urspr. d, stände. s. 401. 406: -- vgl.: Volgt von den amtslehen des stiftes Quedlinburg in Zeparaick miscell. g. lehnr. b. L. a. 1962 507. com a refer a phone of

nitatibus et juribus, prout inclyte recordationis Fridericus Romanorum Imp. ab Ecclesia nostra tempore quondam Demini Eckeberti Bambergensis Episcopi praedecessoria nostri tenuit, cum omnibus feudis ipso officio annexis feudali titulo duximus conferendum. 1006) Wenn aber Danz 1007) auch kaiser Rudolf von Habsburg einen dienstmann des abtes von Sanct Gallen nennt, und zwar nicht, indem er den namen dienstmann, nach art mancher schriftsteller, für lehnmann misbraucht, sondern weil er ihn far einen wirklichen, aber sogenannten adelichen oder freien ministerial hält, so ist diese ansicht durchaus verwerslich. denn went auch ein Rudolfus pincerna de Habsburg, 1008) ein pincerna de Habspach, 1009) und ministeriales de Habechesperch 1019 vorkommen, so sind darunter nicht die grafen von Habeburg, sondern deren oder des herzoges von Oesterreich dienstleute zu verstehen. der kaiser Kudolf von Habsburg führt aber nicht einmal den titel eines hausbeamten des abtes von Sanct Gallen, sondern besaß nur mannlehen von demselben, welche ihm von dem grafen Hartmann von Kyburg angefallen waren. 1011) wäre er indessen auch hofbeamter von jenem genannt worden, so folgte daraus keineswegs, daß er ministerial gewesen wäre, da mit jenen ämtern durchaus keine ministerialität verbunden war, sodern man durch die belehnung mit einem derselben, allein unter die zahl der freien, zu bestimmten ehrendiensten a hohen festen, die man jedoch häufig auch durch einen stellvertreter verrichten ließ, verbundenen vasallen, aufgenommen .wurde.

S. 129. Diese hausämter findet man in jedem wohleigerichteten hauswesen, und in einer großen fürstlichen haushaltung hat sogar jedes familienmitglied seine besordere hausbeamten, und vorzüglich ist es der kämerer, welchen wir als diener bei einem jeden mitgliede einer fürstlichen familie finden. Heres Lamberti cognomine Havere camerarius est comitisse Hainole ubique locorum. 1811) Wess

<sup>1006)</sup> Berchtold, episc. Bamberg, dipl. a. 1269, ap. Falkenstein ecl. dipl. antiqu. Norgauens, p. 59.

<sup>1007)</sup> Danz. z. Runde deutsch. privatr. S. 827. b. III. a 231.

<sup>1008)</sup> Francisc. Guillemann. Habeburgiacum. 1. VI. c. 2. — vgl. Stumpf achweizer chronik 1. 4. c. 29. p. 291.

<sup>1000)</sup> Wernher, de Lok dipl. a. 1975, ap. Meichelbeck t H p. H.-p. 97, 1010) Heinric. duc. Austr. dipl. a. 1150, in M. B. t. XXIV. p. 319.

<sup>/ 1911)</sup> Röpell die grafen von Habsburg. s. 118.

<sup>1013)</sup> Rotal officier. Haineiens. p. 183. — zgl. net. 88. — in den gedichten, dem treuen abbilde joner neit, werden auch häufe

·, /.

r aber rittern auf ihren zügen begegnen, so sind stets se hausbeamten unter den rittern ihres gefolges.

Trucksass vnd marschalck mit Haguen riten dan, schenck vnd chammerere. 1013)

d versammelt ein herr seine ritterliche mannen zu elm zuge, so ist das erste was er thut, wenn es nicht aln seine dienstleute sind, welche ihn begleiten, daß unter sie die würden des kämerers, schenken, truchsen und marschalls vertheilt, da diese ansicht feststand, B im ritterlichen gefolge diese vier ämter nothwendigerise hervorgehoben werden müsten.

dô biez gewinn der degen wert starke soumær, schænin frouwen pfert, und harnasch al der rîterschaft. sarjande zîser grôze kraft aldà bereit wâren. dô kunder sus gebâren: độ nam mîn hêr Gâwân vier werde rîter sunder dan, daz einer kamerære und der ander schenke wære, und der dritte trubsæze, und daz der vierde niht vergæze, ern, wære marschale, aus warp er: disa viere leisten sine ger, 1014)

kommt es auch; daß wir selche hausdiener anch bei fachen freien: finden, welche: keineswegs dienstleute, hakönneng so z. b. bei dem reichen kausmanne sillot aus 

darmoh sach man schiere komen i den men entre e truchsessen vnde schencken. 1015)

l'edle dienstlegte erwähnen ebenso bei ihnen dieser liauster: meln marschalk und meln koch vitten selb fünfe vor; i denen wird incid! genalth beretter. '\*\*\* wichtige be-

die kämerer der einzeltien mitglieder der familie eines dürsten: 

Die imge knotgingen han 900 angan von in dan möre. 8) Gudrun v. 2811.

4) Parzival 666, 17.

b. R. s. 48. - vgl.: not. 185. - schon dia aktaichaische Runngelienius monie kanut diese hanadiques nichtürstlieben gersenne. z. b. schenken. Heliand v. Schmellegen. 64. 68. 1. 111

.6). Which the Edebtenstein and Good 67 multimes. These was said of 1002

weise, daß dienstleute weder immer die hausamter selbst bekleideten, noch auch allein in ihnen dienen konnten. ärmere freien dienten um lohn in denselben, und niedere unfreien konnten ihre herren zu diensten in denselben verpflichten, ohne daß sie deshalb der würde und des besondern rechtes der, von ihnen stets unterschiedenen dienstleute theilhaftig geworden wären. und gibt ein frei herr eygen leüt an ein fürstenampt. die seind nit dienstman sy seind des fürsten eygen. sy habent dienstmannes recht nit.

S. 130. Da nun die verwalter der hausämter von der unter ihrer aufsicht dienenden ministerialen getreunt dastehen, indem sie acht haben, daß diese ihre dienste pünctlich verrichten, und als vermittler für sie bei ihrem hern auftreten: ille ministerialis Nobiles Terre et eos precipue, qui summi Officiales Curie vocantur, precibus et obsequio invitare debet, quatenus ipsi apud dominum suum pro recuperanda gratia ejus intercedant. 1015) da sie sehr oft in keiner ministerialität stehen, und ebenso nicht alle diener in diesen ämtern ministerialen sind, noch auch überali sein können, so ist es natürlich, daß hausbeamten und hausdie ner, welche keine dienstleute sind, im gegensatze zu die sen nicht selten erwähnt, und ausdrücklich von ihnen uterschieden werden. Nunc itaque sicut iam sepe rogamu, rogandoque precipimus omnibus, per nos inbeneficiatis, 🕏 ministerialibus et camerariis nostris, ac universe famille, ut solitam et debitam opem expeditionis nobis perse vant. 1013) officiatorum Curiae videlicet Dapiferi, Pincerna, Marschalli, Camerarii, Ministerialium ac totius familiae le clesiae nostrae consensu.. testes sunt officiati curiae proscripti, denique *ministeriales* omnes, ac ecclesia nostra usversa. 1020) nec omittendum est notare, quanta mala ecclesia S. Galli in hac discordia tunc passa sit, praesertim com quidquid per infoedationem ab utrisque alienatum est, pe catis etiam omnibus postmedum ratum habitum est. In he pestilentia fideles huius ecclesiae inter se possessiones notras dividebant, ministeriales optimos mansus curiarum nostrarum eligebant, *cellerarii* ecclesiae iura villicationis is modum beneficiorum habere contendebant, et contra consuctudinem quidam ex ipsis more nobilium gladium cingebent. (\*\*)

<sup>1017)</sup> Schwäb. landr. c. 65. S. 6, p. 85.

<sup>1018)</sup> Jur. minist. Colon. S. S. p. 69. — vgl. ib.: S. 4. p. 41, . . .

<sup>1019)</sup> Conrad abb. Tegrinsens. dipl. a. 1140. in M. B. t. VI. p. 168. 1999) Osterlind. abbatics. Quedlinburg. dipl. a. 1340. ap. Kettner antiqu. Quedlinburg. p. 856.

<sup>.1081)</sup> Cas. S. Gall. continuate IL c. S. ap. Perts. & IL p. 161. 💥

# der dienestman und der vrie marschalke, al de ambetlinte. 1022)

131. Damit wir die dienste der ministerialen unter vier hausbeamten ganz zu würdigen vermögen, und n ganzen umfang erkennen, ist es nothig, daß wir ein s dieser ämter einzeln betrachten, und die wichtigsten genheiten desselben bemerken, ohne uns jedoch mehr kaum einige kurze andeutungen in bezug auf die späzeit zu erlauben, als die ministerialität untergegangen aber die erbämter bald mit weiter ausgedehnter, bald mehr beschränkter wirksamkeit bestanden, jenachdem der umgestaltung früherer verhältnisse neue beamten m ihnen aufgekommen waren, denen ein verschiedener ungskreiß angewiesen wurde, oder ihrer aufsicht gestände untergeordnet wurden, welche früherhin nicht ı gehört hatten, oder auch dazu gehören konnten. Nur es mußen wir vorher bemerken, daß derjenige, welcher hausamt bekleidete, dadurch nicht unfähig ward ein eres amt zu verwalten. Camerariatum Maguntinum et dominatum Aschaffenburgensem diebus vite mee omis possidebo, inde nullo modo removendus, nisi forte eruero, et ab Archiepiscopo Maguntino commonitus, a tres menses non satisfecero, vel composuero, amigater sive iuste. 1023) Parvam etiam aream et advocatiam a Henrico Camerario et filiis suis emtam contulit ad iles vicarias. 1021) Heres Wettici agnomine Papelart pina tum et heres Arnulfi Manekin coquinatum reclamant. 1025) finden wir auch das aut eines schreibers: Conradus ptor et Bernardus scriptor et alii quam plures de famicomitis de Bren. 1026) oder notars: Hartliebus notarius scopi. "01") auch canzlers: cancellarius noster, Misnen-

2) Willehalm 211, 18.

4) Chron Hildeshem. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 751.

<sup>3)</sup> Frideric. de Kelberauen camerar. Magunt. dipl. a 1227. ap. Guden t. I. p. 927. — besonders häufig scheint der camerarius zugleich auch die stellen des vicedominus oder advocates und ähnliche bekleidet zu haben. Wichmann archiep. Magdeburg. dipl. a. 1159. ap. Böhmer obss. iur. feud. obs. IV. §. 5. p. 121. Otto vicedominus et camerarius.

Rotul, officier, Hainoiens, p. 183. — bier machte der schenk zugleich anspruch auf das amt eines küchenmeisters, da schen in der frühesten zeit beide würden oft in einer person vereinigt waren. vgl. not. 86.

Henric, marchion, oriental, dipl. a, 1240. ap. Ludewig r. m. t. I. p. 57.

<sup>(7)</sup> Ulrie, episc. Pataviens. dipl. a. 1228. in M. B. t. XII. p. 877.

sis canonicus et archidyaconus Lusacie. 1028) — eine wichtige stelle, womit eine aufsicht über andere diener, auch über die im hause dienenden ritterlichen dienstleute:

vier karrâschen muosen tragen manec tiwer goltvaz ieslîchem ritter der dâ saz. man zôhs zen vier wenden. vier ritter mit ir henden mans ûf die taveln setzen sach. ieslîchem gieng ein schrîber nach, der sich dar zuo arbeite und si wider ûf bereite, Sô dâ gedienet wære. 1029)

sowie die größte vertraulichkeit mit dem herrn verbundes war: mein schreiber war nicht bei mir, der mir meine heimlichen briefe las und mir auch die meinigen schrieb, davor blieh das büchlein zehen tage ungelesen. 1030) - dieses amt war oft in einer person mit einem hausamte vereinigt; so finden wir eine urkunde, von welcher es heißt: data per manum dapiferi nostri. 1031) und in einer andern erscheint: Bruno quidam vir potens Domini Imperatoris miles, Secretarius et Marschalchus. 1032) — Wie mehrere amter in einer person zusammentreffen konnten, ward auch unter diesen selbst nicht immer genau unterschieden, und so kommt es, daß truchseßen die dienste des kämeren verrichten können: (Fridericus Imperator) res imperii 🛣 Lombardia et in Tuscia cupiens disponere, a Bononiensibs et a quibusdam allis civitatibus inhoneste tractatur: et issignia imperii, videlicet coronam et alia, remittit in Alemanniam, faciens ea custodiri sub potestate Eberhardi de Tanne ministerialis et dapiferi sui in Vualpurc. 1033) sowie dagegen dieser des schenken und truchseßen:

Do sprach der margrave: Nu tragent her fröliche Ich han liebe geste, Nu bietent ez in schone,

"lieber kamerer min, min brot vnd ouch min wis; des fröwet sich min mūt: und grifent in min gūt. 1021)

- 1029) Henric. marchion. oriental. dipl. a, 1285, ap. Ludewig r. m. t. I. p. 128.
- 1029) Parzival 287, 22.
- 1080) Ulrich v. Lichtenstein c. 5. n. 88.
- 1031) Albert. marchion. Brandenburg. dipl. a. 1309. ap. Scheldt m. d. p. 466.
- 1032) Chart. circ. a. 1040. in M. B. t. XIII. p. 814.
- 1083) Cenrad. Ursperg. chron. ad a. 1281. p. 245.
- 1684) Großet rosengarten v. 2394.

und bei den ehrendiensten, welche mächtige vasallen bei hohen festlichkeiten ihren herren leisten, wenn diesen kein bestimmtes erbamt verlieben ist, werden willkürlich, bald diesem, bald jenem, die verrichtungen der verschiedenen amter übertragen. solche vertheilung sehen wir bei der krönung Gudrunens:

Yrolt ward cammerare, Der muesset kumen gähes, viel schiere man den vant. Wate ward truchsässe nach dem starchen Früten

der degen in ir lant 🕟 🕾 der helt von Sturmlannde von Tennemarche man do sannde.

Man hiess in wesen schencken. der helt sprach ir zu: "ich laist es gernne, frawe, welt ir daz ichs thue, Die lehen solt ir leihen mit zwelf fanen reiche mit zwelf fanen reichen. so wirde ich herre in Tenelant." des lacht do fraw Hilde minnicleichen.

"des mag hicht gesein; Da sprach die kunigiune: Horant, der neue dein; 👑 in Tenelant ist herre Du soit in freundes masse un seiner statt schenncken. (937) dasselbe lied sagt an einer andern stelle:

von Tennemarche Frute · was. Hylden kammerere. 1949) Es läßt sich auch von keinem dieser ämter behaupten, das es vorzüglicher, als ein anderes von Amen gewasen sei ; oder einen vorrang behauptet habe, 1037) obschoudinch um ständen an den verschiedenen höfen bald dieser bald jener beamte größern einfluß und größere wichtigkeit, als die kbrigen haben konnte.

5. 134. Bet den meisten höfen ist der marschall wol derjenige unter den hausbeamten, welcher die größte wichtigkeit besitzt, und vielleicht machen nur einige geistliche fürsten und stiftungen hiervon eine ausnahme, ohne daß man jedoch behaupten kann, daß bei solchen das amt des marschalls immer gefehlt habe. — Der marschall, marschallus, marescaleus, agaso, comes stabuli, constabularius, marstaller, stallmeister, caballarius, besorgt, die pforde und stallungen seines herrn, und noch in spätern zeiten führte er bei feierlichen zügen das pferd neinen herrn. (491) er والمراوي والمراوي

<sup>1085)</sup> Godran . ... 6445. . . .

<sup>1086)</sup> lb. v. 6547,

<sup>4007)</sup> Webbrück Alvensleben & L malla ....

<sup>4088&#</sup>x27;s Jos Rhoda: ap. Liebhalta; s.c.b., f. 48c p. 874v. -- unter jest, 1 des marschalls übergehen wir einige der seltneren ingerie das pulket filet i idelet i googlever i dest estaturum i odeelbrodogiivi "# übersetzingen diesen anmennen, nereskiedenny glossen, Zi ib

besorgt das futter für die pferde. ne vel camerarii vel marsalci seu alii servitores nostri posterorum (ve) nostrerum in ullo sint molesti cultoribus corum vel de rebes curie traducentes, vel de annona equorum persolvenda vel de aliis ministeriis huiusmodi exequendis. 1029) und erhält seinen antheil an den gegenständen, welche er deshalb eintreibt. 1040) Bei kriegerischen völkern und einer weniger ausgebildeten kriegskunst ist das pferd das schätzbarste thier; 1041) und wenn slavische volker dasselbe der größten verehrung würdig hielten, 1042) so war bei germanischen völkern derjenige diener, welcher es besorgte, von großem ansehen im hause seines herrn. Er muste seinen herrn auf allen seinen zügen begleiten, bei welchen dieser niemals der reiter zu vergeßen pflegte. Als aber das ritterwesen sich ausbildete und die wichtigkeit der reiterei im kriege immer größer ward, ja fast ausschließlich von ihr die schlachten gekämpft wurden, als der marschall an der spitze ritterlicher dienstmannen erschien, da muste auch sein anschen zunehmen, und bald ward ein neuer begrif mit seinem namen verbunden. er war der vorsteher der ritterschaft, der anführer der bewaffneten macht seines Ohne berücksichtigung anderer dienste werden kriegsdienste für die wichtigste pflicht des marschalls er klärt: Et quod ex officio Mareschalciae sub debito armorum ministerio exequi teneor, acutae linguae gladio ducan in ministerium. 1043) und der reichsmarschall, der herzeg von Sachsen, trägt dem kaiser bei seiner krönung das

caliculus, strator, dromedarius, mulio u. dgl. — Schmeller baieriach. wörterb. b. H. a. 617. 618. — vgl. Estor de ministerial. §. 41. sqq. p. 52. sqq. — Du Cange voc. marescales.

1069) Luitpold, duc. Bavar. dipl. a. 1141. in M. B. t. IV. p. 403. 466. 1040) Servit. cottidian. archiep. Colon. sec. XII. §. 1. ap. Kindlis-

ger m. b. b. II. s. 148, 149.

1041) Zachariā vierzig būcher v stnat. b. I. s. 330. — Grimm s. 268 609. — der diener welchem die aussicht über die pferieställe anvertraut war, muste von heher wichtigkeit sein, da reichthum nicht nuch haufen kostbarer erze und seltener steine, sondern nach dem besitze zahlreicher heerden vorwäglich bestimmt, und hierunter das pserd vorzüglich berücksichtig wurde. von solchem reichthume waren wieder andere folgen abhängig, so war z. b. bei den alten Pommern der bestiv von dreißig pserden ein großer reichthum, und jeder eigesthümer eines rosses ward knjäs genannt, hoblim capitaneus et princeps. Karamsin russische geschichte übers. von Fr. v. Häuenschild b. E. s. 61.

1015) Blotmar. Merschurg. chron. Leibnitz w. b. t. I. p. 388.

1048) Gervie. Tilberiene: etin imperini: nd :Otton::::IV:: ib. p.:883.

vert vor. Der marschall ist der anführer eines heeres: t regis (Caroli) discessum insurrexit Conradinus contra anos eorumque districtum vastavit, et Mareschalcum cum regis militia occurentem, strenue superavit. 1044) sein name bezeichnet ohne rücksicht auf sonstige amtsht zuweilen einen feldherrn. quae cum magnates cogssent, constituerunt Robertum filium Walteri principem tiae suae, appellantes eum mareschallum exercitus Dei clesiae sanctae. 1041) — Als vorsteher der ritterschaft e er den vorsitz in deren versammlungen; 1046) und da ils hausbeamter eine aufsicht über die in seinem amte enden leute gehabt hatte, diese aber unter seiner anung mit ihm zu felde zogen, so ward jene aufsicht über immte leute zu einer gerichtsbarkeit in allen sachen, sich auf das kriegswesen bezogen, 1947) zuerst wol l während des feldzuges: Si castrum aliquod captum it, bona quae intus sunt auferantur; sed non incendanisi forte hoc Mareschalcus faciat. 1945) innerhalb des rs: Si quis invenerit equum alterius non tondebit eum, ignotum faciet, sed dicet marscalco, et tenebit non furet imponet ei onus snum. . Quicunque foveam invenelibere fruatur ea. Quod si ablata fuerit ei, non reddet um pro malo, non ulciscetur injuriam suam, sed conretur marscalco justitiam accepturus. 1049) wer darüber er den rossen und essen vnd trinken zu dem mal) in ern dörfern icht nimpt oder da er da leit das sol der schalich in dem herrvart richten. 1050) allmälig ward diese gerichtsbarkeit immer weiter ausgedehnt, und die ritter durchaus unterworfen. Swelich dheinstman a borgher sculdigh is; he sal ene verclagen to deme scalke. 1051) selbst leute, welche weder dienstmann noch er sind, werden derselben unterworfen, da der vorsteder ritterschaft das land gegen die angriffe der ge-tthätigkeit schützen, den frieden aufrecht erhalten muß. setzen vnd gepieten wer ain ächter wissenlich oder

f) Mouach. Paduan. chron. ad a. 1268. ap. Urstis, t. I. p. 623.

) Mathaeus Paris. histor. ad a. 1215.

) Eichhorn d. st. r. g. 8. 445. b. III. s. 351.

7) Philipps engl. reichs- und rechtsgesch. b. H. s. 40.

<sup>3)</sup> Frider. I. leg. pac. a. 1159. ap. Radevic. de gest. Frider. I.

<sup>1. 1.</sup> c, 26. ap. Urstis t. L. p. 483, Paris and Section 1. i) 1b. p. 492. 493. g. 1921 is 14 mogne proper of any t (200)

D) Jus antiquiss. Austr. §. 50. ap. Senkenberg vision. divers da collat. leg. german. p. 242. I HAR Y BE WITHE

<sup>1)</sup> Leg. municipal. civit. Brunsvicens. a 1233, ap. Lethnitz ath. t. III. p. 434. Cy a, i 1957) Lucek v Brekkenskens

ain übersaiten Man behaltet des hans sol der lantrichter vnd der marschalich gar verprenen. Wir setzen vnd gepieten wo in dem land ain offener Gebalt geschiecht oder da ainer den anndern offentlich beraubt dem sol der Lantrichter gepieten das er ze hof kom vnd antwurt umb den gewalt, chumbt er nicht, so soll der lantrichter und der Marschalich mit der Lantherrn hilf die sie darzue wellen auf dieselben schaden reiten vnd In darzne pringen das er fürbas so getanen gewalt hasse vnd das dem gepessert werd dem er den gewalt hat getann nach des landes Gewonhait. 1012) Cumque (Otto rex) venisset Augustam eoden anno in nativitate Domini, multique et principes et milites convenissent ad curiam, praecepit Imperator Marscalco de Callindin, et militibus suis, quatenus malefactores investigarent et sibi eos exhiberent in judicio. 1933) da aber dec marschall für ordnung und sicherheit im lande sorgen, friedensbrecher verfolgen und, als vorsteher der ritterschaft, wehrlose beschirmen muß, so geschieht es auch, daß die fremden, welche in das land seines herrn kommen, an ibn gewiesen werden, und er für deren unterkommen sorgt.

> schiere zaigt man in hin da des kuniges marschalck sass. ir einer im do sagte das, sy waren geste in Hunen lannd. da hiess er sy so ze hant herbergen in die stat. 1054) Der künig hiess ir do nemen war:

sein marachalck gachte balde dar vnd herbergete sy ze stund. (011)

daher beklagt sich auch graf Wilhelm wegen schlechter aufnahme,

sit min nieman vor dem künege pflac, marschale noch ander man. 1050)

dann fordert er die fremden zu geziemendem betragen auf: nun kam der tag der fürstensprache, die boten nahmen herberge in der stadt, der marschalk des fürsten Leopold von Oesterreich bat, daß man gezogentlich wäre. "") und gebietet ihnen, kraft seiner pflicht gewaltthätigkeiten sa

17

<sup>1052)</sup> Jus antiquies. Austr. S. 51. 54. 1. 1. p. 346. 344.

<sup>1058)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1209. p. 239,

<sup>1964)</sup> Biteroif. v. 8880.

<sup>1055)</sup> Ib. v. 4801.

<sup>1656)</sup> Willohalm 181, 10.

<sup>1057)</sup> Ulrich v. Lichtenstein c. 6. s. 35.

rhindern, frieden, mit androhung schwerer strafen gegen n friedensbrecher.

ese gewalt des marschalls und seine würde als erster r ritterschaft erklären ausdrücke wie dieser ist:

Des küniges marschalk von Irlant in des gewalt und in des hant ez allez stünt, stat unde habe. 1050)

i feierlichen aufzügen muß er für ordnung unter den ritrn sorgen.

sin marschale muose walden daz einiu nähe zuo der reit, der andern keiniu då vermelt, sine habten sus alumbe, hie diu wise, dort diu tumbe; bi ieslichr ein riter, der ir pilae 4 unt der sich diens dar bewae. 1089)

d da das gefolge seines herrn meistens aus reitern beeht, für welche er schon seit den frühesten zeiten zu rgen hatte, muß er auf reisen vorauseilen und alles für e ankunft seines herrn vorbereiten.

ein marschale kom geriten sån:
für die brücken ûf den plân
nam er herberge wit.
ain hêrre kom an rehter zit,
und auder die dâ solden komn. 1962)

id mit andern städtischen beamten sucht er dessen gelge und ihre rosse, wenn der gewöhnliche für sie be-

A 20 9 31

<sup>158)</sup> Parnival 200, 24, --- vgl. Godrun v. 1188.

<sup>60)</sup> Tristan v. 2000.

<sup>69)</sup> Ib. v. 9788. ...

<sup>61)</sup> Parmival 650, 10.

stimmte raum sie wegen großer menge nicht fast, unterzubringen. Si plures habuerit equos, assument eos Camidicus, vel ludices sui, et Marscalcus et stabniabunt eos in domibus, ubi peregrinorum solent esse hospicia. Si plures equos habuerit, non ponet eos de iure in aliquibus aliis domibus Civitatis, nisi id per preces obtinere poterit. Si autem Imperator, vel Rex intraverint, equi sui ubique hospitabuntur. 1061) vorzüglich dann wird der marschall, der erfahrene krieger, der erste im gefolge seines herrn, der überall sicheres und bequemes unterkommen seinem herm und dessen leuten aufsucht, vorausgeschickt, wenn zum lager eine passende stelle ausfindig gemacht werden soll. Imperator vero Mediolanio appropinquans, praemisit marschalcum suum cum L militibus ad investiganda oportuma castrorum loca. 1064)

S. 135. Zunächst betrachten wir den kämerer, came rarius, cubicularius, praefectus camerae, cambellamus, 1967) einen wichtigen beamten, den wächter über die schätze und einkünfte des herrn, den aufseher über die hofhaltung, der den glanz und die pracht des hauses zu befördern und m erhalten suchte. Seine früheste verpflichtung, welche a fortwährend behielt, war wol die sorge im innern des harses, nicht allein für pracht und würde, sondern auch für wohnlichkeit und nöthige bedürfnisse. Haec ligna recipiet camerarius conventus et de illis procurabit ignem copiosun fratribus in calefactorio per totam hyemem a festo omnium sanctorum usque ad pascha. 1066) ebenso besorgt er auch die kleidung der familie seines herrn. femoralia tenentu foeminae hominum nostrorum suere, et camerario conventus ita consuta, villici sive ministri de officio suo debest praesentare: quae camerarius regulariter et secundum praeceptum abbatis sul debet distribuere et conservare. 1067) et

<sup>1063)</sup> Jur et leg. civitat. Argentin. c. 91, 92, ap. Walter corp. isr. germ. t. 111, p. 793.

germ t. III. p. 793. 1064) Chron. S. Pantaleon. ad a. 1159. ap. Eccard. t. I. p. 987.

<sup>1065)</sup> Estor de ministerialib. §. 88. p. 45. 46. — Struben nebenstudth. III. abh. XX. §. 7. — Du Cange voc. camerarius.

<sup>1066)</sup> Caesar. Heisterbac, ad registr. Prumiens, a. 1823. S. C. ap. Houth. t. I. p. 663.

<sup>1067)</sup> Ib. c. 1. §. 4. l. l. p. 664. — vgl. Ekkehard. IV. can. S. Gail.
c. 5. ap. Pertz. t. II. p. 105. — vgl. §. 16. — hierauf und
auf die unten weiter zu erörternden, von dem herrn zu bestimmten fristen wiederholten kleiderlieferungen an die diemtleute und vasallen, beziehen wir auch die stelle retul. officiet.
Hainulens. p. 179. Heres Amandi camerarii in tote comitate
et dominatione Hainole past dominum de Berlaiament camera-

t für ordnung im hause und um die person seines herrn zurgen, die aufsicht über die dahin gehörenden dienstleistung, und selbsteinige zu verrichten. Et est in dominatione Haitensi ministerium quoddam quod fuit Herberti qui Camerais dicebatur et erat de ministerio suo facere candelas prepto camerarii et per pondus camerario factas administrare iam aquam ipsi camerario ut ipse camerarius eam porrit comiti et comitisse ipse autem minor camerarius clesis et militibus aquam debet porrigere sed de ministerio inter heredes contentio est et est illius officii facere ctos necessarios curie. 1068)

Sich håp da harte groz gedranc, Do si gekronet giengen fur. Di kameraere bi der tur Wielchen ez mit starchen slegen. 1069)

st immer erscheint uns der ordnung gebietende kämerer it seinem stabe im gefolge seines herrn, besonders um stigen andrang von ihm abzuwehren, sei es außer dem use bei feierlichen aufzügen, sei es in demselben, wenn in herr oder seine herrin sich beiseite begibt zur geheien und vertraulichen zusammensprache, wo der kämerer getreue und zuverläßige hüter der thüre seines gemates ist.

### In die kemenâten sân gienc diu küngîn unt die zwêne man:

rius est et habet de ministerio suo pallia seu capas omnium qui hominagium faciunt domino comiti Haluckensi.

89) Rotul. officior. Hainotens. p. 180. — es wird mithin unter den verrichtungen des hohen und niedern kämerers unterschieden, jedem sein theil genau zugemeßen, ersterm aber eine ansicht über letztern gegeben, und besonders wenn jener ehr hoher herr ist, fallen diesem fast alle geschäste im hause, welche ein kämerer zu besorgen hat, zu. übrigens wird die angeführte stelle kürzer und bestimmter wiederholt: Ib. p. 182. Heres Herberti dicti camerarii minor camerarius est in dominatione Valencenensi et debet custodire cameram et snoere lectos et praecepto camerarii facers candelas et reddere eas camerario per pondus et porrigere aquam clericis et camerario ut porrigat eam comiti et comitiase.

Carl Britished & Assis

1-1 "

69) Wigalois v. 9486. — ebenso Willehalm 148, 39, då wart von kamerstre stabn vil kûme alsölhen rûm erhabn, Daz din alde fürstin Irmschart von Paveie ir fürvart åf dem palas gewan. vor den andern bleip si lære des pflågen kamerære. \*\*\*\*)

Von ihm, der das haus angenehm und wohnlich maches muß, und der sich am häufigsten in der umgebung seines herrn befindet, werden auch zuweilen künste verlangt, welche nur zur unterhaltung dienen. als daher Horant von Tennemarche mit herlicher stimme sang,

da sprach die schöne Hilde: die allerpeste weise die ich zu diser welte das wolte got vom himel, "was han ich vernomes? ist id mein oren komen vou yemand han erfundes: daz sy meine kamerere kunden!" (1971)

Da er die meisten auslagen für das hauswesen zu bestreiten hat, so sind ihm auch bestimmte einkunste angewiesen, von welchen er seinen besondern antheil bezieht, 1872) und als seine wichtigste pflicht erscheint die sorge für alle vermögensangelegenheiten seines herru. in streitigen rechtet über güter oder an unfreien vertritt er seinen herrn ver gerichte. Evolutis autem paucis annorum curriculis sub Ottone Duce in Curia ad Echstetet ab eo habita, praedicts W. rursus cam (ancillam) impetebat, quae per Camerarius praedicti Ducis ad Curiam Ratisponae in proxima Dominica ante festum S. Andreae jussa venit, et per tres dies i concione sedens et nemine eam propulsante causam ejs Duci exposuimus. Qua ventilata et sententia quaesita, a Purgravio Ratisponensi judicatum est, cam deinceps com quiete debere consistere, nec a nullo inquietari posse. "") Die schatzkamer ist ihm übergeben, und koetbarkeiten sind seiner obhut anvertraut, doch muste er bei dem empfange sehr schätzbarer kleinode wahrscheinlich bierüber eine urkunde ausstellen, wie auch film eine für die rückgabe derselben ausgefertigt ward. eine solche von könig Richard ist uns erhalten. Wir tun noch allen kund, daz ua-

1070) Parzival 428, 1.

1072) Servit. cottid. archiep. Colon. sec. XII. 5. 1. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 149.

1073) Peringer, abb. S. Emmeran dipl. a. 1280, ap. Fes t. L. p. III. p. 181.

<sup>1071)</sup> Gudrun v. 1495. — es scheinen hiermach die kämerer zuweilen zugleich auch die sänger gewesen, oder diese, die sich als gezichtete leute in der regel in dem gefolge eines fürsten befauden, Grimm heldensage s. 876., deren werth schon in den volksrechten zuerknut war, weskalb der unfreie, der des saltenspieles oder gesanges kundig war, auch höher als andere leute seines standes gehüßt wurde, not. 85., nicht selken aus jenen hervorgegangen zu sein.

lieber getruwer Kemerer Philipp von Falkinstein unser rg Trivels und die Keiserlichen Zierungen, die wir im males siner getruwen Hudunge sicherlichen bevalen, i uns und Riche wol behut gantz und getruwe also iere, als wir sy yme hieschen habe widdergeben zu unn und des Riches nutzen, darüber han wir gegeben demben Philipse diese Briefe zu gezugnisse. 1074) daher ren ihm auch diejenigen beamten, durch welche einkünfder herren eingetrieben wurden, untergeordnet. mauthunten, zöllner, münzer. colligat et conservet Camerarius ditus Thelonii et Monetae. 1973) in bischöflichen städten ren selbst die zünfte mehr oder weniger von ihm abigig. 1076) Insuper advocatiam in urbe et in areis quiidam retro urbem sitis, et quaedam officia braxatorum a merario . . data pecunia liberavit. 1077) Es war ihm :h eine besondere gerichtsbarkeit gegeben, 1018) welcher ionders kaufleute unterworfen waren, si mercator teutous civitatem intraverit, et emerit mercatum, et portavead exercitum, et carius vendiderit in exercitu: cameras ei auferet omne forum suum, et verberabit eum, et debit, et comburet in maxilla. 1079) und er nahm die hinlassenschaft der im lande seines herrn verstorbenen frem-1 in empfang. Cammerarius bona adventitiorum hominum, decedunt, potest et debet recipere, et de horum obvenne bonorum ipse ministrat piper in coquinam Archiepisoi, et quia ipsi cives istos homines Cammerario contraunt, injuriantur in hoc ipsi Archiepiscopo, et Cammera-, utrique in suo jure dispendium facientes. 1089) Aus sen gründen ist der kämerer ein sehr wichtiger und nö-

- (4) Richard, reg. dipl. a. 1969. ap. Gebauer leben Richards. s. 404.
  (5) Jura minist. Colon. §. 4. p. 70. ebenso waren dem k\u00e4merer jene einzelne beamten, welche mit der erhebung kleinerer gef\u00e4lle beauftragt waren, untergeordnet, wie z. b. jener; welcher die eink\u00fcnftagt waren, untergeordnet, wie z. b. jener; welcher die eink\u00fcnftagt waren, untergeordnet, wie z. b. jener; welcher die eink\u00fcnftagt text ach alleien sch\u00e4fereien und einiger grundst\u00e4cke beitreibt. Rotul. officior. Hainoiens. p. 181. Heres Lamberti Mohier ministerium habet quasdam colligendi redditus comitis in agnis et avena in villis circa montes quod ipsi Lamberto ex parte matris sue sapientie provenerat.
- (6) Eichhorn urspr. d. städtisch. verf. in Deutschl. in v. Savigny . zeitschr. f. gesch. rechtswissensch. b. I. s. 345, not. 144.
- 7) Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz t. L. p. 751.
- Struben nebenst. th. III. abh. XX. §. 7. a. e. th. IV. abh. XXVIII.
   §. 16. F. de Guden dissert, de iudicio secular. Mogunt. §.
   9. in cod. dipl. t. II. p. 436.
- Frider. I. leg. pac. a. 1158. ap Radevic. de gest. Frider. I. l. 1. c. 26. ap. Urstis. t. I. p. 498.
- 10) Document. a. 1959. S. 48. in securis ad radicem p. 211.

12

thiger beamter, und findet sich nicht allein an den höfen roßer herren, sondern auch bei geistlichen stiftungen Hermannus camerarius zo Senct Gereon in Cölnn. 1009 die städte selbst haben ihre kämerer. testes . . Hartm nus prepositus et camerarius urbis. Godeboldus prepositus et camerarius curie . . de laicis . . de ministerialibus et urbanis. 1082) Arnoldus Camerarius civitatis et Prepositus. Godeboldus camerarius curie. 1083). Camerarius civitatis Maguntine. 1084) - Nach den verschiedenen diensten, welche dem kämerer, mit ausschluß anderer dienste, übertrages waren, konnte er verschiedene namen führen, wo aber der höchste kämerer diesen untergeordneten kämerern vorstand so war ein camerarius qui praeest piperi; 1086) andere staden in kirchen neben den Campanarii; 1006) es wares ci merarii caseorum, panis, vestium. 1087) der angesehense unter solchen kämerern war aber wol der triscameraria, ein name, welcher oft vorkommt und denjenigen bezeichet, welchem die schatzkamer anvertraut ist, 1000) da dies triskamer heißt.

> Tintajoele mûz immer sin din triskamere und din trisor. 1089)

\$. 136. Der schenk, pincerna, pintricus, pociliator, al lerarius, scaucio, buttellarius, butticularius, der nordisis skutilsveinn, 1090) und der truchseß, dapifer, inferter, passentielle de la lerarius de la lerarius

<sup>1081)</sup> Chart. a. 1227. ap. v. Steinen westf. gesch. b. IV. s. 30.

<sup>1089)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt. dipl. a. 1198. ap. Günther t. I. p. 33.

<sup>1088)</sup> Henric, archiep. Mogunt. dipl. a. 1145, ap. Guden t. I. p. 172

<sup>1084)</sup> Eberhard. de Turri dipl. a. 1266. ib. t. II. p. 162. — vgl. Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. aa. 1185. 1140. ib. t. l. p. 115. 124.

<sup>1085)</sup> Servit. cottid. archiep. Colon. sec. XII. S. 4. ap. Kindlinger P. b. b. II. s. 151.

<sup>1086)</sup> Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz s. b. t. I. p. 758.

<sup>1087)</sup> Pertz ad Ekkehard. IV. cas. S. Galli. c. 5. t. II. p. 105.

<sup>1088)</sup> Frider. I. dipl. a. 1162. ap. Ludewig goldne bulle b. II. s. 776. — Eiusd. dipl. a. 1163. ap. Jung miscell, t. I. p. 313. — Frider. II. dipl. a. 1244. ap. Goldast, constitut, imperial t. II. p. 6.

<sup>1089)</sup> Tristan v. 4480. — für triskamer findet sich in den quille auch der deutsche name schatzhaus, daher n. b. wenn die skaiserchronik b. Hoffmann fundgruben b. I. s. 255. von laker cäsar sagt: Die tresecamern er do uf brach. so hat die sprechende stelle in dem aus derselben quelle berrührunde Annolied. v. 474. Ci Rome deddir uf das scazhus.

<sup>1090)</sup> Ueber einen wichtigen beamten des kaisers vgl. Chr. G. Schaus commentat. de Butigulariis praecipue iis qui Norimbergae din floruerunt.

positus mensae, im niederdeutschen drotsete verkürzt in droste, 1031) waren beide wichtige beamten an den höfen ihres herrn. Schon der name von jenem deutet auf sein amt, die sorge für die getränke hin, und dieser versah die tafel mit speisen.

Der truchsetze hat ouch niht vergezzen, Wan er zu rechter zit quam, von wilt und von zam, Des wart und was bereit genuc, Mit willen er daz für truc. 1052)

Edlen männern bei tische den becher zu credenzen galt für eine ehre, um die sich, besonders an den höfen in Frankreich, edelknaben aus den berühmtesten geschlechtern oftmals bewarben. Indessen war vorzüglich in England der truchses von solcher wichtigkeit im hauswesen, daß er dort gleichsam für den vertreter und vorsteher des sämmtlichen hausgesindes gilt, für einen hausbeamten dessen anwesenheit in jedem hause vorausgesetzt werden muß. 1095) Diese beamten sollten die in ihrem amte nöthigen gegenstände herbeischaffen, 1094) ihrem herrn bei der tafel aufwarten, und alsdann erst selbst speisen. Dapiferi et Pincernae) hanc dignitatem de officio suo contequantur, ut refecto Domino ad mensam ejus cum ceteris ministris de bonis domini sui reficiantur. 1095) doch wer-

1001) Grimm s. 816. — merkwürdig ist noch die sehr häufige erklärung durch seneschall. dapifer id est senescalcus. vgl. Estor de ministerial. §. 85. p. 47. 48. — Du Cange voc. dapifer. infertor. — und insofern auch Pertz not. 71. beizustimmen. dort ist auch vielleicht die lesart infestor beizubehalten, wenigsteus erscheint an andern stellen der infestator. Chart. circ. a. 1156. in M. B. t. VII. p. 850. Ludewicus filius Ludewici de Otingen infestatoris quondam nostri. — der name truchseß hat aber zu zahlreichen herleitungen veranlaßung gegeben; sehr viele haben sich, zuweilen ohne die mindeste sprachkenntnis, daran versucht und so auch manches lächerliche an den tag gefördert. sollte nicht die regelmäßig wiederkehrende übersetzung durch ainescalcus uns auf die wahre herleitung hinweisen? vgl. aber Schmeller baier. wörterb. b. II. s. 472.

-1003) Koloczaer codex. s. 209.

1003) vgl. leg. Henric. I. c. 42. S. 1. — c. 59. S. 2.

2004) Registr. Corbeiens. de aa. 1185—1205, S. 46. ap. Kindlinger m. b. b. II. p. 229.

1005) Conrad. III. dipl. a. 1150. ap. Schaten. t. I. p. 784. — wegen eingetretener misbräuche sollten diese beamten ohne erlaubnis des herrn keine gäste zur tafel desselben einladen und von derselben keine speisen nach hause tragen oder schicken, doch

17

17

はこうをはけずりかなりした。

一年一日

den sie nicht selten eines misbrauches ihres amtes und ihrer macht beschuldigt, sodaß die herren bald genöthigt waren ihnen ihr amt abzukaufen. solebant omnia uictualia uinum scilicet et mel et cereuisiam et omnem annonam ad cellarium nostrum pertinentem sub custodia sua habere et cui placuit eadem bona seruanda et passim distribuenda conferre totamque potestatem sibi in isto (pincernatus) officio asserere conabantur. ut nobis et antecessoribus nostris palam intercederent. ne claues cellarii nostri debemus alicui committere. de rebus quoque nostris proprias domos ac familias alere et in ipsis dispensandis nullum omnino modum tenere. Hec . . considerantes idem officium pro XXX marcis argenti redemimus ut nos et successores nostros a tam grauis dispendii absolueremus laborinto.

hedurfte es zur feststellung dieser regel einer ausdrücklicht kaiserlichen entscheidung. Frideric, I. dipl. a. 1188. ap. Seskenberg corp. iur. feudal. p. 750. Sane cum Adelheidis Abiatissa de Gandersheim causam cum officialibus suis habens, Marscalco scilicet, Dapifero, Pincerna et Camerario, in praesentism nostram eos traxisset apud Goslariam. Lis, quae inter illes vertebatur, hac est prudentum nostrae Curiae sententia ratienabiliter decisa: vt quotiens supradicti Officiales solemniss mensis Dominae suae reficiantur. Caeterum potestatem non labeant extra curiam Abbatissae mittere aliquid, aut inuitare ex parte sua reficiendos, nisi cum benegolentia Dominae suae Aibatissae. Etiam si post exhibitum curiae seruitium ad propris pransum vel coenatum ire maluerint, nullos (I. nullus) cos patus sequatur ad propria; tantum in curia Abbatissae, si volucrint, reaciendi erunt; Pincernae si decem carrucae vini fuerial, annuatim decima carruca dabitur; quotcunque supra decem forint, nihil eis (ei) nibi via sola carruca detur; si minus qua decem carrucae fuerit, nihil ei detur. Si Werra fuerit in terra, vt vinum adduct non possit, et illic venditum fuerit, secundum dispositionem praedictam argentum el de vna carraca persoluctur. merkwürdig ist der letztere theil dieser stelle, nach welchem der schenk, da überhaupt die hausbeamten ihren addielt von den ihnen überwiesenen einkünsten bezogen, berechtigt war den zehnten von dem weine seines herra si nehmen.

1096) Widekind abb. Corbeiens. dipl. a. 1190. ap. Treuer Münchhausen append. p. 2. — vgl. not. 989. — wenn aber hier unter den wichtigsten beschwerden über schenk und truchseß angeführt wird, daß sie ihrem herrn die schlüßel zu speisen und getränken vorenthielten, so waren dagegen an andern orten diese schlüßel der aufsicht eines besondern beamten anvertraut. Botul. officior. Haisoiens. p. 181. Martings clericus ministerium habet custodiendi claves cellarii quod de gratia domini B. (Balduini) comitis Flandrie et Hainoie et postmodum

ld musten sie den kaiser selbst um hilfe gegen ihre ichtige schenken und truchseßen anflehen, und hier ist s merkwürdigste beispiel die abtei Corvei, wo schenk d truchses zu einer sehr großen macht gelangt waren, ir große ansprüche machten, und obschon ihnen dieseln vor ihrem betreffenden gerichte aberkannt worden wai, doch noch durch kaiserlichen rechtsspruch zur ordnung rwiesen werden musten. Dapiferi et Pincernae . . quasdam asiones in officiis iisdem sibi usurpaverant, ut videlicet nia victualia et universam substantiam domus Domini sub custodia sua teneant, et cui placuerit his, inconto Domino suo eadem bona servanda et passim distrianda conferant, tantamque potestatem in istis officiis asere conentur ut Dominis suis palam et quasi de jure suo shibeant, ne claves et custodiam rerum suarum alicui nmittant. 1097) Hoc quoque simili firmitate precepto nosroboramus, ut dapiferi atque pincernae Corbeiensis Abis nullam omnino potestatem de committendis clavibus um Domini sui habeant, sed in dandis clavibus et ordindis rebus domus suae liberam potestatem.. abbas in petuum obtineat... Besonders war es der truchses sich solche misbräuche erlaubte. Venerabilis soror stra Domina Gertrudis Budecensis Abbatissa accessit aliundo ad praesentiam nostram et coram nobis conquerenproposuit, quod Conradus miles dapifer ejus occasione cii sui in multis eam vexaret indebite, quae nunquam aliquo antecessore fuissent attentata. 1099) Was sein t vorzüglich wichtig machte, war eine mit demselben bundene gerichtsbarkeit, in welcher der truchseß schon hzeitig dem vogte gleichgestellt wurde. Dapifer noster triatur eidem (praeposito novioperis in Halle) super eo quod dapifer duas partes satisfactionis iudicio debite, d vulgariter wedde dicitur, et in sententiam sanguinis ergelt auferet eidem dapifer, recognovit, quod in duabus tibus satisfactionis dicte prepositus ius haberet et quod e ratione advocatii parte tertia sit contentus. Protestaest etiam, quod tres vecturas in anno ab hominibus

imperatoris Constantinopolitani et Marie comitiase Gillene patri suo traditum fuit.



Conrad. III. dipl. a. 1180. ap. Schaten t. I. p. 783. — Paullini rer. german. p. 118. — Martene et Durand coll. ampliss. t. II. p. 607. — Senkenberg corp. iur feudal. p. 745. — Estor de minist. \$. 888. p. 469.

<sup>(8)</sup> Frider. I. dipl. a. 1159. ap. Ludewig r. m. t. II. p. 190.

<sup>19)</sup> Bernard, episc. Paderborn, dipl. a. 1204. ap. Schaten t. I. p. 942.

habere debeat et non plures. "100") so kam es auch, daß allmälig der name advocatus ebenfalls ihn bezeichnete, "101") und man endlich sogar unter droste nur einen höhern beamten des gerichtes und der verwaltung verstand, "102") ohne rücksicht auf eine pflicht desselben für die besorgung der herschaftlichen tafel.

S. 137. Ein jeder dienstmann ist durch seine geburt zu diensten in einem dieser vier amter verpflichtet, und der beamte, welcher das amt, zu welchem sie gehören, bekleidet, beschäftigt sie auf verschiedene weise nach der grö-Bern oder geringern ausdehnung seines amtes. Wir sehen aber von diesen beamten keine einzige dienstleistung verrichtet werden, die nur in etwa verächtlich oder niedrig wäre; im gegentheile viele beweise ihres hohen ansehens und ihrer würde. ihre ämter sind ehrenvoll, sodaß selbst die höchsten fürsten nicht ablehnen, den namen eines solchen zu führen. Viele dieser stellen sind in dem besitze von ministerialen, welche dadurch alle ihre frühere standesverhältnisse, mögen sie in vorzügen oder auch in besondern beschränkungen bestehen, beibehalten, und nur einige besondere amtspflichten übernehmen. für diese verpflichtung wurde ihnen eine reichliche vergütung zutheil, sodaß das amt für einen ertheilten vorzug zu halten ist. anfangs war derselbe nur persönlich und unter bestimmten beschränkungen, nachher erblich, in einer familie verbleibend. Die mit dem besitze eines solchen amtes verbundene beneficien machten dasselbe vorzüglich wichtig; auch diese sind von den lehen und beneficien der dienstlesse unterschieden, wie wir im folgenden bemerken werden. Unter den hausbeamten sind die hausdiener vertheilt, ind diese sind nicht allein dienstleute, sondern auch andere leute, lohndiener und niedere unfreien. von diesen werden die gewöhnlichen schwerern dienste versehen, zu welchen die ritter weniger geeignet waren. unter dem marschall standen knechte für den pferdestall, unter dem kämerer diener, die das haus besorgten, die die einkünste erhoben, unter dem schenk bauern auf weingütern, unter dem truckseß die zur küche nöthigen personen. Solche niedere diesste versehen die ritter nicht, sondern bloß die höhern, mehr geachteten, um die person thres herrn, in dessen beständiger umgebung, von welcher leute eines niedern standes in

<sup>1100)</sup> Wylbrand, archiep, Magdeburg, dipl. a. 1947, ap. Ludewig r. m. t. V. p. 45.

<sup>1101)</sup> Möser osnabr. gesch. b. III. s. 103. not.

<sup>1109)</sup> Struben nebenet th. III. abh. XX. S. S.

der regel ausgeschlossen waren. Unter den hausbeamten sind die dienstleute die geehrten hausdiener, und noch stets auterschieden von denjenigen leuten, welche zwar auch unter den hausbeamten beschäftigt sind, aber die eigentlichen mechtsdienste verrichten. Der dienst unter einem hausseamten macht alierdings unfreie leute einer höhern achnug würdig, als sie früherhin besaßen, aber sie werde ladurch nicht dienstleute, nicht zu rittern und zu ritterbür igen männern. So war schon hierin eine sonderung der lienstleute, nachdem diese zu einem besondern stande gevorden waren, von den übrigen hausdienern begründet, ind wenn die dienstleute auch ihrem ursprunge nach die infreien hausdiener waren, aus welchen in ermangelung ines freien gefolges die fürsten ihr unfreies gefolge billeten, wenn auch unterordnung unter die vier hausämter u dem wesen des dienstverhältnisses ursprünglich gehörte and fortwährend blieb, so wurde doch ihre stellung als gefolge für wichtiger gehalten, und dieses immer mehr, je mehr leute, welche nicht ministerialen waren, zu den hausdiensten genommen wurden. Die wichtigste pflicht des gefolges, der leute, welche ihrem herrn zu einer unumschränkten treue verbunden waren, bestand nicht allein darin, daß sie leib, gut und ehre ihres herrn gegen gewaltthätigkeiten vertheidigten, sondern auch hauptsächlich darin, daß sie es waren, welche seine kriege führten, welche ihn auf heerzügen begleiteten, welche bei ihm waren, wenn er auf e: Derungen auszog, und mit ihm in dem heere des kaisers über die alpen zogen, gen Rom, wo der deutsche king die römische kaiserkrone empfieng, die hohe würde eines westlichen oberhauptes und eines beschützers der christenbeit der ganzen welt.

### b. Kriegedianete.

5.138. Aus der stellung der dienstleute als bewafinetes gefelge ihres herrn, aus ihrer verpflichtung zur treue geht schon ihre verbindlichkeit zu kriegerischer hilfsleistung gegen thren herrn hervor. darauf legten die dienstleute das größte gewicht, daß sie waffenfähig, und, nach der ausbildung des ritterwesens, ritterbürtig waren; schon der name miles, welchen sie sich vorzugsweise beilegen, bezeugt dieses. kriegsdienste hielten sie für angemeßener ihrer ritterwürde, für rühmlicher als die, allerdings auch ehrenvollen hausdienste. hierzu kam noch das überall siehtbar werdende streben des unfreien gefolges sich dem freien durchaus gleichzustellen, und dieses verrichtete für seine

lehen in der regel nur kriegsdienste. hierzu kam noch, daß deshalb, weil viele ministerialen, nicht wie in frühern zeiten, und auch noch später manche unter ihnen, im hause oder nahe bei dem hause ihres herrn wohnten, sondern oft weit entfernt von demselben, viele beschränkungen ihrer pflicht hausdienste zu verrichten, eintreten musten. wenn aber der herr einer kriegerischen unterstützung bedurfte, dann bot er alle seine mannen, welche hier nicht, wie im hausdienste, unfreie oder lohndiener vertreten konnten, zum kampfe auf.

Bescht alle vre deinstman ind allet dat uch guedes gan. 1102) doit allen vren mannen schriuen, willen sy in vren hulden bliuen, dat sy mit den wapen en komen. 1104)

1

dienstmannen und freie mannen eilten herbei, und, muste der herr sie auch noch zu manchem zuge besonders zu gewinnen suchen, kämpften seine schlachten. Waren die hausdienste an vielen orten zu ehrendiensten der erbbeamten an hohen festen geworden, waren die dienstleute allmälig von ihnen befreit worden, so blieb dagegen ihre verpflichtung zu kriegsdiensten wichtige verpflichtung, gemeinsam finnen mit den freien lehnmannen. daher kommt es auch, daß spätere dienstrechte, z. b. das kaiserrecht für die reichsdienstleute, der hausdienste keine erwähnung thun, während sie weitläuftig die verpflichtung zu kriegsdienste besprechen. Diese pflicht kriegsdienste zu leisten endlich war es, welche dem unfreien gefolge, den ministerialen, sehr förderlich in dem streben, sich dem freien gefolge, den vasallen, durchaus gleichzustellen, ward.

\$. 139. Wenn aber auch die dienstleute vorzüglich zu kriegsdiensten verpflichtet sind, und aus ihnen ein beträchtlicher theil der bewaffneten macht ihres herrn besteht, so sind wir deshalb noch keineswegs berechtigt anzunehmen, daß alle krieger dienstleute gewesen seien, oder auch nur den namen derselben geführt hätten. viele freie vasallen zogen mit zu felde, neben diesen erscheinen in den reihen der krieger einige wenige freien, welche ihre freiheit und unabhängigkeit zu bewahren gewust hatten, und von jedem lehnsverbande und jeder dienstpflicht frei, dem heerbanne folgten, \*\*\*\*) in dem spätern mittelalter noch, wie zur zeit

<sup>1103)</sup> Hagen cölnische reimekronik v. 3630. 1104) Ib. v. 3711. — vgl. not. 756, 767.

<sup>1105)</sup> Gaupp miscellen s. 25: L.

Carls und seiner nachkommen. die zahl der niedern unfreien im heere war ebenfalls keineswegs geringe. konnte ein eigener mann, selbst, wenn er eines dienstmannes des ritterschlages, theilhaftig werden, "" um so viel mehr ward er der zahl bewaffneter trossknechte zugesellt, und erscheint unter diesen mit den verschiedensten namen hezeichnet. Zu diesen sind auch wol fast alle jene leute au zählen, welche Estor "" mit vieler gelehrsamkeit der reihe nach hernennt, und welche er alle zu ministerialen machen will; waren aber die sogenannten scararii überhaupt krieger, so gehören sie gewis nur zu diesen tros

5. 140. Ueber diese letztern sind verschiedene meinungen von den gelehrten aufgestellt worden, doch wegen einer stelle des Registrum Prumiense, welche wir weiter unten erwähnen werden, stimmen alle dahin überein, daß sie ministerialen gewesen seien. weil die schriftsteller aber mit diesem namen keinen bestimmten begrif verbinden, sondern die verschiedensten stände und verhältnisse unter demselben begreifen, so sind sie auch über die fernere beschaffenheit dieser scararii uneinig. Struben 1109) rechnet sie unter die bauern, welche auch ministerialen sein sollen, wogegen die meisten schriftsteller, welche ihrer erwähnung thun, sie zu den kriegsmannen rechnen. Estor "") stellt sie mit seinen gewöhnlichen machtsprücken unter die ritterlichen dienstleute, weil von ihnen gesagt würde "daß sie lehngüter besäßen und manche freiheiten kätten; zur anterstützung seiner meinung gibt er die herleitung von seara, einem heerhaufen, und zieht alsdann aus den bänerichen diensten derselben sonderbare folgerungen über die barten und massehnlichen dienste, zu welchen die ritter ehemals verhalbtet gewesen wären. Semler, "") gegen welchen Strüben schrieb, frischte die estorische lehre wieler auf, erfreut, einen beweis der verächtlichkeit der mi-nisterialen gefunden zu haben. Haltaus 1112) läßt sich auf Leine untersuchung über die ministerialität ein, und besciehnet sie als "die scharweise zum dienste versammelten

<sup>100)</sup> s. not. 845—848. 107) s. not. 839—849.

<sup>.108)</sup> Estor de minist. 5. 348. sqq. p. 496. sqq.

<sup>100)</sup> Struben nebenst. th. IV. abh. XXVIII. S. 11.

<sup>1110)</sup> Estor de minist. S. 203. seq. p. 281. aqq. :

<sup>111)</sup> Semier de minist. p. 31.

<sup>.112)</sup> Haltaus glossar, hac voce.

hörigen." In der ersten auflage seiner geschichte des ursprungs der stände nannte sie Hüllmann "") "die landkriegsmannen", eine besondere unterabtheilung der ministerialen, welche "offenbar die sogenannten milites gregarisseien, deun ihr name sei von scara, einem heerhaufen, hergeleitet, und wenn sie auch zu öconomischen diensten ver-Alchtet wären, so seien diese doch mäßiger als die der bauern. "alle umstände führten auf die identität der scharmannen, und der auf dem lande zerstreut wohnenden militär-ministerialen." Pertz "") stimmte dieser ansicht bei, und gieng noch weiter mit der behauptung, daß "die eigentlichen kriegsmannen" der kern des heeres, schärer oder scharmannen hießen, weil sie "geschart in geordneten glie-Indessen änderte Hüllmann "" seine dern kämpften". frühere ansicht, und sagt: "unter scharern oder scharmannen ist überhaupt die fürstliche leibwache zu verstehen, zum unterschiede von der übrigen kriegsmannschaft. Diese abweichungen der ansichten, auch großer gelehrten ind scharfsinniger forscher der vorzeit, beweisen hinlänglich, wie schwierig es ist, über diese scararii ein bestimmtes urtheil zu fällen, besonders da uns bei jenen meinungen noch immer einige zweifel bleiben.

\$. 141. Der kriegsdienste der scarafi wird eigentlich gar nicht erwähnt, nur gelegentlich bemerkt: Servients itaque excepimus, quos domina Wendela, dum ipsam curtem S. Maximino tradidit, habebat, quos scaremannos vocamus. hi enim nobis in curte S. Maximini et ubi opsa fuerit, cum ceteris familiae nostrae militibus servire debent. 1119) welche stelle sich eher auf die häuslichen dienste der ministerialen, welche auch milites familiae genannt werden, als auf kriegsdienste — am hofe ihres geistlichen herrn, — zu beziehen scheint. auf jeden fall sehen wir aus dieser stelle, daß die milites keineswert identisch mit den scararii waren, — wenn nicht unter ebteri milites überhaupt alle mannen zu verstehen sind, und unter diesen muß man dann auch die belehnten scararii aufzählen, da jeder vasall miles, und der belehnte unfreie auch miles familiae genannt werden kann, wo jedoch diese noch immer

というというというというと、ははおとおうを行るというという

<sup>1118)</sup> Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. b. H. s. \$15. \$17. Frkf. a. d. O. 1806.

<sup>1114)</sup> Pertz bausmeier s. 183. 133.

<sup>1115)</sup> Hüllmann geich, d. urspr. d. stände. s. 388. 389. 36c and. Berlin 1830.

<sup>1116)</sup> Composit. int. Theoderic. abb. S. Miximin. et comit. Guntran. circ. a. 1084. ap. Hontheim t. I. p. 484.

ëine besondere classe im gegensatze zu den übrigen heinen, — und zugleich, daß diese durch eine ansdrückbestimmung jenen nur in bezug auf eine besondere on diensten, die keineswegs als kriegsdienste erwähnt ien, von welchen vielmehr deutlich gesagt wird, daß sie 10fe ihres herrn geleistet würden, also hausdienste seien. :hgestellt wurden. zu einer ganzlichen gleichstellung den ministerialen fehlte ihnen noch sehr viel, und, sewir von allem übrigen ab, sogar die erblichkeit ihres ältnisses, welche alle schriftsteller, die auch die scaministerialen nennen, doch als wesentliche eigenschaft ministerialität zugestehen, läßt sich von den scanicht nachweisen. daher kommt es, daß das Regis-Prumiense, wenn es auch den namen scararii mit mieriales übersetzt, doch diese von andern leuten, welche sterialen genannt werden, und von welchen wir wißen, sie alle diejenigen eigenschaften besaßen, die zur mierialität erforderlich sind, sorgfältig unterscheidet. "") nn sich aber nicht nachweisen läßt, daß diese scaoder scaremanni vorzüglich zum kriegsdienste verpflichgewesen seien, und in der einzigen stelle, welche daangeführt wird, während alle übrige aussprüche über etwas ganz verschiedenes enthalten, dieses keineswegs uptet wird, so möchte doch wol noch der beweis viel vieriger sein, daß gerade die vorzüglichern krieger den en scaremanni geführt hätten, und als solche mit den rmannen des Registrum Prumiense identisch seien. diesen wird dagegen eine ganz andere verpflichtung, zu kriegsdiensten, hervorgehoben, und während wir sie ste der bauern verrichten sehen, wird ein besonderes icht darauf gelegt, daß sie diesen deshalb doch nicht chständen, und sogar eine art von gerichtsbarkeit über bestimmte zahl derselben gehabt hätten. Alle bestimgen über die scararii betreffen ihre beschäftigung auf lande; dort immer befindlich, sind sie nur ausnahmsse an dem hofe ihres herrn, wo ihnen als begünstigung estanden ist, daß sie dort und anderswo ihrem herrn die dienste verrichten sollen, welche seine ministeria-ihm leisten. nirgends auch die geringste spur, die ingste andeutung, daß sie beständig um die person is herrn, wie doch eine leibwache soll, sich befinden. ist überhaupt noch nicht ganz bestimmt, daß der abt Sanct Maximin, wie ein orientalischer herscher oder kaiser am römischen und byzantinischen hofe, mit ei-

<sup>7)</sup> vgl. Struben nebenst. I. l.,

ner mächtigen leibwache, die jedoch dann auch öconomische dienste, wie mist fahren und schweine hüten, in müßigen stunden, wenn ihr herr sie gerade nicht brauchte, verrichtet hätte, umgeben gewesen sei. in der regel besteht die umgebung der fürsten jener zeit aus den vier hausbeamten und den neben und nuter ihnen dienenden lesten; hatten auch ritter den dienst um die person ihres herrn, so bildeten diese satellites und hüter immer noch keine besondere classe von leibwächtern, mit besondern rechten und verhältnissen, und auch bei jenem prälaten war wol alles einfach der damaligen zeit und den damaligen sitten angemeßen, wo bei aller fülle des reichthums, bei pracht und aufwand, der herr sich doch wenig von einem familienwenn ihn aber ein gefolge oberhaupte unterschied. umgab, so waren dieses die ritter der familie, die edlen dienstleute, seine fraunde und rathgeber, seine beständige umgebung, und keine scararii von einer sehr zweidentigen ritterlichkeit.

Wachter 1118) bemerkt ebenfalls, daß man diese **§**. 142. scararii nicht mit kriegern verwechseln solle, da man ihre kriegsdienste nicht beweisen könne, wol aber seien es bauern gewesen, da ja schar ein dorf, weiler, acker bedeute. Du Cange habe aber unrecht, wenn er scararii und scaremannt für gleichbedeutend halte, da jene bauern, diese aber vorsteher einer bauergemeinde gewesen seien; dieses gehe daraus hervor, das das angelsächsische wort scirman den vorsteher eines hofes bedeute. wenn aber auch dieses angelsächsische wort mit dem namen scaremanni des Registrum Prumiense in zusammenhang stände, so könnte man daraus höchstens auf die bedeutung von diesem schlie-Ben, könnte aber noch nicht eine verschiedenheit der scararli und scaremanni annehmen, besonders da gegen das nicht käufig vorkommende wort seirman, wot gleich seirgerefa: Gif hwa him rihtes bidde beforan hwikum seirmen oooe oorum deman and abiddan ne mæg and him wedd mon syllan nylle, gebete XXX seill. and binnan seofan nihte gedo hine rihtes wierdne. "") kein anderes wort dasteht, welches dem worte scararii alsdann entspräche. anch geschieht an den stellen, an welchen scararii oder scaremanni erscheinen, keine erwähnung eines zwischen beiden obwaltenden unterschiedes, vielmehr aind es gerade die,

北大のでするとは人間以外には、一世中の十年のからないは、時間の一個

<sup>1118)</sup> Wachter glousar, hac voce. — Du Cange scheint jedoch sich nicht bestimmt darüber auszusprechen, scararii idem forte qui scaramanui.

<sup>1119)</sup> Incs asctnysse. c. 8.

nach jener ansicht untergeordneten, bedeutungslosen scararii, welche durch ministeriales übersetzt werden, und, sich durchaus entsprechende urkunden, welche dieselben vorschriften wiederholen, branchen in demselben sinne bald scararii bald scaremanni. 1129) daher glauben wir auch den von Wachter aufgestellten unterschied nicht annehmen zu dürfen, und stimmen darin der meinung des Du Cange und der übrigen schriftsteller bei, welche scararii und scaremanni durchaus für dasselbe wort halten.

\$. 143. Um die bedeutung des wortes scararii zu bestimmen, müßen wir zuerst das wort schar, scara betrachten, von welchem, wie alle schriftsteller übereinstimmend annehmen, jenes hergeleitet ist. Hier bemerken wir bald, daß scara einen haufen, eine anzahl bewaffneter bezeichnet, 1121) vielleicht auch an einzelnen stellen, ausnahmsweise die vorzüglichern, geordneten abtheilungen des lieeres, im gegensatze zu der großen masse.

Wer monte gecelin al di menige Die Cesari iltin in geginne, Van Ostrit allinthalbin Alsi der sne vellit uffin alvin, Mit scarin unti mit volkin, Alsi der hagil verk van den wolkin.

laß mithin von schar ein wort füglich könne abgeleitet verden, welches einen krieger bezeichne. Aber scara kann benfalls bestimmte dienste bezeichnen: nullus judex publicus absque jussione nostra vel heredum nostrorum ad causas andiendo, aut freda undique exigendo, nec fidejussores ollendo, nec scaras vel mansionaticos seu conjectos, tam le earrigio quamque de parafredos judiciaria potestas quoque tempore non praesumat ingredere. 1223) et sunt mansi V. qui dant annis singulis boves II. equitat quocunque illi praecipitur et sunt mansi IV. quorum arat unusquisque annis singulis iurnales IX. seminat et introducit, operatur in man o hebdomadas VI. scaram facit ad vinum ducendum, mant de terra dominica iurnalem I. de ligno donat carradas in dieser bedeutung erhielt sich dieses wort fort-

vgl. mich. Henrie. IV. dipl. a. 1103. ap. Hontheim t. I. p. 481.
— Codrad. com. Lutzelenburg. dipl. 1185. ib. p. 588.

<sup>1)</sup> Estor de minist. \$. 204. p. 288. — Hållmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 288. not. 68. — Du Cange voc. scars. scarra. schera.

<sup>122)</sup> Annolled v. 486.

<sup>123)</sup> Carol. magu. dipl. a. 775. ap. Hontheim t. I. p. 184.

<sup>1284)</sup> Breviar. rer. flocal. a. 800. ap. Walter corp. lar. germ. t. II. p. 148.

während; 1125) scharwerk für herrendienste der bauern ist davon abgeleitet: 1126) scharwerch, rais, stewr, mapschaft. 1127) von der Scharwerch, und Arbeit wegen, so. di armen Lewt ainem Brobst zuthun schuldich sein. 1128) und mit keiner andern, als dieser bedeutung des wortes scara, bringt das Registrum Prumiense den namen scararii in zusammenhang. Herico major tenet mansa servilia duo; et Guntherus similiter duo servilia, qui etiam similiter servire debuissent sicut superiores et modo scaram faciunt. Elle habet mansum unum, qui similiter scaram facit sicut caeteri scararii. 1129) scaram facere heißt aber frönen: scaram facere est, D. abbati quando ipse jusserit, servire, et nuncium ejus seu literas ad locum sibi determinatum deserre. 1110) wie Grimm 1111) bemerkt, mit besonderer beziehung auf wald und hirtendienste. denn wenn auch überlaupt frondienste der bauern durch scara bezeichnet werden, und die scararii solche auf die verschiedenste weise verrichten können: scaram cum pedibus facit. 1132) scaram facit cum nave. 1133) scaram facit cum suo caballo. 1124) solvent . . substratoria lignorum carradam L ad dominicam scaram . . ligna stratoria carradas duas ad dominicam scaram. 1125) so werden doch darunter besonders solche dienste verstanden, welche sich auf weide und wald beziehen: und dieser name, welcher weniger auf dienste der unfreien überhaupt, als auf eine bestimmte art von arbeiten sich bezieht, erscheint deshalb vorzüglich in den marken, da die benutzung von weide und wald vorzüglich durch diese bezweckt wurde, und in den gegenden, in welchen uns die scararii erscheinen, sie vorzüglich jene im besitze hatten.

135) vgl. Ludov. Pii dipl. a. 815. ap. Hontheim t. I. p. 166. — Ludov. et Lothar, dipl. a. 826. ib. p. 176. — Lothar. imper. dipl. a. 841. ib. p. 179. — Lothar. reg. dipl. a. 856. ib. p. 194. — Ludov. Balb. dipl. a. 878. ib. p. 215. — Arnulf. reg. dipl. a. 888. ib. p. 227.

1126) Potgieser de stat. servor. l. 2. c. 2. § 5. p. 198.

1127) Georg. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1479. in M. B. t. I. p. 889.

1128) Chart. a. 1469. ib. t. IV. p. 496.

Ţ

٠

1139) Registr. Prumiens. a. 1323. c. 3, ap. Hontheim t. I. p 665.—vgl. ib. c. 23 'l. l p. 670.

1180) Caes. Heisterbacens. ad Registr. Prum. c 5. 5. 2. ib. p. 666.

1181) Grimm s. 317. 318. 681. — scara, ordinatio, decretum s. grammatik b. III. s. 488. — vgl. b. II. s. 529.

1182) Reg. Prum. c. 66. p. 685. — Caes. Heist. ib. c. 68. S. 1. p. 686.

1188) Reg. Prum. c, 70. p. 696. — c. 118. 114. p. 695.

1184) Ib. c. 115. p. 696. — c. 117. p. 697.

1135) Ib. c. 105. p. 698. — c. 115. p. 695.

daher scheint auch unfreiheit nicht wesentlich mit dem namen scararii verbunden gewesen zu sein, wofern nur dienst in der mark diesen erheischte; auch freigelaßene und freie können denselben wegen bestimmter arbeiten, die durch sie verrichtet werden, erhalten, und nach den verschiedenen arbeiten, auch freier markgenoßen, passt der name scara bei ihnen. Eine durch scararii bearbeitete stelle, besonders eine gerottete stelle im walde erhielt den namen scara. tradidi partem hereditatis meae . . id est illam Hovam integram Alfgating-Hova cum pascuis et perviis et aquarum deeursibus, et Scara in sylva juxta formam Hovae plenae. (136) markgüter werden hier übergeben: heide, gewäßer, weide, wege und im walde die schar. für schar wird auch schar-hufe gebraucht: mansum unum scararium. "12") proventus mansi qui Scharhube dicitur. 1136) und in der Wetteran finden wir die eintheilung des markgutes in boden und schar. (135) das recht der beholzigung selbst erhielt daher den namen schar: curtim videlicet cum foresto adjacente et Jure Nemoris vicini, quod vulgariter schara vocatur. 1149) und selbst das beil, womit die abzuhauenden bäume bezeichnet und den märkern zugetheilt wurden, erhielt den namen scharbeil. 1141) Da nun scara dasjenige wort ist, von welchem scararii hergeleitet ist, dieses sich auf dienste in weide und wald bezieht, vorzüglich bei der mark vorkommt, und manche namen in der mark darauf zurückweisen, da, wenn auch scara frondienst bedeutet, doch keineswegs alle zu frondiensten verbundene leute deshalb auch scararii genannt werden, sondern nur eine besondere art derselben, zugleich auch die verbindlichkeit scaram facere weniger als eine personliche last erscheint, als wie eine mit dem besitze und genuße bestimmter hufen verbundene pflicht, daher auch gewöhnlich gesagt wird: mansus scaram facit. 1142) sunt ibi mansa servilia duo; solvit unusquisque pullos duos, ova decem, ducit ligna, facit panem et cerevi-

<sup>1136)</sup> Theganhald. dipl. a. 779. ap. Leibnitz a. b. t. I. p. 106. — vgl. Du Cange voc. scara. wo ich die hierher gehörende stelle finde: Chart. a. 955. ap. Martene et Durand. coll. amplise. t. I. p. 141. in silva quae dicitur Puthem Scaras viginti octo, in villa Irmenlo, in tilla silva Scaras sexaginta.

<sup>1137)</sup> Reg. Frum. c. 8. p. 667.

<sup>1138)</sup> Wernher. archiep. Mogunt. dipl. a. 1277. ap. Guden t. L. p. 760.

<sup>1138)</sup> Grimm s. 499, 531.

<sup>1140)</sup> Otton, com. de Bavensberg dipl. a. 1166. ap. Kindlinger m. b. b. H. s. 202.

<sup>1141)</sup> v. Löw markgenoßenschaft. s. 159.

<sup>1148) .</sup>a. not. 1184.

siam et wactas . . Aquam portat, scaram facit et omnia opera servilia. 1143) so werden wir geneigt zu vermuthen, daß wol ein zusammenhang zwischen der theilnahme an einer mark, dem genuße von markgütern, diensten in derselben, und denjenigen leuten, welche scararii genannt werden, stattfinden könne. \*\*\*\*) Berücksichtigen wir nun aber eine stelle, in welcher alle unfreie bauern, welche besitz oder genuß an den durch das Registrum Prumiense verzeichneten gütern haben, genannt werden: Sciendum est quod omnes homines villas et terminos nostros inhabitantes, tenentur nobis curvadas facere: non solum mansionarii verum et scararii id est ministeriales et haistaldi id est qui non tenent a curia hereditatem; quia communionem habent in pascuis et pratis nostris. Curvadas facere est, ita nobis sicut sibi ipsis arare, quas curvadas vulgariter appellant Ackerplughe. 1445) so finden wir hier die scararii als ministeriales in der mitte stehend zwischen den genoßen einer unfreien mark, und den mansionarii, als eine art von leuten, welche beiden classen verwandt, wegen ihrer stellung als ministeriales, keiner derselben eigentlich zugezählt werden können. sie stehen höher, als die genoßen der unfreien mark, nicht in demselben verhältnisse wie die mansionarii, und eine beziehung auf diese erstern ist schon wegen ihres namens wahrscheinlich geworden. was sie auszeichnet ist, daß sie beamten des herrn sind, und als solchen wird ihnen der name ministri gegeben: ministros qui scaremanni dicuntur 1146) qui ministri vel scaremanni dicuntur. 1147) und da der glossator des Registrum Pramiense kein passendes wort für beamten fand, so nannte er sie, wie ausnahmsweise in sehr seltenen fällen, und auch dann wol kaum im eigentlichen Deutschland, geschah, 1146) ministeriales: scararios modo ministeriales appellamus. 1149) obschon er, wenn er auch für sie diesen namen brauchte, sie genau von den eigentlichen ministerialen unterschied. Dieses aber bringt uns auf die vermuthung: scararii seien unfreie, aus der unfreien markgeno-Benschaft hervorgegangene markbeamten, bei welchen

を記れていてもしてんしてい

ガーン・おんまからなる 日本の子 いこうかん

<sup>1148)</sup> Reg. Prum. c. 31. p. 675.

<sup>1144)</sup> Eine vermuthung, welche schon v. Löw l. l. s. 187. angeden—tet hat.

<sup>1145)</sup> Reg. Prum. c. 1. p. 664.

<sup>1146)</sup> Henric. III. dipl. a. 1056. ap. Hontheim t. I. p. 400.

<sup>1147)</sup> Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1185. ib. p. 527.

<sup>1148)</sup> s. 5. 81.

<sup>1149)</sup> Caes. Heist. ad Reg. Prum. c. 5. § 1. l. l. p. 666. — vgl. id. ib. c. 15. §. 1. p. 669. — Reg. Prum. c. 1. p. 664.

wenn auch ihre dienstleistungen eine weitere ausdehnung haben können, doch noch stets eine beziehung auf die un-freie mark vorherschend ist. daher erklären wir, daß sie entweder von dem obermärker selbst, nach dem Registrum Prumiense vom abte zu Prüm, "150) oder doch nicht ohne dessen einwilligung eingesetzt werden sollen, nec ille (villicus) de ora aliquos scharatores constituat, nisi is de Flershem cum ipso in ipsum consentiat. (63) Aus der unfreien markgenoßenschaft entnommen, sind sie unfrei: duodecim de servientibus qui scaremanni dicuntur et viginti qua-tuor ex antiquioribus de familia. (152) deshalb zu frondien-sten verbunden, welche auch weiber verrichten müßen: femina. dat denarios X. camsilem aut sarcilem facit, wac-tas facit et scaram. (153) und welche gewöhnlich durch die unfreien bauern gethan werden. Lassi, qui si beneficium habuerint, quocunque jusserit Abbas quotidie equitare debent, qui autem beneficium non habuerint, vinum et annonam Abbatis (Limburgensis) transducere debent a littore Sundelingen, usque Wormaciam ad portam, quae dicitur porta Pavonis. "" doch stehen sie, seit sie scararii ge-worden sind, höher als andere unfreie, und werden daher befreit von den knechtischen diensten, zu welchen sie vormals verpflichtet waren. Est in Hellenbuhc mansus unus, quem tenet Erkenbertus, qui ante servile servitium faciebat et modo scaram facit. (155) wie überhaupt die beßern unfreien oft wieder niedere unfreien haben: quidam servus Comitis Sigihardi nigri nomine Hartwicus suas ancillas Engildam et Hadaloug dictas tradidit ad altare S. Quirini pro denario omnibus annis cum posteritate earum solvendo. 1156) quidam servus S. Quirini Herilant nomine delegavit proprium servum Liutpoldum ad alt. supra dicti Mart. 1187) si quis (fiscalinorum) praedium, vel mancipia in hereditatem acceperit. 1188) so haben auch die scararii wieder ihre unfreie knechte. Advocatus qui bannum a regia manu suscepit,

wie gewöhntich bei berne ein bie ift be Lague bosendes. 12. Com aghi: Months: igeach, id. etectobatestile froite; h. 4fi. 1 ap. 40. it. 1111 d 14 55-1), Otton, oppn de Bavensherg dipl; a 11,66,1 ap, Kindlinger, M. R. b. II. s. 201.

<sup>11 53)</sup> Henric. III. dipl. a. 1056. ap. Hontheim t. I. p. 899.

<sup>12.56)</sup> Chart. circ. a. 1048. in M. B. t. VI. p. 59.

12.57) Ib. a. 1180. ib. p. 68.

2.2.56) Leg. et statut. famil. S. Petri Wormstigns. a. 1054. d. strap.

Walter corp. inr. germ. 4. iii. p. 776.

Walter corp. inr. germ. 4. iii. p. 776.

proxima die post festum sancti Maximim super praedia et mancipia corum qui scaremanni dicuntur fila sola die, si jejunium, vel celebre festum, aut dominicus dies non fuerit placitabit. 1149) Als beamten müßen sie den zins von den unfreien markgenoßen, sowie auch von den mansionarii erheben, und pfänden hartnäckige schuldner aus: Si villani aut mansionarii debitum censum vel servitium S. Maximino et abbati volunt denegare, primum per alios judices, deinde in ipso principali loco Treviris, unde vivunt per illos judices ac ministros, qui scaremanni dicuntur, et qui meliores sunt ecclesiae constringantur: sin autem per cartam et alvocatum, ad ultimum vero per manifestum judicium, in quo si convicti fuerint, omnibus bonis suis, ad manus abbatis attractis, carebunt, et jus, quod abbas els postea concesserit, habebunt. (160) und sprechen recht in den markangelegenheiten. Advocati quoque constituti in villis corum (Abbatis et congregationis S. Maximini) nec cum hominibus illius loci, qui vocantur scararii, nisi in praesentia abbatis, vel ejus propositi, placidum habere praesumant, bannumque in placido cum scarariis hominibus habito non advocatus, sed abbas accipiat, aliaque familia abbati subjecta placidum nullius, nisi abbatis vel ab eo constitutorum attendat. "" Als herschaftliche beamten sind sie von dem einfluße der vögte befreit: servientes vero qui scaremanni dicuntur, milo advocato, nisi abbati subjaceant, nulli corum serviant, nisi beneficia ab eis habeant, aut abbas pro necessitate et utilitate monasterii cum illis eos alicubi ire praecipiat. 140) obschon der vogt über ihre güter und knechte spricht. 1900 die a prima hora usque ad nonam super praedia et mandpia corum, qui ministri vel scaremanni dicuntur, placiture debemus. (163) sie nehmen aber bloß recht vor einem gerichte von genoßen. servientes. . quos scaremannos vocamus . . nullique advocato vel domino debent obedire , nisi nobis, nec alicujus nisi parium suorum subjacere judicio. \*\*\*) wie gewöhnlich bei beamten der fall ist, so haben auch sie beneficien für die verpflichtungen ihrer stelle, und besitzen diese sogar, wenn auch ihre dienste nicht sehr schwer sind,

<sup>1159)</sup> Henrie. III, dipl. circ. a. 1054. ap. Hontheim t. L. p. 297. 1160) Riusd, dipl. a. 1056. ib. p. 400. 1161) Otton. III. dipl. a. 990, ib. p. 328. — Henrie. IV. dipl. a. 1102. ib. p. 481.

<sup>1163)</sup> Henrie. III. dipl. a. 1056. ib. p. 400.

<sup>1163)</sup> Courad, com. Lutzelenburg. dipl. a. 1185. ib. p. 537.

<sup>1164)</sup> Composit. int. Theoderic. abb. S. Maximin. et comit. Gentral. circ. a. 1084. ib, p. 484.

zu lehnrecht. Notandum est, quod liber praesens non solum in loco isto, sed et in aliis saepius locis dicat de scarariis sive ministerialibus, nec non et ecclesiarum nostrarum pastoribus, qui magnam libertatem habere se dicunt et satis parvum servitium de suis feodis se debere recognos-

cunt. [14]

S. 145. Ebensowenig wie die scararii oder scaremanni uns ministerialen oder gar eine besondere abtheilung der ministerialen, welche bloß zum kriegsdienste bestimmt gewesen ware, scheinen, glauben wir auch, daß die übrigen leute, deren name von scara hergeleitet ist, 1166) wenn wir sie auch bei dem heere finden, entweder selbst misisterialen gewesen seien, diesen gleichgestellt, oder gar vorgezogen worden wären. wir meinen jeue scariones, beamten zur aufrechthaltung der ordnung: hostiarium vel scarionem cuius dignitatis aut ministerii viri apud antiquos Romanos ediliciorum nomine censebantur. 1167) welche halfig als schergen erscheinen: non habebit Advocatus exactorem vel nahuoit, sed villici et Scheriones Episcopi et fratrum exigent ei jus suum et judicent placitum . Si fur extraneus in villa captus fuerit, Scherioni comitis tradetur extra villam sicut cingulo tenus vestitus est .. Si quis culpabilis fuerit in homicidio vel furto vel quacunque re non debet capi nec ab Advocato, nec a Procuratore, sed Scherio collegis suis omnia quae habebit publicabit, donec se purgaverit. 1169) frühzeitig und besonders außerhalb Deutsch-land gefunden werden. 1169) sie sind oft unfreie diener: E chascun Seniour eit soun serjant en sun plege. 1179) un wenn sie sich im heere befinden, so gehören zie zum troc se und stehen im gegensatze zu rittern und knappen; lites itaque et sarganti inzabunt obedire illi quem mag trum eis ac ducem constituemus. "")

á

Ek horte ok ander mere Segen, we der keiser were In die stat gekomen Mit mangen werden fromen

<sup>1165)</sup> Caes. Heisterh. ad. Hegistr. Prumiens. c. 15. S. 1. ib. p. 869.

<sup>1166)</sup> Grimm s. 766.

<sup>1167)</sup> Monach. Sangall. de gest. Eurol. Magn. l. 1. c. 10. mr. Peris t. II. p. 788.

<sup>1166)</sup> Jura cocles! Babenberg. pro! Advocatia sec. XII. ap. Ha III. p. 84.

<sup>1169)</sup> v. Savigny gesch. d. röm. rechts im mittelalter. b. l. a. 201. 1170) Leis li reis William c. 49.

<sup>1171)</sup> Henrie. VI. dipl. a. 1196. ap. Godefrid. Mounch. chren. ap. Freher t. I. p. 800. 1 ....

Riffere unde schaffanten De hilt ome dar to ranten.

con braichten weder to Coelne, genangen in, ain sarianten ind ain kneichte. der en zelle ich neit van reichte. 1419

und gricht der befehlshaber über das ganze beer oder die vorzüglichern ritter heißt scharmeister, sondern derjenige, welcher den ganzen tross anbrdnet, im gegensatze za dez signifer, welchen die edlen ritter umgeben.

Si flizzen sich der reise, do si wolden dan, den vanen muose leiten Volker der kuene man alsô si wolten rîten von Wormz an den Rîn. Hague von Tronje der muose scharmeistersin. (171)

Wir glauben daher weder, daß außer den ministerialen und andern rittern, noch eine besondere art von kriegsmannen gewesen sei, welche sich durch einen von scara hergeleiteten namen ausgezeichnet hätten, noch auch daß jene krieger im kriege den namen scararii oder einen ähnlichen geführt hätten, um dadurch ihre vorzüglichkeit vor ander leuten, welche sich im heere befanden, anzudeuten. Die ministerialen leisteten kriegsdienste, doch erwarben sie wol dadurch keinen andern namen, als den des kriegerischen, geehrten gefolges ihres herrn, und den hohen namen eines ritters, während jene leute, welche von einigen gelehrten für kriegsmannen gehalten worden sind, wol nichts anderes waren, als diener ihres herrn zur erhaltung der ordnung und zur bestrafung von verbrechern, welche, wenn sie bei einem feldzuge mitgenommen wurden, keineswegs den dienstleuten gleichstanden, und noch weniger für vorzüglicher als diese gehalten werden, sondern als bewafine-ter tross erscheinen. ter tross erscheinen. 机机工工 治法总统 化硫铜矿矿

c. Andelie Meitele. 3 10 . 111 1.1 maneri i in an inguine he

S. 145. Die kriegsdienste der ministerialen beschränkten sich nicht aflein auf die Vertlieldigung der person und giter, ihres herru, sie begleiteten ihn nicht allein auf seinen zugen, sondern waren auch zuweilen verpflichtet,, als hewalinete mannen seine burgen zu bewachen und zu bewah-

1172) Chron. rythmic. princip. Brunsvicens. c. B1: v. 55, ap. Leib-1178) Ragen colnische reimchrobik v. 1127.

1174) Der Nibelunge not. 171, 1-4.

ren. indessen waren burgdienste keineswegs in dem wesen der ministerialität selbst begründet, wenn nicht eine vertheidigung der angegriffenen burgen ihres herrn dieselben nöthig machte, und noch weniger darf man die burgmannen, hutmannen: Die Hutmanne ist also vil als Burgmann. 1175) castrenses: Simon de Tanne, Godefridus Swincrude, Albertus Willebrehtrode, et Berthous de Bertholdeshusen castrenses nostri. 1176) castellani. castellani de Blankenstein milites. 1177) alle zu ministerialen machen, oder gar eine eigne abtheilung der ministerialen annehmen, welche strenger als die übrigen gehalten, zu burgdiensten verpflichtet, und zu einer burg als pertinenzen gehörig gewesen wären. denn, wie sehr viele freien in einer burg belehnt, oder zur burghut verpflichtet sein konnten, ehenso befanden sich auch niedere unfreien, die keineswegs den dienstleuten gleichstanden, in den burgen, so war z. b. der wächter gewöhnlich einem niedern stande angehörig: man hat keine edlen wächter, bauern kann man nichts vertrauen, denn sie verschweigen nicht, edle art kann schweigen, darum soll sie geheimnisse wißen. 1178) wenn aber dienstleute zu burgmannen wurden, so veränderte dieses nichts von den wesentlichen eigenschaften ihres verhältnisses, nur konnten sie dadurch während der zeit ihrer burgdienste von andern diensten befreit werden, und auf sie wurden durch ihre stellung einzelne neue vorschriften anwendbar. so wurden sie für die sicherheit der burg verantwortlich, und diese ward ihnen entweder auf bestimmte zeit anver-

1175) Permutat. int. Frider. duc. Lotharing. et Eberhard. com. Bipontin. a. 1297. ap. Kremer gesch. d. ardennisch. geschl. cod. dipl. p. 151. .

1176) Henric et Ludovic fratr. com. de Vrankenstein dipl. a. 1293. ap. Schannat, client, fuld. p. 369.

1177) Docum. a. 1243. ap. v. Steinen westf. gesch. b. III. s. 1436. — Estor de minist. §. 126. sqq. p. 179. sqq. neunt alle burgmannen auch ministeriales, nach dem beispiele seiner zeitgenoßen, obgleich bis in spätere zeit, wo man unter dienstmann nicht nothwendig au ministerialen, wie wir sie jetzt schildern, zu denken braucht, dienstmannen und eigentliche burgmannen genau unterschieden werden. vgl. Instrum. pact. inter Boemund. archiep. Trevir. Wilhelm. archiep. Colon. et Gerlac. archiep. Mogunt. a. 1354. ap. Scotti samml. d. gesetze u. verordn. d. kurfürstenth. Trier. b. I. s. 82. Dasselbe ist auch under uns gered, ob einicher ufflauff under unsern fründen, mannen, burgmannen, dienstmannen, dieneren oder undertanen, die wir verantworten wulden, geschehen, daß eyner des andern fründen von den synen mynne, oder rechtes helffen sol, als vorgeschrieben ist.

. . .

traut: munitiones vero et castra Ecclesiae ipse Comes ministerialibus et aliis attinentibus Ecclesiae fide diguis committet; sic quod ab Ecclesia alienari non possint, sed exspirante amministrationis tempore, ad ipsam Ecclesiam libere revertantur. 1179) oder auch als erbliches lehen übergeben: nos ipsos (fratres de Rudensheim) in castro eodem consti-tuimus castrenses hereditarios et locamus. (1990) wodurch aber ebensowenig, wie durch den erblichen besitz eines andern lehens, das wesen ihres verhältnisses verändert ward. obschon für die burgmannen nothwendigerweise besondere bestimmungen in bezug auf die ihnen anvertraute burg gelten musten, wozu besonders die verpflichtung zu zählen ist, dort eine wohnung zu wählen. Manebuntque tamen etiam iidem Albertus et filit sui tanquam fideles nostri castellani pro toto tempore vitae corum in ambitu fori nostri Guotenwerde residentes nec propter hoc a nobis vel a successoribus nostris quicquam praetextu alicujus juris, quod sonat Purchuot exigent. 1181) Andere folgen dieses verhältnisses bestanden darle, daß wie der baumeister für die gemeinde: weigeret sie (en burscap) aver dar rechtes vnde werdet sie den oueren richtere beklaget, ire burmeister myt vor sie alle wedden en gewedde, vnde den geburen mit drittich schillingen büten, vnde iren scaden gelden. 1182) und der hauptmann für seine leute, 1182) so der burgherr für den durch die burgmannen verursachten schaden haften muste: klaget aver en man over ene burch, dat he dar af gerouet si, vnde ne weit he nicht we it gedan heuet, dar sal der burch here vore antwerden von deme dage over ses weken, von der tiet dat he dar vmme beklaget wert, so dat he die burch vntschüldege mit sinen eide, oder den scaden vppe recht, synder doch of he rades vndé dat vnscüldich is. (184) indéssen wird hier die ausnahme gemacht, daß der herr nicht verantwortlich ist für die in seiner abwesenheit von seinen maunen begangenen vergehen. Item si castellani alicujus domini, descendentes a castro Domini sui, incendium fecerint, Domino absente a provincia, castrum Domini propter hoc non crit comburea-

<sup>1179)</sup> Radolf. L. dipl. s. 1282. ap. Schannet. client. fuldens. p. 196.
1180) Wernher. archiep. Mogunt. dipl. s. 1282. ap. Guden t. L. p. 787.

<sup>1181)</sup> Chunrad. episc. Frising. dipl. a. 1260. ap. Mcichelbeck & II. p. II. p. 28.

<sup>1182)</sup> Sächs. landr III. 86. 5. 2.

<sup>1188)</sup> Schwäb. landr. c. 193. S. I. S. p. 248.

<sup>1184)</sup> Sächs, landr. II. 73, 5. 4. — vgl schwäb, landr. c. 155. III. \$. 17. sqq. p. 191.

dum, sed bona incendiariorum, quaecumque extra castrum reperta fueriut, comburantur. 1181)

Wie aus den kriegsdiensten der ministerialen in **5.** 146. einigen fällen bargdienste wurden, zu welchen sie, während ihre pflicht zu andern diensten beschränkt wurde, verpflichtet sein konnten, so konnte auch an vielen höfen neben den vier hausbeamten, zu deren ämtern sie geboren waren, noch ein fünfter beamter dastehen, welchem sie untergeordnet, und so von den diensten unter jenen vier hausbe-amten befreit wurden. so war in Worms außer den vier hausbeamten noch ein fünfter beamter, welchem ein theil des hauswesens zugetheilt wurde, und unter welchem un-freie dienten, welcher im anfange des eilften jahrhunderts vorzugsweise beamter, damals noch ministerialis, genannt wurde. Si Episcopus Fiscalem hominem ad servitium suum assumere voluerit, ut ad aliud servitium eum ponere non debeat nisi ad Camerarium, aut ad Pincernam, vei ad Infertorem, vel ad agasonem, vel ad ministerialem. "" in Straßburg war dieses der viztum. Episcopo eunte in expeditionem, vel ad Curiam, qui gladios pollunt debent purgare gladios et galeas Vicedomini, Marscalci, Dapiferi, Pincerne, Camerarii et omnium qui necessarii et cotidiani sunt ministri Episcopi. 1167) in Bamberg war es der jägermeister, unter welchem die ministerialen noch zu dienen verpflichtet waren. A Domino suo non constringantur, nisi ad quinque ministeria hoc est, aut dapiferi sunt, aut pincernae, aut marschalli, (aut camerarii), aut venatores. (188) in Cöln waren sie durch ihre geburt auch unter dem vogte zu dienen verbunden. Item singuli et omnes Ministeriales ad certa officia Curiae nati et deputati sunt. Officia quinque sunt [advocati, camerarii, marscalci, dapiferi et pincernae]. "") Bemerkenswerth ist es, daß nirgends des seneschalls erwähnung geschieht, eines beamten, welcher am hofe Carls les großen von großer wichtigkeit war. bald nach dieser zeit verschwindet er aber in Deutschland, und dort trifft man kaum noch seinen namen an, während er in Frankreich zu solcher bedeutung am hose der könige gelangte, laß lange kämpse vorausgehen musten, ehe es Filipp dem schönen gelang, die macht des seneschalls gehörig einzu-

<sup>1185)</sup> Frider, I. dipl. a. 1187. ap. Meichelbeck. t. I. p. II. p. 568.

<sup>1196)</sup> Leg. et statut. famil. S. Petr. Wormatiens, c. 29. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 778.

<sup>1187)</sup> Jur. et leg. civitat. Argentin. c. 111. ib. p. 797.

<sup>1188)</sup> Justit. minist. Babeberg. p. 102.

<sup>1199)</sup> Jur. minist. Colon. S. 10. p. 77. — vgl. Kindlinger not. p. s. 83.

schränken. in England war der name seneschall fortwährend im gebrauche, und ward bezeichnung desjenigen, welchen man zum verwalter seiner angelegenheiten, besonders zum stellvertreter in seinem gerichte ernannt hatte. 1190 in Italien war seneschall eine hohe würde, devoto et fideli Domini nostri Regis Philippi M. Marchioni Anchon. Duci Ravenn. Procuratori Regni Siciliae, Imperialis aulae Senescalco. 1191) vielleicht ist aber Burkard senneherr zu Buchecke, 1112) welchen Carl IV. freiließ, ein seneschall. eine untersuchung, in welchem zusammenhange der hausmeier der spätern zeit: Ulricus Major Domus de Augusta. 1192) mit dam seneschall, dem hofmeister, dem schloßvogte, 1194) gentanden habe, würde uns zu weit von unserm plane entfernen.

\$. 147. Die meisten jener beamten, die neben den vier hausbeamten erscheinen, hatten einen getheilten wirkungskreiß mit diesen, und viele ämter waren daher entstanden, daß die vier hausbeamten, da alch die ersten einfachen verhältnisse, worauf die eintheilung des hauswesens unter sie begründet war, umzugestalten anfiengen, nicht mehr überall für hinreichend gehalten wurden. So war der vogt neben dem kämerer zur besorgung der herschaftlichen einkünfte da. Tallias autem quas ipse Dux et advocati su injuste super homines ecclesiae facere consueverant, pentus quirpiverunt. 1191) aber jedem war sein besonderer theil angewiesen. Advocatus ut reditus curtium Episcopalium col-

<sup>2180)</sup> Philipps engl. P. u. P. gesch. b. II. 119.— bemarkenswenth is die in ameländischen urkunden fast regelmäßige übersetung des namens, seneschall durch dapifer, mit besonderm rückhick auf eine demselben sustehende gerichtsbarkeit. Rotul. officier. Hainolens. p. 175. 176. dominus de sancto Oberto ille scilicit qui in villa sancti Oberti inunitionem habet et idvocution dapifer qui vulgariter senescalens diciter summin est senescaleus tetius cominuta Hainole. ib: p. 181. Balduinus de Lebtia dapifer id est senescaleus heroditarius. — vgl. Du Cango vec. senescaleus. — vgl. not. 71.1091. — der seneschall erschein abs einer der bedeutendaten diener im hauswesen, welcher über die übrigen eine aufsicht führt, und sie zur rechnungsablage über ihr samt auffordert. Rotul. officior. Hainolens. p. 185. Omnes ministri curie de ministeriis suis debent computare coram senescaleo.—vgl. Brewer gesch. d. frans. geriehtsvarf. b. I. a. 18. 14. net.

<sup>1191)</sup> Litter. a. 1198. ap. Schaten t. I. p. 920.

<sup>1192)</sup> Docum. manumiss. sec. XIV. sp. Glafei sylloge anecdet. mro. 240.

<sup>1198)</sup> Frider. I. dipl. a. 1166. in M. B. t. XIV. p. 184.

<sup>1194)</sup> Lothar, imperat. dipl. a. 1184. ap. Hontheim. t. I. p. 516.

<sup>1195)</sup> Millin. archiep. Trevir. diph. a. 1152. ib. p. 507.

gat et conservet, Camerarius redditus Thelonii et Moneie. 1981) besonders dort war die trenning der geschäfte des ogtes und kämerers bemerkbar, wo die einkünfte eines apitels neben den bischöflichen verwaltet werden sollten; ort war der vogt dem bischofe und dem capitel gemeinam, der kämerer für den bischof allein. 1197) Wie dem amerer der vogt, stand dem truchseß der küchenmeister mr seite: presentibus .. Gerardo dapifero . Hermanno pinerna . Hermanno panetario . Hermanno camerario . Gerardo magistro coquine. (198)

Rûmolt der kuchenmeister Sindolt vnde Hûnolt. des hoves und der êren,

Dancwart der was marschale; do was der neve sîn truhsæze des küneges, Sindolt der was schenke, Hûnolt was kamerære:

ein ûz erwelter degen, dise herren muosen pflegen der drier künege man. si heten noch manegen rechen, der ich genennen niht enkan.

> von Metzen Ortwin; ein ûz erwelter degen si kunden grôzer êren pflegen. 1199)

10wie auch der oberbäcker: Marquardo Magistro Pistoum. 1200) doch wurde das amt eines küchenmeisters erst später von dem eines truchseßen getrennt. eine berühmte familie war die der küchenmeister zu Rotenburg; von diesen finden wir noch um 1144: Arnoldus de Rotenburch

1196) Jur. minist. Colon. S. 4. p. 70. - vgl. S. 6. p. 72. - vgl. Kindlinger m. b. b. IL S. 35. not. k. s. 139.

1197) Kindlinger m. b. b. H. S. 19. not. d. a. 94.

1198) Conrad. archiep. Colon. dipl. a. 1949. ap. Günther t. II. p. 198. - andere ämter zu übergeben, verdient doch die stelle des speisemeisters, die neben dem truckseßen und kückenmeister, von heiden getrennt dasieht, erwähnt zu werden. Rotul. officier. Hainoiens. p. 177. Iwanue de Frameriis emptor est escarum ad coquinam pertinentium et ipaarum oustes escarum et participat cum coquis in jure coquine ad ipsos pertinente et cum .co Genterus coquus.

1199) Der Nibelunge not. 10. 11. - mit dieser stelle verdient zum beweise des hohen alters jener würde verglichen zu werden

Walthar. v. 496.

Regalique coco, reliquorum quippe magistro Detulerat pisces.

vgl. Mone über Walter von Aquitanien im archiv d. gesellsch. f. alt. deutsche geschichtskunde b. II. heft II. s. 100.

1200) Albert, com. de Pogen dipl. circ. a. 1288. in M. B. t. XII. p. 889. - sein amt war ebenfalls erblich. Rotul. officior. Hainoiens. Pistor hereditarins faciendi panem comitis et curie est Bernerus agnomine Malescherio.

dapifer. (\*\*\*\*) dann aber 1209: Henricus de Rotenburg magister coquine. (\*\*\*\*\*) dann: magister coquine de Rotenburg. (\*\*\*\*\*) Dominus Lupoldus magister coquine de Rotenburg. (\*\*\*\*\*) Anßer diesen war noch eine sehr große menge diener im hause, meistens unter außicht der vier hausbeauten, beschäftigt, (\*\*\*\*) welche nicht alle ministerialen waren obgleich ministerialen ihre stellen bekleiden konnten. Neben den hausbeamten hatte aber such noch die herrin selbst diener unter sich, und besongte einen theil des hauswesens.

Der gemeiner dienest, kunig Hettelin taten, von andern degen also michel ere: des volzoch fraw Hilde, ain reiche kuniginne here.

\$. 128. Die stelle eines jägermeisters, magister venstionum, \*\*\*\* zu welcher das bambergische dienstrecht die ministerialen berief, war eine wichtige stelle. waldhäter und förster waren ihr untergeordnet, lehen ihr verliehes, eine gerichtsbarkeit damit verbunden, sowie das recht gewisse gefälle zu erheben. Servitium vero quod venatores ab ecclesiasticis exigebant ex toto dimissum est. \*\*\*\*\* Dam

1301) Courad. III. dipl. a. 1144. ap. Hanßelmann beweis d. landesheld. hauses Hohenlohe, s. 369.

1203) Otton. IV. a. 1209. ap. Meir gesch, d. herra v. Plesse, 4. 44.

1208) Otton, episc. Herbipol, dipl. a. 1212. ap. Guden t. H. p. 81.

1904) Chart. a. 1946. ap. Hanßelmann l. l. s. 408.

1805) vgl. s. b. servit. cottid. archiep. Celon. sec. XII. Ş. 1, 4, ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 149, 151. — das anschen der behan beamten, im gegensatze zu den niedern, war so groß, daß jeht sogar, selbst ohne mitwirkung des herrn, die stellen dieser vergibben, daher es zuweilen strektig sein konnte, ob der posten eines geringern dieners von dem herrn oder einem der höhers beanten vergeben worde. Rotal. officior. Hainsteine. p. 180. 181. Heres Amolrici agnomine Morselli procepte panitarii Montensis debet condere lardarium constits et est contentie supra ministerio ille utrum ministerium illud tenere debent a deminq contte vel a panitario et sie remanat indiscussum attamen non minus ministerium suum interim debet explere.

1906) Gudrun v. 2967. — vgl. not. 188. — indessen kounte die stelle der königin oder hausfrau auch eine geschiete verwandte derselben vertreten; hierauf bezieht en sick, wenn es heißt in

der Nibelunge not. 1891:

Din junovrouwe Herrit
din Heloken swester tohter,
din gemahele Dietriches,
din tohter Nentwines:

noch des gesindes pfike;
an der vil tugende Inc,
eins edelen köneges kint,
din hete vil der eren sint.

1207) Nicol. de Jamsilla histor. Frider. H. ad a: 1233.:

1203) Hillin. archiep. Trevir. dipl. a. 1153. ap. Henth. t. I. p. 567.

waren aber noch unzählige ämter, welche ministerialen bekleiden konnten; wir können sagen, sie waren zu allen imtern berechtigt, einige wenige, wegen ihrer unfreiheit, unsgenommen. 1200) So waren ministerialen meier, vögte, iztume: ministeriales: Hilpericus vicedominus. 1210) graen: 1211) ministeriales . . Tidericus comes de horhusen, . . fridericus comes de Huxaria. 1215) z. b. rheingrafen: miilsteriales Embrico comes Reni. 1313) gografen: ministeriaes nostri: Wescelus Gogravius. 4214) u. s. w. Doch waen die ministerialen weder durch ihr verhältnis selbst zu liesen ämtern verbunden, denn ihre übernahme geschah aur von einzelnen unter ihnen, gegen besondere begünstigungen, besonders beneficien, nur unter gewissen, von der ninisterialität durchaus unabhängigen bedingungen, — noch auch war ministerialität eine nothwendige folge von der übernahme eines solchen amtes, oder mit demselben unauflöslich verbunden, obschon ministerialen bei der verleihung solcher ämter stets andern leuten von ihrem herrn vorgezogen wurden. Es ist daher eine natürliche folge, daß wie die hausbeamten von den ministerialen unterschieden werden, ebenso ein unterschied zwischen ministerialen und den übrigen beamten stets beachtet wird.

5. 149. Während aber die namen der beamten, officiales, officiati, zur bezeichnung der verschiedensten verhältnisse, für jeden, welcher irgend ein amt oder eine bestimmte dienstpflicht hat, gebraucht werden können, der name minister auch einen beamten und diener überhaupt bezeichnet, so finden wir ministri und beamten im gegensatze zu den ministerialen stehend. Hi vero qui officia habent in Bunnensi claustro. coci uidelicet et pistores. seu aliorum officiorum artifices. si qui in claustro uel in ciuitate extra claustrum deliquerint. non debent coram fori judice respondere. sed in claustro coram preposito. uel eo cui sub ipso potestas commissa est satisfacere. Quod et de famulis canonicorum siue propriis siue conducticiis attestamur. 1215)

1209) s. §. 65.

<sup>1910)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt. dipl. a. 1128. ap. Scheidt m. d. p. 806.

<sup>1211)</sup> Wigand femgericht. s. 108. — Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 277. — Wigand gesch. v. Corvel. b. I. abth. II. s. 19.

<sup>1213)</sup> Widekind. abb. Corbeiens. dipl. a. 1190. ap. Treuer Münchhausen append. p 7.

<sup>1213)</sup> Marcolf. archiep. Mogunt. dipl. a. 1149. ap. Scheidt m d. p. 806.

<sup>1914)</sup> Adolf. episc. Osnabrug. dipl. a. 1920. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 259.

<sup>1215)</sup> Arnold. archiep. Colon. dipl. a. 1148. ap. Günther t. I. p. 280, 281.

Consuetudo erat in uilla Bridal, quod uindemia peracta prepositus et persona ecclesie ascito uillico et ministris suis decimam quam parochiani debebant per domos singulorum colligebant. 1216) Officiales Abbatis, coci, pistores, et reliqui qui-cunque in emonitate Monasterii Abbati et fratribus ministrare consueverunt, Si rixati fuerint, non cogantur coram advocato inde racionem reddere . . Ad hec mandando precipimus, ut nullus de cetero aduocatus ministerialibus eiusdem Monasterii violentiam aut iniuriam inferre audeat. 1217) Officiales et clientela fratrum sicut hactends in eo jure permanserunt. ut non in foro. sed in claustro de forefactis suis. coram prelatis ecclesie et dominis suis responderent. ita eos deinceps in ea libertate permanere uolumus . . Et sicut officiales et familias fratrum emancipatos inuenimus a placitis aduocatorum. ita de cetero liberos cos esse volumus. et tantum in ecclesia cottidiana officia amministrare. 1218) officiales fratrum et prepositi scilicet scultetos. precones . nemorum custodes . a sua petitione aduocatus permittat immunes . nec eos ad sua uocet officia . quandiu ecclesie officia teneant. 1219) ministeriales autem nostri et officiales. 1220) ministerialis vel officiatus 1221) dicens Werigandum officiarium suum fuisse, et vineam de bonis suis coluisse, atque ex proprietate quadam sibi extitisse. (111) homines Ecclesie nostre . . quamdia ibi residere velterhi, officiales nostri cos inde non debent reposcere. 1937) Inde sen ist aber ministerial die bestimmte, nicht sehwanks benennung eines besondern standes, einer für sich de henden classe von menschen, welche von andern classen genau unterschieden wird, und nicht mehr, wie in der fühern zeit, wegen eines übernommenen amten, namen ministerial erhält. es gibt viele beamten, we keine ministerialen sind, und wir bemerken namentiiel nige ämter, welche nur freie bekleiden sellen nie unfreie erhalten mit einem amte nicht gleichstellung u den ministerialen, und von diesen bekleisen einige auch andere keine, und doch stehen beide in demselben verhil nisse und gehören demselben stande an, haben dieselber

<sup>1216)</sup> Godefrid. prepos. archidiacon, Treuereus. litter. a. 1154. ib. p. 232.

<sup>1817)</sup> Frider. I. dipl. a. 1157, in M. b. VI. p. 172. 1818) Beinold. archiep. Colon. dipl. a. 1167, ap. Günther t. I. p. 389.

<sup>1919)</sup> Christian. archiep. Magunt. dipl. a. 1170. ib. p. 402.

<sup>1990)</sup> Arnold, archiep. Trevir. dipl. a. 1181. ap. Honth. t. I. p. 610. 1991) Henric VI. dipl. a. 1193. ap. Kindlinger Volmestein. b. H. a. 136. 1998) Chart circ. a. 1196. in M. B. t. IV. p. 86.

<sup>1203)</sup> Perchiold, epiac. Rabenberg, dipl. a. 1278. ib. t. V. p. 169.

vorrechte und sind denselben beschränkungen unterworsen, zu welchen für die beauten noch besondere vorschriften hinzukommen. Zu solchen ämtern ist kein ministerial durch sein verhältnis selbst verpflichtet; er wird nur durch besondere umstände zu der übernahme eines derselben bewogen, und seine dienstpflicht verbindet ihn nur zum dienste ih bestimmten hausämtern und zu kriegsdiensten, während die übernahme eines besondern amtes, oder der verpflichtung zu andern, nicht in der ministerialität enthaltenen dienstleistungen, auf die standesverhältnisse der ministerialen ebensowenig einfluß hat, als amt oder lehnsverhältnis auf den stand der freiheit.

## d. Dienste der framen.

S. 150. In dem einfach eingerichteten hauswesen der deutschen völker war jedem mitgliede der großen familie, zu welcher die hausdiener gehörten, seine besondere ver-richtung angewiesen, und während die männer das oberhaupt der familie, den herrn, als gefolge umgaben, und un-ter bestimmte hausämter als diener vertheilt waren, mus-ten die frauen der herrin gesellschaft, und ihre bilfe bef der verrichtung weiblicher arbeiten sein. Da aber, bis auf die geringsten dienste, alles unter die vier havsbeamten vertheilt war, so konnten in diesen amtern auch einzelne dienste durch weiber versehen werden müßen, und daher waren die frauen, wie die männer, theilweise den vier hausbeamten zugetheilt, was auch wahrscheinlich deshalb geschah, weil die frauen schon frühzeitig auf die, ihnen durch erbschaft zuzukommen scheinenden, mit diesen ämtern verbundenen güter anspruch machten, so finden wir eine urkunde, in welcher viele männer und frauen als ministe-zialen erwähnt werden, und von denselben heißt es am ende der urkunde: Hi omnes masculi et foeminae sunt ad servitium Herbipolensis ecclesiae in mareschalchi officio deputati. 1224) und es werden uns beispiele von edlen frauen berichtet, welche, da sie ein hausamt übernommen hatten, verpflichtet waren, gleich andern beamten in demselben zu dienen, z. b. als schenken bei festlicher tafel ihrem herrn und ihrer herrin den becher zu credenzen, wie andere schenken zu dienen, wenn sie auch, wie andere hohe haus-

1224) Chart. a. 1230. ap. Schandat. v. T. coll. H. v. 1201. — vgl. chart. a. 1790. in M. B. t. Vil. p. 450. Comes Shotio pate-fecit viris et propriis et amicis suis de Fillis Regeles qui vecantur cellerarii. Hi sunt Meginh. Chahrad, Ortwis, Sloatlegel, Mathilt et Filli sui, et Gerdrut et alii sui.

beamten, gewöhnlich ihre dienste durch stellvertreter, sei es in ihrer abwesenheit oder unter ihrer aufsicht, versehen laßen konnten, wozu jedoch andere dienstpflichtige france die in den hausämtern zu dienen verbunden waren, wel nicht die befugnis hatten. Margareta canonica Montensis filia Reneri Montensis militis, pincerna est cujus precepte vinum ad curiam apportatur et in curia in mensis propinetur et de ministerio suo quod si velit propris mans d vieum propinare coram domino comite vel coram domina comitissa. Si vero ipsa absens fuerit ministerium Nicholai de Rues quod quondam fuit illorum de Haverec et ministerium quod fuit Lisiardi de Novellis debent ministerium illud omnino explere si vero dicta Margareta presens fuerit per ipsius dispositionem duo dicti Nicholaus scilicet et heres Lisiardi debent vinum in mensis propinare. 1226) vorzüglich aber war die dienstpflicht der frauen verfertigung nöthiger handarbeiten. (filiae nostrae) proficiscantur Witzerburch ferias duas ad resarciendas vestes, seu quaelibet secessaria usque in ferias quatuor. 1226) arbeiten, welche elemals verächtlich waren, welche die töchter der könige und höchsten fürsten zu verrichten pflegten, 1221) während niedere unfreie weiber ganz andere dienste zu leisten hatten. Mae feminae, quae linum solvunt, panem et cerevisiam et wactas faciunt. 1228) wenn sie auch, was jedoch nick häufig geschah, unter die frauen des herschaftlichen frauergemaches aufgenommen wurden: exceptis ministerialibus ejus hominībus Etibehrt, Randvvigh, Acilin, Gela, Doda, Hoikalsi, Ainza, Tamma, Hibuke, Hizule caeterisque melleribus jam ad geniceum ejus assumptis, non ulterius assumendis. 1219) zu welchen in frühern zeiten jene ministerialinnen bestimmt waren, welches nachher aber meistens mfreie niedere weiber aufnahm, so war doch der dienst in demselben nichts weniger als erniedrigend. eine rührende schilderung der lage edler arbeiterinnen in dem "wereg» dem" elnes grausamen herrn gibt Hartman von d Owe, 1220) aber trotz der noth, in welcher sich die jungfrauen besinden, sagt er, daß ihre arbeit keine schimpfliche gewesen sei:

der were was aber ane schame. \*\*\*)

<sup>1235)</sup> Botul. efficier. Hainoiene. p. 177. 178.

<sup>1996)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1089. ap. Eccard é. Ú. p. 111.

<sup>1887)</sup> Beeching ripterweson. b. H. s. 71.

<sup>.1328)</sup> Registr. Prumions. c. 33, ap. Hontheim t. L. p. 670.

<sup>.1339)</sup> Dedicon com, Wattherg. dipl. a. 1031. ap. Schaten t. I. p. 441.

<sup>1890).</sup> Iwein v. 6184, K. ;

<sup>1901)</sup> Ib. v. 6900. jag in the large, at it.

5. 151. Viele edle framen versammelten sich an der häfan der fürsten und besonders den kalsers: primme doeun gratine apud imperatorem (Henrichus V) habebant nebiles an speciosae abbatissae et mêniales, nec non et aline mulieren, forma et genere claricolmae, quae ideires cariam sequebantur, eo quod venalis els esset pudicitia et decus formac, et ad carum favorem et laterossalonem darentur episcepatus, abhatiae, praepositurae, et ceteri ecclesiastici heweres: 424) and darch thre anwesenheit schienen feetlickkeiten erhöht zu werden; deshalb ward auch des frauen der dienstleute die pflicht auferlogt, bei solchen gelegenmeiten den hof fires herrn zu suchen, 1225) und wenn der herr und die herriff in einer burg anlangton, musten sich die bergmannen und ihre frauen um sie versammels. Si comes et uxor eius estagium sive residentiam faciebant in eastello . . ipsi (castellani) et uxores fibidem secum resideutlam facerent. 1234) Eigentlich sollten auch die francu der dienstleute das beständige gefolge ihrer herrin bilden, sowie die dienstmannen das gefolge ihres herra waren; daher der name pediasequa. Tradidit namque supra dictus veneraldis episcopus (Elienhardus Frisingensia) quandas somman Memuet dictam cum gemina profe per manum Advocati sui Ottonis in ministerium Confratrum en lege et en tenore ut ipsi et liberi ejus liberali ministerio consistant, quo et hactenus consistebant, et in omni ejusdem mulieris posteritate viri legales ministri, et forminae ipsius tunc temporis Pontificis legales habeantur pedisséquae cadem lege et codem jure: Econtra in reconjensatione confratres per manum Advocati sui Geroldi, conschitente Domno Pracposito Erchankero quandam matropain Hiltigart nominatam son Gisila in ministerium praetitulati venerabilis Episcopi tradiderunt, fila quippe lege, quatinus ipsa sicut et anto fult, ab omni servitio sit libera, nisi herilis sit pedissequa, et totius posteritatis suae viri, ipsius eo tempore Praesulis legitimi sint ministri, et foeminae sieut iliarum reciprocae prout beneficium habeaut, ipsi tune temporis Episco-po consistant pedisséquae. 1221) zur bezeichnung dieses verhältnisses dient auch der ausdruck: est ad obsequium,

<sup>1989)</sup> Wit. Coursel, archiep. Salieb. c. S. ap. Pez t. II. p. III. p. 294. 1988) Böhmer ebes. inr. feud. ebe, V. S. C. p. 146.

<sup>1884)</sup> vid. Du Cango vec, Estagiam. — Spangenberg heitr. s. kunde d. deutsch. rechtsalterth. s. 79.

d. deutsch. rechtsalterth. s. 79.

1985) Chart. a. 1058. ap. Meichelb. t. I. p. II. p. 580. — Vit. Maihild. regin. c. 5. ap. Leihnitz a. b. t. J. p. 200. Bichharg aptom podiacogna ajun (neginac) at aline aibi ministrantos. DE podiaco-

melcher die genaueste verbindung mit der hatrin mud wichdiron dehen rührenden einfluß andeutet. ministerium illed (bilmerarii) contessum fuit quondam hereditarie interem - ne nobilis domine Margarete olim comitine Hainoie e ipse Lambertus duxit in axorem Helvidem que de Flan cum ipéa domina Margareta ad ejus obsequi we veneral e ipsa Margareta nupsit Balduino comiti. (1316) schien ili - aber der dienst als gefolge der herrin lästig, so erlen aie auf ihr eriuchen von dem herrn befreiung davon. Denique pro filiabus nostris petimus, ne unquam cogantur i servitium pedissequarum, excepta italica expeditions. 1217) Schon frühzeitig muß aber die dienstpflicht der france mit tergegangen sein, und wie bei den gillen die von den g schäften und berathungen ausgeschloßenen france, dech a den geselligen zusammenkünften theilnahmen, 1226) so se nen auch die frauen der dienstleute nur bei festlichkeite. um den glanz des hofes zu erhöhen, und est an den te der gewöhnlichen zusammenkünfte der dienstleute, sich a dem hofe und um die person ihres herrn versammelt m haben. 1229) daher kommt es auch, daß in den mas erheltenen dienstrechten, welche ausführlich die dienstleistunger der männer erörtern, der dienste der frauen keine erw · mung geechieht.

## B. Wie dienen die ministerfalen?

5. 152. Durch ihre unfreiheit und abhängickeit von einen herru waren die ministerialen persönlich zu körzenchen dienstleistungen verbunden. Indensen ist gezag bestimmt, welche dienste sie verrichten müßen, und mur miliesen diensten sind sie verpflichtet. Sie dienen nur de lieben diensten sind sie verpflichtet. Sie dienen nur de lieben adel, während niedere unfreie, jedem freien verpflichtet sein können. Bei stiften wurde oft eingetheilt, positie ministerialen dem geistlichen vorsteher allein zu diene werbunden waren, andere leute aber auch den mitgließen des stiftes ut eurtes et litones nauf fratrum cederant, winisteriales vero curiae episcopali curialium more idensitation auter tota ad fratres pertineat. 1241) Ihre dienste sind bloß of

qua let sehr häufig in Intermischen wirenden me terkeining dienstpflichtiger frauen; andere namen sind: femina ministerie lis, und in den rechtsbüchenn beständig; die lie werb. (213) 1386) Rotul. officior. Estaoleus: p. 188

<sup>1286)</sup> Rotal, officior. Entholems, p. 186; (1986) Admin (1986) (1987) Contrait. III diplicate 1029, ap. Echarif t. Eligi 221, 227 (1986) 1288) Wilder elidenweesen a 466 4425 (1986) (1986) (1986) b

<sup>1938)</sup> Wilds gildenwesen s. 176, 117.

<sup>1910)</sup> Chron. Hildeshein. hp. Liefbuild v. b. 4.4. p. 740.

TOPI) Adelbeit, urthiep Moguini apli-un-Pourup, annous VII. p. 92.

ille, während diejenigen der niedern unfreien auch veriche sein können. Ehe sie ein bestimmtes alter, in der dasjenige, in welchem sie der ritterwürde theilhaftig en konnten, oder daß sie zu ihren jahren gekommen n, und ihren dienst anbieten musten, worüber im folen mehr, erreicht hatten, brauchten sie die dienste, zu ien sie geboren waren, nicht zu verrichten, und wahrnlich machte sie das erreichte sechszigste lebensjahr er davon frei; wenigstens entband dieses die ritter igemeinen von der pflicht reiterdienste zu leisten. 1242) a aher auch die ministerialen ihrem herrn persönlich ensten verpflichtet waren, und sie diese nicht, wie die len, von dem besitze eines lehens abhängig machen en, so waren sie doch, wie wir im folgenden weiter igen versuchen werden, nach einer kurzen frist, in ier sie unentgeltlich dienten, zu ansprüchen auf eine nung für ihre dienste, wie andere unfreie in der regel , berechtigt: sie musten gelegentliche geschenke und icien erhalten; dienten mithin nicht durchaus unent-

153. Die wichtigste bestimmung über die dienstleisen der ministerialen ist aber, daß sie nur genau bente dienste, und diese nicht nach der willkur des herrn, ern nach festen vorschriften, nur unter gewissen beingen, eine genau abgemeßene zeit hindurch zu veren brauchten. schon in den frühesten zeiten war für nigen diener, welche nur zu bestimmten diensten veren waren, gewöhnlich auch eine frist gesetzt, auf welihre dienstpflicht beschränkt war. hierher gehören 1 die bestimmungen der lex Baiuvariorum und der lex annorum: Servi autem dimidium sibi, dimidium in doo arativum reddant. Et si super haec est, sicut servi siastici ita faciant tres dies sibi, et tres in domini-243) Servus autem Ecclesiae secundum possessionem reddat tributa. Opera vero tres dies in hebdomada minico operetur, dres vero sibi faciat. 1246) so finden auch zur zeit Carls des großen zu frondiensten verene bauern, auch nur zu dienstleistungen während eibestimmten zahl von wochen verpflichtet. 1245) besongalt dieses von den dienern im hause, welchen da sie noch kriegsdienste verrichteten, bald während eines

100

grade and profit they

Büsching ritterwesen. b. II. s. 286.

L. Alamann, t. 22. p. 206.

L. Baiuvar. t. I. c. 14. S. 6. p. 249.

<sup>)</sup> vgl. not. 1124.

feldzuges theilweise befrelung von hausdiensten, bald nach demselben eine frist zur ruhe gegeben ward, und daber eine nur auf bestimmte zeit beschränkte dienstpflicht im hause oblag. Milites quidem, quando sibi absque fratribus esse vacabat, intus et foris mensae suae propositores et pincernas ebdomadarios habere solebat. 1246) ausdrücklich wird uns vom könige Ælfred berichtet, wie er seine hausdiener eingetheilt habe, und wie danach diese eine bestimmte zeit hätten dienen müßen: familiam dividens in tres turmas, singulis turmis singulos principes imposuit, et unusquisque princeps cum sua turma per unum mensem in regis ministerio palatium conservavit; uno mense completo exiens ad proprios agros cum sua turma. 1247) besonders deshalb, weil die hausdiener gewöhnlich beneficien zur belohnung für ihre hausdienste erhielten, muste ihnen eine bestimmte zeit bewilligt werden, welche sie von der dienstpflicht im hanse ihres berrn befreit, deren verwaltung und besorgung widmen könnten, und so kommt es, daß wir noch im spätern mittelalter, auch neben den dienstleuten, andere, bloß zu bestimmten diensten in einer gewissen zeit verpflichtete hausdiener, welche keineswegs ministerialen sind, finden. Assumantur etiam ad opus refectorii tam pistores quam coci. qui ante ab ipsa ecclesia fuerant beneficiati. seruiatque quilibet in ordine vicis sue per suam ebdomadam fideliter et deuote. 1248) um so eher mochte man dieses vorrecht den hausdienern ertheilen, da noch immer viele andere diener im hause waren, durch welche das quotidianum servitium versehen wurde. Comes Ekkebertus . . delegaverit ancillam nomine Hiltigundam cum omni posteritate sua al cottidianum servitium, ad altare S. Marie Formbacensis Reclesie. 1249) quidam Pabo nomine tradidit super aram sancti Nicolai servum nomine Alberonem in cottidianum servitium fratrum ibidem degentium. 1250) wenn aber auch, obgleich dieser ausdruck sehr selten ist, quotidiani ministeriales er-

<sup>1946)</sup> Ekkehard. IV. cas. S. Gall. c. 16. ap. Perts t. II. p. 148.

<sup>1947)</sup> Ingulph. histor. monast. Croylandene, p. 495.

<sup>1849)</sup> Theoderic. archiep. Trevir. dipl. a. 1816, ap. Günther t. II. p. 117. — doch nicht allein die zeit, wie lange sie zu diesen verpflichtet seien, konnte den hausdienern bestimmt sein, oft war es auch der ort, auf welchen allein ihre dienstpflicht beschränkt war. Botul. officior. Hainciens. p. 183. Fremerim portator panis et est de ministerio suo quod debet facere focum in Valencents. Hostiarii autem ubique debent facere focum praeter in Valencents.

<sup>1949)</sup> Chart. circ. a. 1186. in M. B. t. IV. p. 109.

<sup>1950)</sup> Chart. circ. a. 1170. ib. p. 955.

wähnt werden: preter abbatem ejusdem loci et fratres nulla omnino ecclesiastica terreneue dignitatis potentia quippiam juris unquam a cotidianis claustri ministerialibus siue etiam aliis hominibus per uillam commorantibus expetere ullatenus deberet. 1251) Item eadem ecclesia Epternacensis pro se et pro quotidianis ministerialibus suis, qui quotidie ecclesie illi deseruiunt. jure thelonii ecclesie nostre singulis annis persoluere solebat vel bouem unum vel estimationem ejus scilicet difiidiam marcam. 1262) so sind darunter wol die cottidiani finistri des straßburger stadtrechtes 1253) — wenn nicht, auf andere weise zu diensten, außerhalb ihrer dienstpflicht, gewonnene ministerialen gemeint sind, wo dann auch die erklärung von ministerialis durch beamten, die immer eine härte enthält, nicht nöthig wäre, — verstanden: um die person des herrn täglich beschäftigte beamten, und es läßt sich hieraus nicht eine tägliche, und von der willkür des herrn abhängige dienstpflicht der ministerialen folgern.

S. 154. Eine genau bestimmte, und auf gewisse zeit beschränkte dienstpflicht erscheint überall den ministerialen eigenthümlich, und so innig mit dem wesen ihres verhältnisses verknüpft, - diese ansicht finden wir so frühzeitig schon und so allgemein ausgesprochen, während alle uns bekannten dienstrechte sie ausdrücklich und deutlich enthalten, und keine spur auf eine ehemalige ganz unbeschränkte, oder von willkur abhängige dienstpflicht hindeutet, daß wir glauben annehmen zu dürfen, daß genau gemeßene dienste unbedingt als wesentliche eigenschaft der ministerialität festzusetzen sind. Zuweilen waren die ministerialen nur neun tage im jahre unentgeltlich zu den häuslichen diensten ihres herrn verpflichtet. Quibus !omnibus suos litones cum ministerialibus idem comes Herimannus pro jure servitii quo sibi tenebantur, superaddidit, videlicet ut annuatim ter ternis diebus de suis sumtibus, quovis in opere Ecclesiae deserviant. 1254) das teklenburgische dienstrecht, welches in den ministerialen nur die ritterlichen mannen sieht, und ihre dienste vorzüglich auf die bewahrung der burg ihres herrn beschränkt, bestimmt ihnen vierwöchentliche burgdienste. tenentur et per quatuor septimanas residentiam in nostro castro facere, propriis ex-

<sup>1251)</sup> Theoderic. archiep. Trevir. dipl. a. 978. ap. Günther t. I. p. 79.

<sup>1252)</sup> Arneld. archiep. Trevir. dipl. a. 1179. ib. p. 487.

<sup>1253)</sup> s. not. 1187.

<sup>1254)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt, dipl. a. 1100. ap. Leibnitz a. b. t. I. p. 705.

pensis, et per hoc per circulum illius anni libertatem nos serniendi consecuti. 1256) das merkwürdigste uns bekannte dienstrecht, das colnische, schreibt vor, daß der ministerial. sowie der vasall nach dem sächsischen lehnrechte kriegsdienste: Sechs wochen sal der man sime herren dienen mit sines selbes Kost und sechs woehen vor und sechs wochen nach sal her des riches vride haben und sal ruhen so daz ihme nich ein sin herre zu leurechte geteidingen en mach noch des riches dinst gebiten. 1236) sechs wochen hindurch in demjenigen amte, zu welchem er geboren ist, hausdienste verrichten solle, dans sei er von jeder dienstpflicht im hause seines herrn frei, bis ihn wieder die reihe treffe, und dann wieder die verbindlichkeit zu sechswöchentlichen diensten eintrete, wenn er nicht früher von dem herrn für seine dienste gewonnen werde; dann diene er aber nicht mehr wegen seiner gehart und persönlichen pflicht in einem bestimmten amte, sondern wegen anderer vortheile in einem jeden beliebig bedungenen dienste. Illi autem servient hoc modo. Quilibet corum per sex ebdomadas serviet in suo Officio, ad quod natus est, finitis his sex ebdomatibus ipse cum licentia Domini sui domum ad propria redibunt, et alii loco illorum, prout ordo expetit, succedent . . Si autem Dominus nullatenus eo carere volucrit, et benignitas Domini illum ad manendum induxerit, Dominus in Curia sua honeste, in quocunque servitio sibi placuerit, retinebit, non tamen ei deserviet in aliquo horum quinque officiorum, donec iterum terminus sex septimanarum per ordinem eum contingit. 1257) Eine längere frist war dagegen für diejenigen ministerialen, welche noch ein beneficium von ihrem herrn erhalten sollten, vor dessen empfange, zu unentgeltlichen dienste bestimmt. deinde pro filiis et posteris nostris effagitamus, ut dum primum curiam vestram efflagitare niturtur, per praesentem annum propriis bonis suis vobis deserviant, nihil accipientes . . expleto autem hoc anno acciplant juxta justiciam suam beneficium. 1258) auch das colnische dienstrecht bestimmt für diesen fall die frist eines jahres, daß der dienstmann unentgeltliche dienste leisten

<sup>1255)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 1. p. 299.

<sup>1256)</sup> Sächs. lehnr. c. 4. p 266. — ius feudal. saxon. c. 5. 5. 2. p. 316. — vet. aut. de benef. p. I. S. 11. p. 192. Sex hebdemadibus homo serviat domino suo in (sine) domini expensa., a servitio sex hebdomadibus quiescat postea. — vgl. schwählehnr. c. 78. IV. S. 7. p. 77. — balerisch. lehnr. c. 7. p. 210.

<sup>1257)</sup> Jur. minist. Colon. S. 10. p. 77. 78.

<sup>1958)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1029. ap. Eccard. t. II. p. 119. 111.

muß, und beschreibt ausführlich die formeln, mit welchen sich derselbe zum dienste seines herrn anbieten muß; denn während der älteste sohn die dienstpflicht und die beneficien seines vaters erbt: Quicunque frater suus Miles fuerit, nec adeo dives quin servire eum oporteat, ille cum Dextrario suo, Clippeo et Lancea in Curiam Archiepiscopi ante porticum beati Petri veniet, et si servo caruerit, ad lapidem descendat qui perforatus illic jacet; tunc habenas freni sui circa foramen defiget et Clippeum appodiabit, et hec omnia sine custode salva erunt, in pace ex parte Archiepiscopi usque ad reditum suum habebunt. Deinde Ecclesiam beati Petri ad orandum intrabit, et facta oratione Ecclesiam egrediens domum Archiepiscopi ascendet, ibique coram Domino suo stans se Militem esse, et Ministerialem beati Petri prositebitur, atque sidelitatem et servitium suum Domino suo offeret. Et si Dominus eum in Curiam et Familiam suam tunc receperit, ac postmodum ille per annum integrum Domino suo laudabiliter servierit, Dominus pro gratia et beneplacito suo eum inbeneficiare tenetur, et ille ei imposterum serviet. 1259) Denn wenn die dienstzeit herannahte, so war es vorschrift, daß die dienstleute sich mit der gehörigen achtung zum dienste ihrem herrn darboten. Ipsi ministeriales deposito amictu clamydis, vel alterius supervestimenti, in vesperis in coena, in missa subsequentis festi, debita cum reverentia abbatis obsequio se offerent; abbas si proximo die post festum de negotiis privatis vel communibus aliqua tractare voluerit, sive nos praesentes sive absentes fuerimus, absque expensis corum ipsos detinebit; si ad pacitum venire non poterimus, et abbas eorum praesentia carere voluerit, circa nonam in ipso festo rede-undi ad propria singulis licentiam dabit. 1260) Indessen muste der römerzug von dem herrn seinen dienstleuten jahr und tag voraus angekündigt werden: Archiepiscopus hanc Expeditionem ante annum et diem denunciabit. 1261) und dieses ward durch spätere bestimmungen auf alle dienste ausgedehnt; selbst zu denjenigen dienstleistungen, zu

<sup>1259)</sup> Jur. minist. Colon. S. 12. p. 79. 80.

<sup>1260)</sup> Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1135. ap. Honth. f. I. p. 528.

<sup>1261)</sup> Jur. minist. Colon. §. 4. p. 72. — die ankündigung geschicht aber nach der durch das lehnrecht allgemein für die mamen bestimmten frist. sächs. lehnr. c. 4. p. 267. Diese berevart sal man öch gebiten vor sechs wochen und ein jar und dri tage e der samenunge und die hervart endet den dutschen als der Kung gewihet ist. — schwäb lehnr. c. 73. VIII. §. 12. p. 78. — vet. aut. de benef. p. I. §. 14. p. 198, — ius feud. saxon. c. 6. §. 1, p. 217.

welchen die ministerialen stand und geburt berief, musten sie von ihrem herrn durch einen besondern boten vierzehn tage vorher aufgefordert werden. Is id ever sache of der Buschof bedarf, of Noit hait einger siner Dienztlude, dat sal eme der Buschoff XIIIIor Dage zu vorens sagen . . dar vme sal hie eme VI. Wechen dienen vnd niet långer. 1269 ministeriales nostri infeodati, cum per nuncium nostrum infeodatum ante ad quatuordecim dies ad nostri castri munitionem uocamus, uenire tenentur. 1268) Auf eine merkwürdige welse offenbart sich in diesen genau bestimmten diensten, in der frist der dienstleistung, in der ankundigung und aufforderung zu derselben, die immer größere annäherung des freien und unfreien gefolges: der ministerialen und der vasallen.

S. 155. Kriegsdienste waren die ministerialen zu jeder zeit ihrem herru zu leisten verpflichtet, wenn dieser des schutzes gegen angreifer bedurfte, und wäre es auch mit ihrer verpflichtung zur treue vereinbar gewesen, so hätte es doch im widerspruche mit ihrem diensteide gestanden, und wäre ungereimt gewesen, daß das bewaffnete gefolge eines herrn gerade in fällen der höchsten noth gemeßene kriegsdienste, etwa allein zum luxus, vorgeschützt hätte. aber außer der vertheidigung und der genau bedungenen kriegsdienste, zu welchen sie ihrem herrn verpflichtet waren, wie die vierwöchentliche burgwehre der teklenburgischen ministerialen, brauchten sie ihrem herm nur in gerechter, von ihnen selbst gebilligter fehde zu folgen, und wurden im entgegengesetzten falle jeder verbindlichkeit frei. Si fortior nobis uel quicunque nobis uellet inferre uiolentiam, si de consilio nostrorum ministerialium ipsi iustitiam facere uolumus, quamdiu iuris ordinem hoc modo persequimur, praefati nostri infeodati corpore et rebus nobis servire tenentur. Si nero iuris ordine praetermisso, potestatem agere uellemus, praeter nostrorum consilium, a seruitio hoc modo nostro sunt immunes. 1264) Ist das der Landesherr sein hawsgenosse wil angreuffen von gewalt oder von Ubermuth sol Im weder Grav noch frey noch dinstman nicht helfen noch niemand in dem Land wann sein aigen Leut vnd die er erpieten mag vnd verkauffen mit sein gut. 1265) Wir werden aber im folgenden gele-

<sup>1262)</sup> Cölnisch. dienstr. S. 2. s. 85.

<sup>1263)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 1. p. 297.

<sup>1264)</sup> Ib. S. 2. p. 298. 1265) Jus antiquiss. Austr. S. 64. ap. Senkenberg vision. divers. de coll. leg. german. p. 250. - die genati bestimmten dienste und

nheit finden, wenn wir die beneficien der dienstleute bechten werden, auch die gleichstellung des freien und freien gefolges in bezug auf die durchaus nöthigen vertungen für ihre dienstleistungen, die vorzüglich bei den egsdiensten deutlich wird, zu besprechen. diese zeigt h nämlich nicht allein darin, daß alle kriegsdienste der nisterialen mit beneficien belohnt werden, während die vasallen von einem lehen abhängig sind, und daß denben sogar oft noch eine besondere vergütung für diejeren dienste, zu welchen sie durch ihre geburt verpflichtet d, gegeben werden muß, daß sie mithin, im gegensatze andern unfreien, gerade wie die vasallen, im strengen ne niemals ganz uneutgeltlich dienen, sondern auch, 3 unter denselben bedingungen, in bezug auf ihr bene-um, die ministerialen, wie auch die vasallen, von ihrer bindlichkeit zu gewissen kriegsdiensten befreit werden. mag vielleicht auch möglich gewesen sein, daß, wie uben 1266) annimmt, die ministerialen durch die entrichg einer bestimmten summe von ihrer pflicht zu dienststungen befreit wurden, wie dieses wenigstens bei den Bern hörigen, den fiscalini, zuweilen der fall war, 1261) ı welchen jedoch man nur mit graßer behutsamkeit lüße auf die ministerialen machen darf. dagegen werı wir die befreiung der dienstleute von gewissen krieischen leistungen durch entrichtung eines bestimmten iles der einkünfte ihres lehens weiter unten, wo wir die ndigung des dienstverhältnisses betrachten, weitläuftiger

## c. Besonderes recht der dienstleute.

## a. Dienstrecht.

156. Wie überhaupt eine wichtige folge der unfreit die ausschließung von dem landrechte, und dagegen unterordnung unter die vorschriften des hofrechtes ist,

die art und weise, wie sie zu leisten aind, die verpflichtung zu diensten bloß innerhalb des landes, vor allem aber die, noch im folgenden weiter zu erörternde pflicht des herrn ihnen kost und löhnung zu geben, müßen mit den entsprechenden vorschriften für die vasallen verglichen werden, und bekunden deren gleichstellung mit den ministerialen. vgl. Zachariü sächs. lehnr. Ste auf. §. 134. s. 180—188.

3) Struben nebenstund. th. IV. abh. XXVIII. S. 4.

Leg. et statut. fam. S. Petri Wormations c. 29. ap. Walter corp. inr. german. t. III. p. 778. — vgt. not. 750, ic.

so imilien wir auch noch besonders von ; den dienstleuten Bemerken; daß sie nicht nach dem landrechte, wie die freien, sondern nach ihrem eignen rechte beurtheilt werdet, und hierin seigt sich sowol ihr verhältnis als besenderer stand, wie auch ihre trennung von den freien und der niedern unfreien. Das ganze deutsche reich war unter sehr viele große/familien vertheilt, und während die vorsteher der einzelnen familien sich wechselseitig nach einem allgemein geltenden landrechte beurtheilten, wandten sie angleg dessen bestimmungen-auf die einzelnen rechtsverhältni and in welchen die mitglieder ihrer familien standen. In vielen puncten offenbart sich die analogie des landrechtes und hofrechtes; 1266) - so nämlich wird der inbegrif aller vorschriften über die verhältnisse der mitglieder einer familie gegeneinander und gegen ihren vorsteher und ungekehrt genannt, wie diese durch willkürliche besthumegen und ausdrücklichen vertrag und übereinkunst sestgenetz sind. 1269) Daher ist aber auch natürlich an keine gleichheit aller hofrechte zu denken, doch findet sich bei der manigfaltigkeit der einzelnen hofrechte überall die anale derselben und des landrechtes wieder. Sind aber auch viele vorschriften des hofrechtes dem landrechte entweder entlebnt oder nachgebildet, sodaß z. b. das Kaiserrecht bei streitigkeiten über eigenthumsrechte und des beweise derselben, dasselbe verfahren für die in einem beverbande gehörigen güter, als für die freien, über welde nach dem landrechte geurtheilt wird, festsetzt, 1270) wen auch freie leute hofhörig sein konnten, 1271) so ist de dieses das wichtigste merkmal des hofrechtes, das es duch aus und überali im gegensatze zum landrechte steht, wi darauf deutet wol auch jene stelle hin: Nitebatur pulius pacem et justitiam revocare, neglectas leges restituered sceleris licentiam resecare. Quos assuetos sceleri, per ditumi coercero non potult, per censurum legis et jus curiu mitius tamen quam culps exigeret, correxit. (272) .: Des he rotht erstreckt sich sach nicht allein auf vermögensrecht sondern auch auf alle übrige verhältnisse, und extilit anch für das criminalrecht seine besondere vorschriften, un property of the contract of The first out officers of a distribution in an

Server Barrell

The Box of the Artifaction of the Box of 4 :- 4.9 1868) Albrecht d. geweres 4) 307. 808.

<sup>1969)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 844. b. II. s. 490. 

<sup>1271)</sup> Grimm s. 561.-669. - Hickitorn gesch. d. urspir. id., stildt. veil in v. Sanigny Milindir. A geschi rechtswißenschaft: ib. I. s. B

<sup>1989) /</sup>Othertwith MentionEV; aprillette tall public 1882. 1978) Albrecht die gelgere.-s.t 308.: motil 848...ac. 209.

ut jene fälle gehören wol unter die ausnahmen, — wolhe besonders dann eintreten, wenn der eigene mann auierhalb der gewalt seines herrn schwerer vergehen sich
chuldig gemacht hatte, — daß ein solcher, wie der freie,
or einem gerichte unter königes banne, nach den für die
reien gültigen vorschriften, gerichtet ward. 1244)

reien gültigen vorschriften, gerichtet ward. 1244)
S. 157. Wenn sich das hofrecht auch auf alle verhältime der unfreien erstreckte , so waren doch keineswegs lle vorschriften desselben für alle unfreie gleichmäßig ültig. je höber eine besondere art derselben stand, je nger sie mit ihrem herre verbunden war, umsomehr war ie durch die vorschriften begünstigt, welche für sie hofecht sein sollten, und die häufig schon durch die diensteistungen, zu welchen die einzelnen arten der unfreien erbunden waren, vielfache veränderungen erleiden musten. chutzpflichtige und zinshafte leute waren durch viele betimmungen des hofrechtes vor den unfreien, bloß zum eldbau und den härtern täglichen diensten verpflichteten mechten anegezeichnet; von allen übrigen unfreien genau interschieden waren aber die dienstleute. nicht nach dem andrechte wurde das unfreie gefolge eines herrn beurheilt, denn unfreie waren von demselben ausgeschloßen, iber ihr recht stellte sie auch keineswegs den niedern unreien gleich, von welchen sie durch ihre ehrende stellung so merklich ausgezeichnet waren. Wenn überhaupt das andrecht überall einen durchgreifenden einfluß auf das hofrecht außerte, so offenbarte sich dieses wol kaum irgendwo deutlicher, als in dem besondern rechte für die diensteute, welches beinahe durchaus dem landrechte nachgebildet war, sodaß die rechtsbücher von einigen verhältnissen ragen konnten, das die dienstleute nach dem landrechte beurtheilt würden, nur mit der beschränkung auf die ge-walt ihres herrn. Wie die dienstleute überhaupt den übergang von den unfreien zu den angesehenen freien bilden, so liegt auch das dienstrecht welches sich von dem hofrechte im allgemeinen trennt, in der mitte zwischen diesem und dem für die freien geltenden landrechte, und wie bei den dienstleuten allmälig die spuren ehemaliger unfreiheit verschwinden, und sie zuletzt als eine besondere classe edler männer destehen, so geht auch das dienstrecht unter eutsprechenden rechtsvorschriften für freie männer unter, und nur einzelne gewohnheiten in bezug auf vermögensverhältnisse, besonders auf die lehen, edler vasallen erinnern an sein ehemaliges dasein. Häufig geschieht auch

<sup>1974) (</sup>vgl., z. b. algha..lahdra.lii.a.69a.g., algha... 1984) ar manad (1984)

eines solchen besondern dienstrechtes, eines rechtes der ministerialen, und nur dieser allein, im gegensatze zu andern unfreien, erwähnung. ut iure ministeriali ubivis essent. 1271) quidquid ibi possederat, cultum et incultum legitimo iure ministerialium. 1276) und da die niedern unfreier gar nicht an diesem besondern dienstrechte theilnehmen, so wird ihnen gewöhnlich bei einer standeserhöhung und ihrem eintritte unter die zahl der dienstleute, ausdrücklich der genuß des besondern dienstrechtes bewilligt, und deshalb erhalten die darüber ausgestellten urkunden fast immer die formel: daß jene unfreien künftig nach dem besondern rechte der ministerialen dienen und beurtheilt werden sollten: 1277) nach einem rechte, welches sie über ihren frühern stand erhob, und den freien um ein beträchtliches näher brachte, durch welches ihnen viele vorrechte zugesichert wurden, die sie früher nicht besaßen, als sie noch von jeder theilnahme an dem besondern dienstrechte ausgeschloßen waren, da das dienstrecht allein den ministerialen, und keinen andern leuten verliehen war.

Nicht nach der willkür des herrn wird das recht der ministerialen festgesetzt; es wird bewahrt, wie es sich geschichtlich allmälig unter ihnen ausgebildet hat, und eine jede änderung desselben, ohne zustimmung aller ministerialen ist dem herrn untersagt. De cetero statuimus, ut Monachi, clerici, et ministeriales sine disturbatione permaneant, unusquisque in suo ordine, et nulli successorum nostrorum liceat illis inuitis aut tollere, que sua sunt, aut iura eorum nisi in melius ex consensu communi commutare. 1178) Zweifelhafte bestimmungen des dienstrechtes wurden aber nach gemeinsamer übereinkunft, rathe und berathung und nach rechter erinnerung aller dienstleute, auf deren land sich die streitigen rechte bezogen, entschieden und bestimmt. (facta est) declaratio legum communi consensu et consilio ac deliberatione sanaque recordatione vi-, rorum nobilium ac ministerialium ad comitatum Hainolensem pertinentium. 1279) denn wie unter freien männern weisthümer früher unentschiedene, oder in vergeßenheit gerathende rechte zu bestimmen und zu erneuern pflegten, so geschah es auch bei unfreien, und besonders bei den dienstleuten. auserlesen aus der familie gaben die weisen

<sup>1275)</sup> Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. VI. p. 98.

<sup>1376)</sup> Chart. circ. a. 1190. ib./t. X p. 416.

<sup>1277)</sup> s. 5. 97. 98.

<sup>1278)</sup> Eberhard. episc. Babenberg. dipl. a. 1153. in M. B. t. XI. p. 167.

<sup>1279)</sup> Chart. s. 1200. ap. Martene et Durand theseur. nov. t. L. p. 736.

und angesehenen leute, bald sämmtlich, bald in bestimmter zahl, über die rechte der familie auskunft, und bekräftigten in der regel eidlich ihren ausspruch. Nostrorum consilio amicorum praecipiendo decrevimus, ut coram legatis nostris Bertolfo scilicet comite de Strumburg, et Dragebodone ministro nostro, et aliis nuntiis nostris, et coram praesente abbate Theoderico et comite Giselberto tunc temporis advocato, majores et antiquiores de familia S. Maximini convocarentur, et sacramento constricti confirmarent, quibus legibus, temporibus Heinrici ducis senioris, et Heinrici ducis junioris, familia illa subjaceret, qualiter placita et judicia fierent, ut ipsi et posteri eorum eodem jure, eademque lege exinde perfruerentur. Electi sunt ergo, qui hanc legem et justitiam facerent inter abbatem et advocatum secundum jura priorum, et antecessorum suorum, super reliquias sanctorum confirmarent, et postea Treviri in praesentia episco-porum, Eberhardi Trevirensis, Liutbaldi Moguntiacensis, Adelberonis Mettensis et Théoderici Virdunensis episcopi et aliorum principum nostrorum juxta petitionem praedicti abbatis sacramento corroborarent. 1289) Haec advocatiae jura prout a piae memoriae venerabili Babenberg. Ecclesiae Episcopo Domino Ottone instituta et sancita erant, firmissimis pactionibus ab antiquioribus einsdem ecclesiae ministerialibus et melioribus ac veteranis de familia, qui eisdem institutis intererant coram Domino Eberhardo Episcopo recensita et testificata, et ab ipso nihilominus approbata, renovata et memoriae commedata. 1281) Damit aber größere sicherheit in dem rechte sei, wurde dieses, sowie es von alters her angeordnet und festgesetzt, gehandhabt und zu handhaben war: ab antiquo ordinata et statuta, servata et servanda, 1281) mit zuziehung aller dabei betheiligten personen, durch einzelne dazu besonders erwählte, auf ihren diensteid verpflichtete dienstleute, nach deren bestem wißen und bewustsein aufgeschrieben. daher heißt es auch in dem deutschen texte des cölnischen dienstrechtes: Dit Reicht haint gemaicht Her Henrich van Alpheyn, vnd Anthonys Johans Sun van Molenheym, vme dat, ove ire Herre in niet wale geluven en wille, dat sie dat bereit sint zu stedigen overmitz den Dienzt den sie sinte Petere haint gedain: want in ire Vadere dat wale erzalt haint, dat dat ire Reicht is. 1283) Sorgsam sollten alsdann die

<sup>1280)</sup> Henric. III. dipl. circ. a. 1054. ap. Hontheim t. L. p. 597(1)

<sup>1281)</sup> Jur. cecles, Babenberg, pro Advocat. ap. Hund t. Mi. p. 34.

<sup>(593)</sup> Célulech dienetr, in fin s. 80, 90. — wenn hotrochte aufge-

urkanden über die rechte und pflichten der leute eines herm verwahrt werden. kirchen, welche die meiste sicherheit für treue und sorgfältige bewahrung darzubieten schienen, wurden dazu ausgewählt, daß dort jene urkunden stets unverletzt aufgehoben bleiben sollten, damit man sich dort in jedem zweifelhaften falle rathes erholen könne. Pateant universis presentibus et futuris ministeria curie Hainoiensis jure hereditario possidenda tam in dominatione Montensi quam in dominatione Valencenensi et Ostrevanensi consilio curie Hainoie et consensu communi ipsorum ministerialium per sideles principis illustris domini Fernandi Flandrie et Hainole comitis Willelmum scilicet dictum patruum et Gillebertum tunc temporis montensium ecclesiarum prepositum conscripta et prolata ad perpetuam memoriam ut ipsa scripta penes ecclesiam beate Waldetrudis et penes ecclesiam beati Johannis Valencenensis custodienda permaneant ut si necesse fuerit quandocumque ad ipsa scripta recurrantur. Willelmus quoque predictus qui Balduini comitis flandressis et hainoiensis principis illustrissimi et postmodum imperatoris Constantinopolitani patruus extiterat, predictus etiam Gillebertus qui multis temporibus ecclesiarum Mortensium preposituras obtinuerat et a pueritia sua in curia Hainoie usque ad senilem aetatem educatus fucrat predicta ministeria sicut ea audierant et viderant et tam a ministris senioribus quam ab aliis viris sane opinionis plenius didice rant que sequenter conscribi fecerent. 1284) hier war nach

> schrieben wurden, erhielten die früher als recht anerkanste gewohnheiten in der regel ihre bestätigung, und nur durchaus unpassend scheinende vorschriften wurden ausnahmsweise verändert. vgl. z. b. leg. et statut. famil. S. Petri Wormatien. c. .19. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 777. Halterunt et hoc in consuctudine; si quis alteri pecuniam suam pracstiterat, redderet quantum voluisset, et quod noluisset cum iuramento negaret: sed ut declinentur periuria, constituimus: si ille, qui pecuniam suam praestiterat, furamentum eius pati 🖦 lucrit, ipse contra cum duello pugnaturus negatam pecuniam acquirat si voluerit: si autem tam digna persona est qui pugnare cum eo pro tanta re dedignetur, vicarium suum poust merkwürdig ist der letzte theil dieser stelle, der wenn unter tam digna persona ein unfreier verstanden ist, und nicht ein fremder, der von einem fiscalinus geld lieb, sich auf den oben bemerkten unterschied der einzelnen classen der unfreien, se-

wie jener desselben standes bezieht. not. 634.

1284) Rotul. officior. Hainojens. p. 174. 175. — indessen war des mannen nicht immer die einsicht jener urkunden so frei gestellt, wie in diesem falle, da zuweilen, wenn die herren ihre recht te ohne besondere zuziehung der leute anfzeichnen ließen.



em wißen und erinnern der aussertiger nach zuziehung berathung mit den ältern dienern und mit andern achten und verständigen männern, doppelte ausfertigung der inde über die rechte und leistungen der herschaftlichen ier, zur größern sicherheit vorgenommen worden, und erschiedenen kirchen waren die beiden ausfertigungen lergelegt worden. zuweilen aber wurden, damit die Bte sicherheit im rechte sei, die einzelnen vorschriften selben, und die namen der betheiligten personen in festettete eherne tafelu eingegraben und zum ewigen gehtnisse in einer kirche oder capelle aufbewahrt, sodaß it leicht zu befürchten war, daß sie auf irgend eine se untergehen oder verloren werden möchten. Et attites proprietati nostrae ministerialium jure in iisdem abus aereis concatenatis in capella Sunrike depositis et petuo asservandis) tabulis suis nominibus, ne illorum postas a suo jure possit alienari. Illi quoque suis nominide utroque sexu, qui duos fundos cerae quolibet anno solvant, et de cetero ab omni exactione tam privata m communi liberi quamdiu vivant existant. Item liton justitia, prout exigit utilitas et necessitas de singulis gula, ut sint in memoria a generatione in generationem (Episcopus Wirzeburgensis) in praememoratis quoque ulis aereis legendo jura et instituta nostra praevideat. 1285) iren aber dennoch die geschriebenen urkunden über dierechte durch irgend einen zufall verloren gegangen, so urfte es, zur feststellung des rechtes, eines neuen weisms der weisen, ehrbaren, unbescholtenen und glaubrdigen leute. privilegia predecessorum nostrorum, liberes, jura et beneficia collata continentia sunt exusta. Hai insuper inquisitione studiosa per multos idoneos, hotos, fide dignos, maxime ecclesie nostre homines de inscriptis juribus monasterii. 1286)

angstliche vorsicht zuerst genaue nachfragen bei den betheiligten personen erheischte, damit nachgeholt würde, wenn etwa ein recht des herrn übersehen sein sollte, und ein geschriebener ausdruck nicht zu dem herrn nachtheiligen deutungen veranlasung gebe. Caesar. Heisterbacens. ad Registr. Prumiens. c. 10. §. 4. ap. Hontheim t. I. p. 668. Cautus esse debet, quicunque placitum tenet in curiis cum scabinis et familia, ne statim eis hoc, quod in libro isto invenitur proponatur, sed diligenter quaerantur ab iis jura ecclesiae, quia nihil ex omni parte beatum.

Brunon. episc. Wirzeburg, dipl. a. 1036. ap. Schaten f. I. p. 508. 509.

<sup>16)</sup> Bernhard, episc. Babenberg. dipl. a. 1278. ap. Hund t. M. p. 79.

\$. 159. Nur wenige von diesen aufgeschriebenen dienstrechten sind uns erhalten, dagegen zahlreiche urkunden, aus welchen wir mehr oder weniger vollständig einzelne rechte der verschiedenen gefolgen an den höfen der fürsten kennen lernen. Das älteste dienstrecht ist das bambergische, aus dem anfange des eilften jahrhunderts. Eccard theilt es mit unter dem namen: "Justitia Ministerialium Babebergensium, seculi XI." 1287) und seine ausgabe legten wir, wo wir auf dasselbe verweisen, sowie in dem beistehenden abdrucke zu grunde. Das wichtigste und vollständigste dienstrecht, das colnische, ließ Kindlinger 1288) zuerst, nach einer handschrift des zwölften jahrhunderts abdrucken: "Jura ministerialium Beati Petri". wir sind diesem abdrucke gefolgt. der lateinische text dieses dienstrechtes scheint jedoch schon frühzeitig in vergeßenheit gerathen zu sein, und dadurch im verlaufe der zeit einzelne veränderungen erlitten zu haben. deshalb wurde kurze zeit nach der mitte des dreizehnten jahrhunderts eine neue urkunde über dasselbe in deutscher sprache abgefaßt, welche im wesentlichen mit dem lateinischen texte übereinstimmt, doch schon manche der spätern zeit, in welcher sie geschrieben wurde, angehörende bestimmungen enthält, welche in jenem fehlen, oder über welche andere vorschriften in jenem sich vorfinden. die anordnung der behandelten gegenstände ist aber in beiden urkunden durchaus verschieden. Wir citieren es nach der einzigen uns bekannten ausgabe von Kindlinger 1289) unter dem namen "cölnisches dienstrecht". Etwas älter als dieser deutsche text des cölnischen dienstrechtes mögen wol die in deutscher sprache geschriebenen dienstrechte von Magdeburg und Hildesheim sein. Von ersterm: "Recht der dynstmanne to Magdeborch", lieferte Gaupp 1239 einen sehr guten abdruck, auf welchen wir uns überall berufen, wo wir dasselbe anführen; bei letzterm bedienten wir uns des abdruckes, welchen Bruns 1291) unter dem na-

<sup>1287)</sup> Eccard t. H. p. 102. — Goldast. constitut. imperial. t. I. p. 281. — Ludewig scriptor. rer. Bamberg. t. I. p. 290.

<sup>1289)</sup> Kindlinger m. b. b. II. s. 68. — Walter corp. iur. german. t. III. p. 799.

<sup>1289)</sup> Kindlinger m. b. b. II. s. 84.

<sup>1290)</sup> Gaupp das alte magdeburgische und hallische recht s. 858. — Mencken t. III. p. 859. — Lünig corp. iur. feudal. t. II. p. 1022. — Sächs. landr. v. Ludovici s. 86. 87. — Sächs. landr. 1516. Vorrede. — Diez archiv des magdeburg. rechtes. — Anzeiger für kunde des deutsch. mittelalt. 1833. s. 257. 258.

<sup>1991)</sup> Bruns beiträge zu d. deutsch, rechten des mittelalt, z. 160. —

n: "Recht des Stichtes to Hildensem" lieferte, Ichen Eisenhart mit einer lateinischen übersetzung und zelnen noten, die beide jedoch noch sehr viel zu wünien übrig laßen, begleitete. Aus derjenigen zeit, in weler die ministerialen den vasallen schon beinahe ganz ichgestellt waren, gegen das ende des dreizehnten jahriderts, ist uns ein teklenburgisches dienstrecht erhalten, lches schon dadurch andeutet, daß zwischen ministeriaund vasallen kaum noch ein unterschied obwaltet, daß es :h sogar den namen: "Leges feu dales Teklenburgie" annimmt. wir benutzten die ausgabe von Ludewig, 1292) Icher dasselbe mit einer uns ganz unerheblich scheinen-Will man ı, modernen deutschen übersetzung mittheilt. er auch noch die fiscalinen zu ministerialen machen, obion sie überall von diesen unterschieden werden, selbst über ihr recht ausgestellte urkunde sie ausdrücklich an hrern stellen von den beamten, welche dieselbe minisialen nennt, unterscheidet, es bei ihnen noch einer förmien standeserhöhung und aufnahme unter die hausdieneraft bedarf, ehe sie den dienstleuten auch nur in ihren nstleistungen gleichgesetzt werden dürfen, sie weder erlich noch waffenfähig sind, und ihnen überhaupt fast e wesentliche eigenschaften der ministerialität fehlen, so kann man "Burchardi episcopi Wormatiensis leges et tuta familiae S. Petri circa annum 1024 praescripta" 1293) wormsisches dienstrecht nennen, und mit demselben die il der rechte der ministerialen vermehren. wenn man a dann aber consequent bleiben will, so muß man demben alle rechte der litones, cerocensuales, mansionarii ., welche uns noch erhalten sind, beifügen, welche wir rgehen, weil wir nicht glauben sie den dienstrechten ählen zu dürfen. Wir könnten unter den dienstrechten h ein corveiisches aufzählen, 1294) wenn wir der mei-

Grupen über die sächs. lehnrechtsbücher. s. 9. — Zepernick miscell. z. lehnr. b. IV. s. 480.

E) Ludewig r. m. t. II. p. 297. — Lodtmann acta Osnabrugiensia.
 t. II. p. 250.

<sup>3)</sup> Leg. et stat. famil. S. Petri Wormatiens. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 775. — Schannat. hist. Wormat. t. II. p. 44. — dem wormsischen hofrechte miuß man eine andere urkunde, die man alsdann ein speierisches dienstrecht nennen kann an die seite setzen. Courad. II. dipl. a. 1035. in libell. revision. Leiningo-Durckheimens. contra capitul. Spirens. Nro. I. — Hanßelmann weiter erläut. landeshoh. d. hans. Hohenlohe. beil. s. 161. — Kremer genealog. dom. Nassov. p. 112.

l) Widekind abb. Cerbeiens. dipl. a. 1190. - vgl. Chart. sec.

nung waren, daß wegen einem paar über einen einzelnen. ministerialen gelegentlich hingeworfener worte, eine jedeurkunde ein dienstrecht genannt werden dürfte begreifen könnten, weshalb gerade diese urkunde den namen corveiisches dienstrecht erhalten soll, während viele andere unvergleichlich wichtigere urkunden nicht so genannt werden. Wir übergehen aber diese urkunden, welche wir nicht füglich glauben dienstrechte nennen zu können, und sind sogar unschlüßig, ob wir das dritte buch des Kaiserrechtes, welches jedoch schon verhältnisse der spätern zeit behandelt, unter den dienstrechten, als recht der reichsministerialen, erwähnen sollen. Eine andere wichtige quelle des dienstrechtes, welche hier keineswegs unberücksichtigt bleiben darf, sind die amtsordnungen, deren uns mehrere, von sehr verschiedenem werthe vorliegen. Bei weitem die wichtigste und merkwürdigste ist die asch von uns im anhange gegebene urkunde über die ämterder grafschaft Hennegau, zwar eine ausländische urkunde, aber im engsten zusammenhange stehend mit denjenigen urkunden, welche ähnliche einheimische rechtsverhältnisse schidern. sie rührt aus dem anfange des dreizehnten jahrha derts her, und scheint zwischen 1207 und 1214 abgefast

XIII. ap. Trener Münchhausen append, p 6 7. - chemo nes Rator de minist. 5. 320. p. 457. noch ein ius ministerialism ecclesiae Ratisbonensis ohne jedoch die stelle, an welcher en solches zu finden sei, anzudeuten, auch ohne dasselbe im verlaufe seines werkes weiter zu erwähnen, indem er sich ber auf chart. a. 1188. ap. Schannat. v. l. coll. I. p. 75., etc. urkunde die in keinem falle jenen namen führen kann i darf, beruft. --- dagegen sind andere urkunden in micht un deutender anzahl vorhanden, welche man, wenn man u namen dienstrecht so freigebig sais will, wie man es s die urkunde von Corvei ist, mit weit größere rechte die rechte nennen kann, so z. b. Rudolf. I. dipl. a. 1277. ap. Ledewig r. m. t. IV. p. 259. ein steiermärkisches dienstrecht Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1185. ap. Heatheim t. I. p. 528. das dienstrecht der ministerialen von Prilm oder auch von Trier. Conrad. II. dipl. a. 1989. sp. Eccard & R. p. 119. vor allen ein dienstrecht für die dienstleute des reiches. gibt noch sehr viele solcher urkunden, welche wir aber, sie weder die überschrift dienstrechte führen, noch um als selthe me gelton, weil sie bloß für einen einselten fall gelegenlich geschrieben wurden, unter beebachtung der dabei gebränchlichen förmlichkeiten, hinzuziehung und berathung mit den bethefligten leuten, eidliche verpflichtung des schrothers, bestimmang über bewahrung, n. s. w., vor allem uber mit der gehörigen dentlichkeit, bestimmtheit und ausführlichkeit abgefaßt sind; unter don eigentlichen dienstrechten untziltlich; ". !!

sein, obgleich die darin geschilderten verhältnisse uneisig einer weit ältern zeit zuzuschreiben sind. im oriale führte sie die von jüngerer hand hinzugefügte aufrift: "Rolle des Offices hereditables de la cour de Hai-4. während wir aber sie nicht ein dienstrecht, im eigentien sinne, in welchem wir hier von dienstrechten reden, men, oder gar mit Warnkönig 1295) als höchst wichtiges nstrecht dem cölnischen dienstrechte gleichstellen mö-1, legen wir den abdruck, welchen Delmotte, 1296) der te herausgeber und retter dieser urkunde vor unvermeidiem untergange, besorgte, überall, wo wir auf dieselbe, er dem namen, Rotulus officiorum Hainoiensium weisen, zu grunde. Gleiche bewandtnis, wie mit dieser unde, hat es wol auch mit allen den sogenannten diensthten, die in nicht geringer anzahl in den archiven Belns, sowie besonders in dem archive zu Lille, sich handriftlich vorfinden sollen: 1297) es sind höchst wahrscheinbloße amtsrollen. Wäre nicht Frankreich in der soannten aufklärung zu weit voran geschritten, um diese kmäler der rohen barbarei des mittelalters, wie es sie int, und des verschrieenen unnatürlichen système féodal, 1 unvermeidlichen untergange, der ihnen jetzt, unter gloser und nachläßiger bewahrung, bevorsteht, zu ent-Ben, so könnten wir von dorther noch manche intereste mittheilung erhalten. Aber man läßt die quellen und kmäler der geschichte unbeachtet zu grunde gehen, ze ihnen in Deutschland doch allenthalben ein beßeres icksal zutheil werden! und begnügt sich statt dessen geistlosem nachbeten der frasen einseitiger abhandlunschreiber, mit fadem absprechen und vorschnellen machtüchen über das so oft verkannte, von den wenigsten riffene mittelalter.

. 160. Wie in den städten um diese zeit häufig die eine stadtrecht der andern entlehnte, — rechtsübertragun, wodurch cölnisches, magdeburgisches, soester stadtht so merkwürdig wird, — so geschah es auch an den

5) Warnkönig de la législation belge du moyen-âge. in des grafen von Reisach archiv f. rhein. gesch. b. II. s. 297. 298.

8) Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique. par Aimé Leroy et Arthur Dineau Valenciennes 1929. sqq. t. II. p. 174—185. (Juillet 1889)

7) Warnkönig flandrische staats- u. rechtsgesch. b. I. s. 285. 386. — er beruft sich dabei auf de S. Geneis menumens anciens. vol. I. im inventar des archivs von Lillo. indem en aber die amterolle von Hennegau anführt citiert er irrthümlich p. 139. statt p. 174. seiner quelle,

einzelnen höfen für die dienstleute, wo häufig ein dienstrecht, welches milder oder vollständiger zu sein schien, als das früher bestehende, an die stelle desselben aufge-nommen ward, und dessen bestimmungen, wie es angeme-Ben schien, veränderte und erweiterte. Domina Adelheit Fricconhorstensis Dei gratia Abbatissa . . utriusque vitae Ministris, qui ad eandem Abbatiam pertinebant, jus aliquanto melius et clementius, quam prius haberent, constituere dispositum habens . . adiit Serenitatem nostram, cum fidelibus nostris . . deprecans . . ut Ministris supra memoratis, quia non melius fere jus, quam liti, et qui quotidie ad curtes serviunt, habuerant, unde etiam plurimum gravabantur, quale habent qui ad Episcopatum pertinent, quale et Dominus meus Fridericus, pro sua clementia ministris, qui ad Praeposituram pertinent, me rogante et impetrante, cossentiente fratrum Mimigardefordensium unanimitate, jus dederat, concederem, et per omnia illis similes in lege, jure, justitia facerem. Quod ego habito cum fidelibus meis tam de Clero, quam militibus et Ecclesiae Ministris consilio, cum placeret omnibus, omnesque quia bonum illis videretur, acclamarent, vellent, peterent, facere non renui, atque ad praesens cum plurimi tam de Clero, quam militibus meis et Ecclesiae Ministris adessent, tale jus, legem, justitian, qualem Episcopales, et qui ad Praeposituram pertinent Ministri, habere videntur, concessi. 1298) Bestehende dienstrechte, welche den anforderungen der ministerialen entaprachen, wurden dagegen bei manchen gelegenheiten, besorders bei dem wechsel ihrer herren, ihnen feierlich besti-tigt. ab Adelberto et Friderico de Bruchmendingen, nes non a Sifrido Wirzeburgensi Preposito, fratre videlicet esrum . . comparavimus . . mansos . . in Brunichenwilre octo, cum familia tota et ministerialibus ad eadem bona pertinentibus; scilicet ut ipsi ministeriales eodem iure maiori Preposito serviant, quo prioribus dominis suis ante serviebant: familia autem tota ad fratres omnino pertineat. 1207) ministeriales et totam familiam antiquo jure et a fundatorihus tradito uti deinceps concedimus. 1300) und rechtsübertragungen geschahen bloß zum vortheile der dabei bethel-

<sup>1298)</sup> Erphon, episo. Mimigardefordens. dipl. a. 1086. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 49, 50.

<sup>1299)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt, dipl. a. 1330, ap. Guden t. I. p. 92.

die dienstleute waren sogar berechtigt den eid der treus
einem fürsten, welcher ihnen ihre rechte und privilegien nicht
bestätigen wollte, zu verangen, not. 949.

<sup>\$800)</sup> Eberhard, archiep. Salisburg, dipl. a. 1808. ap. Hund. t. III. p. 289.

ligten leute. Volumus etiam ad favorem predicti Monasterii, (Peihartingen) et ut cultus divinus augeatur, quod omnia predia possessiones cum hominibus ecclesie dicte censeantur eo iure, quo Monasterium in Ebersperch in suis predits, possessionibus et hominibus gaudet, et censetur in emendis, prout ibidem hactenus est servatum in nostro iudicio apud Suaben. 1301) Hierher sind die schon oben erwähnten gleichstellungen geistlicher ministerialen, 1302) und besonders die ertheilungen des rechtes der reichsministe-rialen zu zählen. 1302) Oft kommen auch die fälle vor, daß entweder für unfreie, wenn sie dienstleute eines neuen herrn werden, ein besonderes dienstrecht von irgend einem andern hofe entlehnt wird, nach welchem sie beurtheilt werden sollen. Preterea prefate Ecclesie mancipiorum utriusque sexus donationem in diversis locis delegavimus. quibus et aliis que ipsum cenobium Deo donante a quoquam mor-. talium juste in futurum adipisci poterit. jure et liberalitate Babenbergenssium ministerialium in virtute Dei perfrui conferimus. nichilominus hoc inter ipsa mancipia. et nostros homines fieri decernentes. ut quibus utrimque in utroque sexu legitime contrahere placeat. hoc illis omni jure suo salvo. Dei et nostra, nostrorumque successorum indulgentia liceat. 1304) Freie männer aber, welche den stand der dienstleute irgend eines herrn wählten, bestimmten auch zuweilen, wenn ihnen die rechte der dienstleute desselben einzelne unangenehme bestimmungen und vorschriften zu enthalten schienen, irgend ein anderes dienstrecht, nach dessen vorschriften sie selbst und ihr vermögen beurtheilt werden sollten. vir quidam liber . . se tradidit ecclesie, que monasterium sancte Marie dicitur, juxta castrum Swalenberg, jure ministerialium Padelburnensium. 1205) Diese annahmen eines fremden dienstrechtes waren aber entweder ganz allgemein, sodaß sie gleichmäßig für alle ministerialen eines herrn gültig waren, oder sie betrafen wol nur einzelne güterrechte verschiedener ministerialen, welche, außer solchen besonders bedungenen verträgen, sonst allen rechten ihrer dienstgenoßen unterworfen waren, und ihnen im übrigen gleichstanden. es waren aber vielleicht solche einzelne rechte, welche als ausnahmen für einzelne

<sup>1801)</sup> Budolf. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1897. in M. B. t. V. p. 471.

<sup>1803)</sup> vgl. not. 725. 727.

<sup>1303)</sup> s. S. S7. — vgl. v. Raumer gesch. d. Hohenstaufen. 4. b V. s. 17.

<sup>1304)</sup> Otton. episc. Babenberg. dipl. a. 1138. in M. B. t. XIII., p. 161. 1505) Conrad. abb. Swalenberg. dipl. a. 1173. ap. Scheidt v. adel. a. 108.

dienstleute eines herrn, neben dem besondern rechte des hofes desselben, bestanden, welche in einigen puncten, welche wir gelegentlich erwähnen werden, den gebornen dienstleuten, auf welche durchaus alle bestimmungen des dienstrechtes ihres hofes anwendung fanden, einen vorzug ver andern dienstleuten gaben.

## β. Bestimmungen des dienstrechtes.

. S. 161. Die unfreien sind von dem landrechte ausgeschloßen, dessen stelle das hofrecht bei ihnen vertritt, und diesem sind sie in jeder beziehung unterworfen. während aber das hofrecht, welches als dienstrecht für die ministerialen erscheint, in sehr vielen puncten keine von dem landrechte abweichende bestimmungen enthält, und in solchen weniger interesse erregt, sind es vorzüglich die eigenthumsrechte, und in folge dieser, das eherecht und erbrecht, auf welche sich ganz eigenthümliche vorschriften des hofrechtes und des rechtes der ministerialen beziehen, die auffallend den vorschriften des landrechtes gegenüber stehen, und in welchen sich die natur und die folge des dienstverhältnisses, im gegensatze zu der freiheit und unabhärgigkeit aussprechen. besonders den dienstleuten war es gelungen, ihr recht durchaus nach der analogie des landrechtes auszubilden, und nur die oben erwähnten theile, welche den wichtigsten inhalt ihres rechtes bilden, enthielten für sie merkwürdige bestimmungen. daher kommt es auch, daß dort, wo ein besonderes recht der dienstleste beschrieben wird, vor allem die verfügungen über vermigensrechte, als dessen folge stets die besondern vorschriften im cherechte und erbrechte erscheinen, angeführt werden. In contractibus nuptiarum, emptionum, venditionum, et traditionum, cum ceteris nostris ministerialibus (Ministeriales Altensis monasterii) equali federe et societate permancant saluo hinc inde per omnia iure episcopi et Abbatis. 1306) und daher erklären wir es auch warum das schwäbische landrecht, wenn es schildern will, worin die gleichheit des rechtes der ministerialen der geistlichen fürsten und des reiches bestehe, sagt, daß bei ehen unter diesen die kinder getheilt werden, und sowol vater als mutter beerben, 1367) da für sie die wichtigste fulge des dienstrechtes, die besondern vorschriften in dieser beziehung, gegenseitig wegfielen. Wenn wir aber jetzt auf eine na-

1806) Eberhard. episc. Babenberg. dipl. a. 1158. in M. B. t. XI. p. 167. 1807) Schwäb. landr. c. 48. II. S. 9. 10. p. 65. here betrachtung der einzelnen theile des dienstrechtes eingehen, so wollen wir nicht so sehr das dienstrecht als ein selbständiges, eigenthümliches ganzes in seine einzelne theile zerlegen, als vielmehr zeigen, daß das recht der dienstleute eigentlich kaum etwas anderes war, als das landrecht, eingeführt auf beschränktern raum, und unter die höhere aufsicht eines herrn, dessen gewalt von engern grenzen eingeschloßen war, gestellt, was die einzelnen theile, bis in ihre kleinste folgerungen betrachtet, deutlich bekunden, sodaß dieselben rechtsvorschriften für den freien, wie für den dienstmann ihre anwendung fanden, und nur die beschränkung des letztern durch die gewalt des heirh sein recht von dem des freien schied.

## 1. Vermögensrechte.

5. 162. Aus der unfreiheit der dienetleute, und der anwendung des hofrechtes auf unfreie, folgt schon von selbst, daß der ministerial kein vermögen nach dem landrechte besitzen, keine gewere zu landrechte haben könne, sondern daß er, und dieses sowol an beweglichen, als an unbeweglichen gegenständen, bloß nach dem hofrechte besitze, nur eine gewere zu hefrechte habe. 1905) daher ist die Wichtigste folge des dieustverhältnisses, die gewalt des herrin in beziehung auf das vormögen des dieustmannes, entstanden, 1901) da der dienstmann nur innerhalb der gewaft seines herrn für währen eigenthümer gult, außerhalb der-selben aber durch seinen herrn vertreten werden müste, und dieser sich für den eigenthümer ausgab. Alathorp vere, quod Comes Heinricus filius Ottonis predium sue proprietatis esse affirmat, quidam liber homo Worat nomine cum filio suo concubinali Regenberto, uxore illius saucto Vito dedit. Idem vero Regenbertus mortua sua uxore, que erat sancti Viti, duxit uxorem de familia Comitis Ottonis, et per illias filorum potestatem que ad comitem pertinet, et que eaudem domum hactenus possidebat, Comes H. predium suum case affirmat. 1810) denn alles eigentham war meter unsählige familien vertheilt, und galt weniger für das eigentlieur einzelner personen, als ganzer familien, diesen familien soffte es beständig bleiben, während eine vertheihing desselben innerhalb dieser gleichgültig war; der vor-

<sup>1808)</sup> Albrecht die gewere. s. 803. ff.

<sup>1309)</sup> Woldbrück Alvensleben. b. I. s. 14. 16.

<sup>1810)</sup> Registr. Corbeiens. de aa. 1108—1123. §. 48. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 141. 148.

steher der familie hatte die oberaufsicht über das familiengut, welches unter gewissen bedingungen wieder an ihn zu neuer vertheilung zurücküel; er allein erschien vor dem landrechte als vertreter seiner familie, muste daher für sich selbst dem landrechte unterworfen sein, während hofrecht über seine familie galt; aber rechte der familie wurden als solche durch das landrecht geschützt, und vor diesem durch den vorsteher der familie vertreten, die vertheilung derselben unter die einzelnen mitglieder der familie geschah nicht vor dem landrechte, sondern ward durch das hofrecht allein geschützt; die mitglieder der familie hatten eine gewere nach dem hofrechte.

S. 163. Die gründe, aus welchen einzelne rechte und güter den einzelnen mitgliedern einer familie zugetheilt waren, und ihnen alsdann nach hofrechte zugesichert wurden, konnten sehr manigfaltig sein, und daher der besitz einzelner güter bald mit größern, bald mit geringern, unter sich häufig sehr verschiedenen leistungen verbunden sein so können auch die dienstleute, wenn auch beneficien, - die einem gefolge überall zustehende belohnung, - und eigen, - von ihren vorfahren ererbte, oder erworbene güter, wache mit keinen verbindlichkeiten gegen dritte personen zusammenhängen, - vorzüglich ihr vermögen bilden, doch noch unter den verschiedensten bedingungen vielerlei güter besitzen, an welchen jedoch allen ihnen nur eine durch des hofrecht zugesicherte gewere zusteht. Hier erwähnen wir zuerst der zinsgüter; denn häufig wurden den ministerielen bestimmte güter gegen eine, zu gewissen fristen zu wiederholende abgabe zugestanden. Quibus omnibus suos litones cum ministerialibus idem comes Herimannus pro jure serviții quo sibi tenebantur, superaddidit, videlicet ut anutatim ter ternis diebus de suis sumtibus, quovis in opere Ecclesiae deserviant, et de duodecim solidis tam pro gratiae obtentu, quam pro patrimonii contractu componant, ministeriales vero de compositione talenti satisfaciant. (1311) Quisquis ministerialium mansum tenuerit integrum, pro dimidio Dno Preposito serviat, pro parte reliqua in festo S. Martini predictis Canonicis annuatim duas uncias perselvat. 1212) delegavi Monasterio Regularium Canonicorum, quod situm est in silva, Hobe vocata, luxta villam que dicitur Eberhach dimidium mansum pratorum, hereditario iare ad Gerhardum Ministerialem meum pertinentem; ita ta-

<sup>1811)</sup> Adalbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1100. ap. Leibnits a, b. t. l. p. 705. — a. not. 1254.

<sup>1313)</sup> Eiusd, dipl. a. 1180. ap. Guden t. I. p. 92.

men ut singulis annis constitutus michi inde solvatur census. 4313) homo quidam nobilis regni scilicet ministerialis. Fridericus nomine de Brunovve tradidit predium in Bexen. perch situm super altare S. Pancratii Martiris, suum duntaxat post obitum. ea tamen conditione ut uxor sua Adalheidis cum filiabus suis Mahthilde et Adalheide Friderico obeunte, predictum predium ad censum XII. denariorum ab Ecclesia in beneficio habeat. Illis vero vita decedentibus potestative illud Ecclesia possideat; ita nimirum ut preter predictas filias duas Adalheidis nemo ultra sue sobolis poscere habeat beneficium. 1314) dieses bewog einige schriftsteller zu der irrigen annahme, dass alle dienstleute für ihre güter zinspflichtig gewesen seien, eine behauptung, welche schon dadurch widerlegt wird, daß die dienstleute überall genau von den eigentlichen zinspflichtigen unterschieden werden. (316) noch weniger aber läßt sich aus der zinspflicht überhaupt auf ein verächtliches und drückendes verhältnis der dienstleute mit jenen schriftstellern schlie-Ben, da ja angeschene fürsten unbeschadet ihrer würde sinspflichtig sein konnten, so z. b. der beherscher Portugals dem römischen hofe, 1216) der herzog von Polen dem deutscheu kaiser. 1317)

S. 164. Sehr viele güter besaßen die ministerialen, da beinahe alle beamten aus ihrer mitte genommen wurden, nach amtrechte. Iste abbas litteras confecit sine anno et die in quibus ait se consilio ministerialium et fratrum Corbejensis Ecclesiae Alberto dicto militi de Lippia et Uxori ejus Gerdrudi curiam suam in Munichusen jure officii, quod vulgo Ambetrecht dicitur porrexisse, vacans obitu Gotschalci, qui detinuerat praebendam fratrum. sylvam ad curiam pertinentem habebit tam Albertus de Lippia quam secutores ejus iure pheudali, Curiam vero ipsam jure officiali. Pensionem de curia Abbati et fratribus aunue praestabit jure antiquo et consueto. 1218) gewöhnlich güter von mäßigem umfange, 1219) ohne rechte gewere an denselben, 1220) ohne erblichkeit und folge an den andern herrn,

<sup>1818)</sup> Adalbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1181. ap. Guden. t. I. p. 94.

<sup>1814)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. III. p. 256.

<sup>1815)</sup> Struben nebenst. th. IV. abh. XXVIII. S. 10.

<sup>1816)</sup> Estor kleine schrift. st. IV. s. 56. 57.

<sup>1847)</sup> Otton. Frising. chronic. l. 7. c. 18. ap. Uratis t. I. p. 149.

<sup>1318)</sup> Chart. sec. XIII. ap. Treuer Münchhausen append. p. 7.

<sup>1819)</sup> Wohlbrück Alvensleben. b. L. s. 18.

<sup>1320)</sup> Albrecht die gewere. s. 78. — ebense war die verpflichting ds, von der verwaltung selcher güter rechenschaft abzulegen;

auf bestimmte zeit ertheilt, gegen gewisse amtspflichten, oder eine zu entrichtende abgabe, mit der verantwortlichkeit für die schlechte verwaltung derselben. es kostete den beamten, welche vorzüglich aus ministerialen bestasden, langwierige und harte kämpfe, ehe ihuen die erblichkeit der amtsgüter einzuführen gelang; aber trotz eines sehr heftigen widerstandes von seiten der herren erhielten sie die folge, verwandelten sie die amtsgüter in lehen, welches zuerst den vier hansbeamten, dann auch den übrigen allmälig gelang, während die dienstleute für ihre eigentlichen beneficien schon frühzeitig andere bestimmungen der dienstrechte festzusetzen gewust hatten. nachdem auch die amtagüter erblich geworden waren, galten einige be-sondere vorschriften über die nachfolge in denselben, von welchen wir des zusammenhanges wegen erst dort reden worden, wo wir das erbrecht betrachten. Hier erwähnen wir, außer den beiden oben erwähnten arten von gütern, welche die dienstleute besitzen konnten, statt aller übrigen, nur noch der ihnen verpfändeten güter, zuweilen von ihrem, sich in geldnöthen befindenden herrn selbst. Dominus noster, Das. Sifridus venerabilis archiepiscopus Mogustinus, obligavit nobis tytulo piguoris obtinendos, omnes redditus et proventus in Guttern. . Et quidquid perceperimus annuatim de ipsis, debemus in sortem nostri debiti compstare. Preterea quandocunque voluerit redimere ipsos reditus et proventus, absque aliqua difficultate dimittemus codem. 1261) cum (Philippus rex) non haberet pecunias, quibus salaria sive solda praeberet militibus, primus coepit distrahere praedia, quae pater suus Fridericus imperator late acquisierat in Alemannia, ita ut cuilibet Baroni sive ministeriali villas seu praedia rusticana vel ecclesias sibi contiguas, obligaret. 1322) So waren die ministerialen aus sehr verschiedenen gründen in dem besitze vieler güter, und es geschieht nicht selten, daß reiche und angeschese ministerialen erwähnt werden. 1222) Ermenoldus de Slitese hujus Ecclesiae ministerialis sat dives et ingenuus. 1781) quidam dives nomine Pero ministerialis Babenbergensis accepta uxore libera nomine Irmigart genuit ex ea filiam no-

was bei andern gittern schwerlich der fall war, z. b. ver den seneschall. not. 1191.

<sup>183</sup>t). Bertagi de Slathem dapiferi et Frideric, de Driverte dipl. a. 1248. ap. Guden 4. L. p. 578.

<sup>1393)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad a. 1306. p. 337.

<sup>1833)</sup> vgl. Hund 4. I. p. 299.

<sup>1894)</sup> Chart a. 1118. ap. Schanunt. clientel. fuldens. p. 261.

mine Enzewip. (1316) Henricus de Wida miles fuit dives valde, potens et nominatus, ministerialia Henrici Ducis Saxoniae . . habebat is uxorem sobilem ac dilectam . . (illa) dixit pedissequae suae. 1326) Quidam Mindensis ecclesiae praedives ministerialis cis Weseram manens. 1212) Nicht al-lein wegen ihrer ritterwürde geachtet, mit dem sunamen edel beehrt, und wegen ihrer würde selbst geringen freien vorgezogen, sind die ministerialen, auch große besitzungen gehören ihnen, und wenn auch nicht alle ministerialen sehr reich sind, und daker ein unterschied zwischen rei-chen und minder begüterten stattfindet, so werden dech sehr viele unter ihnen als reiche leute erwähnt, und wir werden im folgenden seigen, daß mangel eines gehörigen vermögens seiner dienstleute den herrn verband ihnen angemessene beneficien darzubieten, und sie im entgegengesetzten falle ihrer dienstpflicht gegen ihn frei wurden. Es wird daher wol kein grund vorhanden sein, trotz der gewere nach hofrechte, welche die dienstleute im gegensatze zu einer gewere nach landrechte, an ihren gütern hatten, ihre lage für eine elende zu erklären, wenn auch einige folgen von ihren eigenthümlichen güterrechten hergeleitet werden, welche auf die verhältnisse ganz freier und unabhängiger menschen keine anwendung finden. Wenn wir aber die vermögensrechte der dienstleute betrachten wollen, müßen wir vor allem beneficien und eigen derselben anterscheiden.

## a, Benefelet.

5. 165. Als unfrete waren die dienstleute persönlich zu dienstleistungen verpflichtet, und diese waren von dem besitze keines gutes abhängig. Da aber die dienstleute das gefolge ihres herrn bildeten, und nicht allein seine diener im hauswesen waren, sondern ihn auch auf seinen feldzügen begleiteten, so verlangten sie, wie schon früher das freie gefolge, ihren antheil der gemachten beute, eine belohnung für ihre geleisteten dienste. Wenn sie aber auch gegründete ansprüche auf ein beneficium hatten, so konnten sie doch ihre dienstpflicht nicht ausschließlich von diesem entlehnen, und blieben daher von den wegen ihres lehens dienenden vasallen unterschieden. Ihrer stellung als gefolge entsprechend erscheinen ihre beneficien: zuerst

<sup>1895)</sup> Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. XIII. p. 11.

<sup>1326)</sup> Cace. Heisterb. histor. l. 4. c. 75. ap. Leibnitz s. b. 4. IL. p. 519.

<sup>1837)</sup> Vis. S. Liudger, cap. de miracul. ence. XII. \$. 11. ap. Ports. 5. II, p. 1355.

waffen und die zum lebensunterhalt nöthigen gegenstände, die früheste belohnung der gefolge. exigunt enim princi-pis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. nam epulae, et quamquam incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt; materia munificentiae per bella et raptus. 1328) und als die vasallen, das ursprüngliche gefolge freier und edler jünglinge, in späterer zeit weniger als gefolge, wie als besoldete verbündete erschienen, zeigten sich die alten verhältnisse bei den ministerialen neu verjüngt in ihrer eigentlichen gestalt. noch im spätern mittelalter verlangten die ministerialen ihren platz an des herrn tafel, ihre festliche gelage, ihre geschenke von waffen und kleidungsstücken. Kleider und lebensmittel werden vorzüglich als die belohnung der hausdiener genannt. areas autem versus occidentem ex utraque parte Patherae contiguas, diversis curiae servitoribus et artificibus . . deputavit: et in cottidiani ministerii necessitatibus, non minus decenter quam utiliter filiis suis prospicere curavit. 1329) und eine, den geistlichen prachenden nachgebildete praebende war der den dienstleuten gebührende lohn, wie in frühern, 1330) auch in spätern zeiten. predicti Prepositus et Conventus dicto Chunrado, et uxori sue Elizabet duas prebendas, quas Sacerdotes in victu ibidem selent percipere, hoc modo contulerunt, ut quandocunque apud S. Nicolaum stabiliter manere voluerint, pro ipsis prebesdis recipiant ab Ecclesia singulis annis dimidiam Karradan Vini, et Karradam Cerevisie, et duos porcos decem solidos valentes, et ducentos caseos, et duos panes cottidie sicat Sacerdotibus solent dari, et quatuor Caseos. . concesserunt ctiam memorati Prepositus et Conventus ipsis Chunrado et sue Coniugi, domum quandam cum pomerio et hortis, qui olim erant Henrici militis, ad vite sua tempora possidendam . . donec ibidem residentiam stabilem habere noluerist, quandocunque ambo, vel alter eorum ad Claustrum venierust, et ibi ad tempus manere voluerint, a Claustro prebendas suas recipiant, sicut Sacerdotibus dari solent. (2331) Sie forderten ihren antheil an den ihrem herrn zu liefernden naturalien, und von dem erlegten wilde, dem abgeschlachteten thiere, war dem einzelnen mitgliede des gefolges, nach seiner stellung und würde, nach seinem dienste in den vier

<sup>1328)</sup> Tacit. German. c. 14.

<sup>1329)</sup> Vit. Meinwerc. episc. Paderborn. c. 83. ap. Leibnitz a. b. t. I. p. 541.

<sup>1330)</sup> Kindlinger m. b. b. II. 5. 25. s. 188. 184.

<sup>1881)</sup> Budiger. episc. Pataviens. dipl. a. 1287. in M.B. t. IV. p. 337.

sämtern, unter welche das gefolge nothwendig vertheilt, sein bestimmter antheil angewiesen. 1333) Deutlich ichen auch außerhalb Deutschlands für selche vertheigen gesetze, und hier ist vorzüglich das recht von Walbemerkenswerth, und selbst in Griechenland weisen eispuren auf ähnliche sitten hin. 1335) In Deutschland war es stets eine wichtige verpflichtung des herrn alles zu sorgen, was zum unterhalt seiner dienstleute örte, und die erste und natürlichste pflicht war ihnen nung und lebensmittel zu versorgen, und in der späen zeit noch musten an denjenigen festtagen, an welsich die ministerialen um ihren herrn versammelten, in gastmale gegeben werden.

- 166. Außer den zum lebensunterhalte nöthigen geständen konnten schon frühzeitig die hausdiener, auch che keine dienstleute waren, einen bestimmten lohn zu issen zeiten verlangen. 1234) Kleidungsstücke waren sen hauptsächlicher gegenstand, und diese geschenke ten den dienstleuten zu gewissen zeiten wiederholt den. Item in tribus solemptnitatibus anni scilicet in ivitate Domini, in Pascha, in festo sancti Petri Archiscopus XXX Milites de familia de novo vestire debet. Ites tales erunt: in Nativitate Domini, quia frigus est, it ipse cuilibet eorum Pennam gaseam gulatam, cum drino linilo et circumductam laco, coreo et sculpto, d Erg dicitur, et pellicium griseum cum lacis rubeis is et amplis manicis. In Pascha et in festo sancti Pequia tunc calor est, cuilibet Pennam variam et pellin varium. Quodsi vestes dare noluerit, VI marcas cui-
- E) Grimm \$. 251. 276. 277. vgl. Struben nebeust. th. III. abh. XX. \$. 8. am ende. zuwellen war das recht eines dieners an einem theile der naturalienlieferungen dahin ausgedehnt, daß er den sehnten davon erhob, und dieser ihm auch in gelde vergütet werden muste, was besonders bei den hohen hausbeamten der fall sein konnte. not. 1095.
- 3) vgl. z. b. Monach. Sangall. gest. Karol. M. l. 2. c. 6. ap. Pertz t. II. p. 749. Tunc rex vocavit eum ad convivium suum, et inter medios proceres collocavit. A quibus talis lex constituta erat, ut nullus in mensa regis, indigena sive advena, aliquod animal vel corpus animalis in partem aliam converteret, set ita tantum ut positum erat, de superiori parte manducaret. sollte sich dieses nicht auf eine, auch den Griechen, etwa durch den einfuss der nach Constantinopel mehrmal gelangten deutschen völker, bekannte vertheilung der speise unter das hofgesinde zu beziehen sein?
- 4) Grimm a. 257.

libet pro vestibus dabit: has autem vestes illi quinque Officiales, qui tunc temporis per septimanas suas serviunt, certo loco accipient; reliqua XXV paria Dominus pro volantate sua reliquis militibus de familia sua ministrabit. 1336) Lange zeit erhielt sich die pflicht des herrn für die nöthigen kleidungsstücke des gesindes zu sorgen. indebitas ac insolitas petitiones per me apud dominum Wernherum venerabilem abbatem ac Connentum in Ensdorf factas, videlicet pro vna libra Ratisponensi, quam a predictis pro vestibus Hiemalibus repetiui, dominorum meorum famulis tribuenda, presentibus relaxamus reddens nichlominus predictum dominum abbatem, ac Conuentum ibidem imposterum. de huiusmodi extorsionibus indebitis absolutos. 1336) Außer diesen kleiderlieferungen erhielten die ministerialen noch andere gelegentliche geschenke, unter welchen wir vorzüglich rosse und waffen, schon zu Tacitus zeiten die ge-wöhnliche belohnung des gefolges, bemerken. (Episcopus Wirzeburgensis in die S. Michaelis praesidens in curia Sunrich) Ministerialibus autem, qui tempore messis cum villico exploratores totins reditus et debiti extiterint, similiter Il poledros dari jubeat. 1387) Solche gaben wurden bei hohen festlichkeiten, besonders bei dem ritterschlage eines nahen verwandten, wiederholt.

ich gap hundert knappen swert durh dich, des muoz ich volge hân: ich gap zwei hundert kastelân

1835) Jur. minist. Colon. S. 11. p. 78. 79. — doch nicht allein ich ministerialen, auch andern dienern, und den freien vasallet \*muste der herr kleidungsetücke, über welche bestimmte vorschriften sein konnten, liefern. Rotul. officior. Hainoiens. p. 184. 185. Sciendum quippe quandam olim motam fulsee quetionem a ministris militibus dapiferis scilicet panitariis et beticulariis contra comitem super eo quod a demine comite reclamabant de jure vestes sibi debere dari Amandus de saucto Salvio dapifer Valencenensis obsequium suum domine comiti in duabus sublimibus curiis apud Hagenoam scilicet deinde apud Mogontiam exhibere denegavit propter defectam vestius deinde communicate consilio ministrorum curie adjudicate fuerunt et vestes ad modum commilitonum comitis et liberationes suas ad modum commilitorum comitis de ceteris vero remansk indiscussum. bemerkensworth ist noch die in dieser stelle augesprochene befugnis eines dieners seinem herrn den gehorsan aufzukundigen, wenn dieser die kleiderlieferungen nicht zur gehörigen zeit oder gar nicht vornahm.

1886) Eyban. vicedom. in Lengennelt dipl. a. 1809. in M. B. t XXIV.

1887) Brunon. episo. Wirzeburg. dipl. a. 1036. ap. Schaten t. L. p. 509.

hundert den gesellen din
mit harnasch, und die künegin
ieslichem drier slahte kleit
üz ir sunderkamern sneit,
daz ich der kost nie bevant.
von Thasme und von Tryant
und ouch von Ganfassäsche bräht
manec tiwer pfelle, des erdäht
was diner massenye
(Gyburc min ämye
het dich bas denne ir selber kint);
brünez scharlach von Gint,
daz man heizet brütlachen,
daz hiezs in allen machen;
daz dritte kleit scharlachen röt. 1315)

sonders werden unter diesen gaben köstliche pelze erihnt, die häufigste und schätzbarste belohnung geachtemänner; als daher nach dem Annoliede Caesar die deutnen krieger zu ehren und zu belohnen beschließt:

> Ci Rome deddir uf daz scazhus, Manig cieri nam her dan uz; Her gebite sinin holdin Mit pellin ioch mit golte Sidir warin Diutschi man Ci Rome lif unti wertsam. \*\*\*\*)

d Sigebant gibt den Recken bei ihrer heimreise von der chzeit:

manigen reichen phelle, die waren vngeschuiten:
Dartzu gab in more, zelter vnd march,
die ross aus Eyrlannde michel hoch vnd starch;
man gab in golt das rote, silber vngewegen. \*\*\*\*)

Do hiez der kunieh Artus
Tragen in sin müshus
Die pfelle ungeschroten,
Manigen samit roten,
Gra hærmin unde bunt.
Dar zå gap er manech pfunt,
Und schöniu ros den gesten.
Er kunde wol enbresten
Jegelichem nach siner werdecheit.

<sup>38)</sup> Willehalm 68, 8.

<sup>39)</sup> Annolied v. 474.

<sup>10)</sup> Gudrun v. 255. 257. g.

Sin gut was do der werlde bereit, Als man noch von im hiute seit. 1941)

Dieses waren ehrende gaben, die geachteten männern gegeben wurden; von dänischen königen ihren hohen beamten, 1341) und nach wallisischem rechte dreimal im jahre den beamten am königlichen hofe ein pferd und vom könige wollene, von der königin leinene kleider. 1243) es waren geschenke, welche gästen und auswärtigen gesandten dargeboten wurden. Regina (Graeciae) autem donavit Duci (Henrico Leoni) samittos plurimos ita ut omnes milites suos vestiret Samittis, quibus addidit Regina cuilibet militi pelles varias et pelliculam Zobelinam 1344) vorzüglich aber die ehrenden gaben für edle ritter, 1345) durch welche diese häufig zum dienste eines fürsten bewogen wurden. Erat autem praedictus Dux (Fridericus) in bellis fortis, in negociis ingeniosus, vultu et animo serenus, in sermone urbanus, donisque tam largus, ut ob hoc multitudo maxima militum ad eum conflueret, seque ad serviendum illi ultro offerret. 1346) und zu dem größten ruhme der fürsten und herren wird ihre freigebigkeit ihnen gerechnet.

> Welt ir úch lassen tuon bekant Wes pfleget der milte us Oesterrich. Des ist sin ere breit Svvelhem edeln man er git gevvant Des wib wirt ouch bekleit. 1247)

Der so werdichliken quam Dicke an sulker Ridderschap

1341) Wigalois v. 1699.

1342) Kofed Ancher dänisch. lehnr. S. 48. s. 182.

1343) vgl. Philipps engl. r. u. r. gesch. b. I s. 248. f.

1344) Arnold. Lubecens. supplem. ad Helmold. chron. Slavor. c. 5. ap. Leibnitz s. b. t. II. p. 683.

1345) Büsching ritterwesen. b. I. s. 240. 241. — b. II. s. 58.

1846) Otton. Frising. de gest. Frider. I. 1. c. 12. ap. Urstis t. I. p. 414.

1347) Klingesor von Ungerlant b. Manesse b. II. §. 2. — schon is den alten Eddaliedern wird unter den höchsten lobpreisunges eines fürsten seine freigebigkeit erwähnt. Gripis apa. 9, 3. giofull at gulli wird Sigurfr genannt, während es von Helgi heißt: Helga quifa. I. 9.

ha nam at vaxa fyr vina briostialmr itrborinn ymhis lioma.

hann galt oc gaf gull verbunge.
da aber auch arme ritter sind, not. 874. 875, so wird es zun
hohen ruhme der fürsten gerechnet diese begabt su haben

Mit den sinen, den he gap, Schone ros, kleider unde solt. \*\*\*\*)

. 167. Oft boten sich die gelegenheiten dar, das die en ihren dienstleuten solche geschenke gaben, und die-forderten vergütungen und belohnungen für alle dienste, welchen ihre geburt sie nicht verpflichtete. zu seinen en auf abenteuer muste der herr durch glänzende an-etungen seine dienstleute gewinnen, 1249) nach vollener dienstzeit brauchten sie nicht länger in dem hause s herrn zu bleiben, wenn er es nicht durch gaben veritè. 1350) und besonders für den römerzug enthalten die istrechte ausführliche bestimmungen hinsichtlich der den istleuten dafür zu ertheilenden belohnungen. 1361) In edicionem iturus suo sumptu ad Dominum veniat, deins ex ejus impensa alatur. Si expedicio in Italia est, ninus per singulas loricas unum equum det et III. li-3. si vero alio, duo ex illis tercio dent impensas beneım habentes. (351) si Archiepiscopus voluerit (ministees) sine omni occasione ad hanc Expeditionem ibunt, Archiepiscopus cuilibet eorum X marcas ad se prepadum dabit, et XV ulnas panni, qui Scharlot dicitur, ut vos suos inde vestiat, et duobus Militibus somarium un cum sella et cum omnibus pertinentibus ad sella, et

Conrad v. Würzburg der turnel zu Nantheyz. 4, 8. in Maß-mann denkmäler. heft I. s. 188.

Elende und arme ritterschaft Mit richen gaben er beriete.

dieses wird zum höchsten ruhme dem könige Richard von Eugland angerechnet.

- 3) Chron. rythmic. princip. Brunsvicens. c. 47. v. 10. ap. Leibnits s. b. t. III. p. 85. während die freigebigkeit eines fürsten ihm großes lob erwarb, so zog er sich dagegen oft bittern tadel zu, wenn er sich nicht freigebig zeigte; ein beispiel sei das gedicht auf kaiser Rudolf von Habsburg, dessen viele vorzüge von dem verfaßer dieses gedichtes anerkannt werden, im archiv d. gesellsch. f. ält. deutsche geschichtskunde. b. II. heft IV. s. 888.
- 9) s. not. 952. auf den zügen wurde den ritterlichen mannen die ihren herrn begleiteten eine bestimmte löhnung von demselben verabreicht, und es sollte der stand der gleiche dienste leistenden mannen keinen unterschied hierin begründen. Rotul. officior, Hainoiens. p. 184. Si vero milites in armis fuerint habent procurationem auam id est vadia ad modum aliorum militum commilitonum comitis.
- in) s. not. 1257.
- 1) vgl, Eichhorn d. st. u. r. g. S. 294. not. n. III. b. II. a. 317. f.
- 2) Justit. minist. Babeberg. p. 102.

duas Bulgas cum tegumine, quod Deckhuit dicitur et IIII seramenta equi cum XXIIII clavis. Cum ad Alpes ventum fuerit, debet cuilibet Militi deinceps per mensem marca una de camera Archiepiscopi dari pro expensa sua. 1363) Item si aulam imperialem ire disponimus, ministerialibus nostris pluribus nel pancioribus assumptis, ipso in expensis nostris exhibere tenemur, et in omnibus necessariis iisdem prouidere. Profecti uero in pedem Alpium, si transalpare uolamus, ipsis liberum est redire ad sua, nisi de bona uolutate sequi nos uoluerint trans Alpes, reuertentes exhibere tenemur usque ad sua. 1314) wurde ihnen aber die gebührende löhnung versagt, so befreite dieses die ministerialen von der verpflichtung ihrem herrn weiter zu folgen, wormt wir im folgenden zurückkommen werden. Selbst diejenigen dienste, welche die ministerialen wegen ihrer angebornen dienstpflichtigkeit verrichten musten, leisteten sie nicht durchaus unentgeltlich; so dienen die söhne der ministerialen in der hoffnung ein beneficium zu erhalten, an den hofe ihres herrn propriis bonis suis unentgeltlich ein jahr, nihil accipientes, exepto in prima anni festivitate pelle con pellicio. 1355) und wenn in späterer zeit der herr zu gehöriger zeit seine dienstmannen zum dienste aufgeboten hatte: As hie dan in sinen Dienzt komet, so sal man ene geven Vuoder, die IIII Marc wert sin, vnd einen Pekts van zwen Marken, dar vme sal hie eme VI Wechen dienen vnd niet länger: id en si dan, dat des der Buschof bas weder in verdiene, of hie leynt id eme van sinen eyges Willen. 1336) Solche geschenke von kleidungsstücken, pelzen, wasten und pferden verlangten die dienstlente als ein recht zu gewissen zeiten, und während sie überhaupt ihre pflicht zu dienen von dem besitze von beneficien, wie die vasallen von ihren lehen, abhängig zu macheu suchten, behielten sie die ältesten, ursprünglichen belohnungen des gefolges, als vergütungen für die einzelnen dienstleistusgen bei, verrichteten mithin ihre genau bestimmten dienste

<sup>1358)</sup> Jur. minist. Colon. S. 4. p. 70. 71.

<sup>1854)</sup> Leg. feud. Teklenburg. S. 7. p. 300 801.

<sup>1855)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1029. ap. Eccard t. II. p. 111.

<sup>1856)</sup> Cöln. dienstr. S. 2. s. S5. — kleidungsetücke sind die gewährliche vergütung für die geringern dienstleistungen; sie mäßen sehr oft gegeben werden. entfernt der herr sich von seinem gewöhnlichen aufenthalte, so ist er verpflichtet den dienern, welche ihn auf seiner reise begleiten, kleider von genau bestimmter art zu geben. Rotul. officier. Hainotens. p. 185. Coquis et hostiariis eum domino comite equitantibus ipae comes dabut vestes aguinas pallia scilicet et tunions.

niemals ganz unentgeltlich, während niedere unfreie in der egel ohne alle vergütung dienen musten.

S. 168. Für die geleisteten dienste machte schon in den rühesten zeiten das gefolge anspruch auf ein beneficium, ınd während dieses zum lehen der vasallen wurde, ward s auch für die ministerialen regel, daß ihre dienste sie perechtigten ein beneficium zu fordern. gleich dem freien gefolge glaubten sie, daß durch ihre stellung gegen ihren ierrn der besitz eines beneficium bedingt sei, während zugleich viele von ihnen, entweder wegen eines amtes, mit lazu gehörenden einkünften, oder mit einem gute versehen waren, dessen besitz bei Ihrem eintritt in das dienstverıältnis ihnen ausdrücklich vorbehalten worden war. so werden auch bei der übergabe von unfreien in die miniserialität irgend eines herrn zuweilen grundstücke zugleich ibergeben, damit sie die beneficien dieser ministerialen seien. Dederat eodem die predictus homo ad prefatum alare decem mansos, quorum duo et dimidius incent in Wachsteti, et duo in Kireberc, tres quoque in Hirzwinkili, tres nichilominus in Culaha: ea tamen pactione quatenus predicti homines quos tradiderat ad ministeriales, beneficiarentur, tam ipsi quam illorum successores de predicto predio, iure hereditario, videlicet in hominibus ad sepedictum prédium pertinentibus, edificils, pratis, pascuis, aquarumque lecursionibus. 1367) Dadurch wurden die ministerialen iu hrem streben auch für ihre dienste als belohnung benefiden nöthig zu machen unterstützt, und während, wie wir m folgenden weiter sehen werden, der mangel eines be-ieficium sie von ihrer dienstpflicht befreite, galten analoge eschränkungen ihrer dienstpflicht wegen eines unbedeutenlen beneficium für sie, wie bei den vasallen in bezug auf hre lehen. Es war aber regel geworden, daß jeder miisterial ein beneficium habe, und wenn er auch durch seine geburt ministerial war, so schien doch seine pflicht zu liensten durch den besitz eines beneficium bedingt zu sein. laher werden auch sehr häufig die beneficien der dienstente erwähnt: Quas etiam arpennas, id est, vineas quibus-lam servientibus suis beneficiaverit: id est Roberto praevosito duas, Weringero de Salefeld duas, Sigebodoni de Idendorf duas, Sigefrido pincernae tres. 1868) und zuweilen waren diese von einer ansehnlichen größe: Temonem miristerialem nostrum, cum liberis suis et cum omnibus prelils et beneficiis suis, quorum summa in XX villis consis-

<sup>857)</sup> Adelbert, archiep, Mogunt, dipl. a. 1134, ap. Guden t. I. p. 103. 838) Hearic, III, dipl. a. 1051, ap. Hontheim i. I. p. 891.

tit. 1259) und es werden mit beneficien begabte ministerialen erwähnt. in conspectu Ecclesie nostre, presidentibus fratribus nostris, abbatibus, prepositis, canonicis, beneficiatis quoque tam liberis quam ministerialibus (Udalrichus de Warthbeche) talem bto Martino satisfactionem pro irrogata iniuria composuit. 1369) ministeriales beati Petri tam beneficiati quam non beneficiati. 1261)

S. 169. Wenn auch das unfreie gefolge, die ministerialen, wie die vasallen lehen, beneficien erhält, so vollendet doch dieses allein nicht die gleichstellung beider. Doch sind wir nicht der meinung, daß darin ein unterschied zwischen den beneficien der dienstleute und den lehen zu setzen sei, daß jene sich bloß auf hofdienste bezogen hätten, diese aber für kriegsdienste gegeben worden seien, da freie vasallen ebensogut hofdienste verrichten konnten, wie die ministerialen, die vier hausämter sogar in der regel im besitze freier vasallen waren, und die belohnung für die dienste derselben in einem lehen, keinem beneficium der ministerialen, bestand, noch auch bestehen konnte, während die dienstlente mit ihrem beneficium alle verbindlichkeiten und verpflichtungen ihres standes übernahmen, unter welchen kriegsdienste als eben so wichtig wie hausdienste, ja als noch wichtiger erscheinen. außerhalb Deutschlands aber, wo die ministerialität unbekannt war, finden wir doch lente, welche gegen den besitz eines gutes hausdienste verrichteten, und wir sind durchaus nicht berechtigt diese giter den beneficien der ministerialen gleichzustellen, wenn auch für sie einzelne vorschriften gültig sind, welche auf die lehen, die man mit mannschaft erhält, nicht passen, und die das lehnrecht ausführlicher schildert. Wir glauben aber andere gründe noch bemerken zu mußen, welche die verschiedenheit der beneficien der ministerialen und der lehen der vasallen begründen. Die dienstleistungen und die ganze verbindlichkeit der vasallen ist lediglich von dem besitze ihres lehens abhängig, und wegen desselben sind ihre pflichten besonders bestimmt: das lehen ist die ursache des verhältnisses der vasallen; dagegen sind die ministerialen za bestimmten verpflichtungen geboren, müßen auch ehe sie ein beneficium erhalten haben, sich zum dienste ihres herrn darbieten und eine bestimmte zeit in der hoffnung eines solchen unentgeltlich dienen, dann erst wird ihnen ein beneficium ertheilt, aber selbst dann,

<sup>1859)</sup> Frideric, I. dipl. a. 1157, ap. Scheid o. g. t. III, p. 446. 1660) Adelbert, archiep, Afogunt, dipl. a. 1124, ap. Guden t. L. p. 64. 1861) Jur. mintst. Colon. S. 2. p. 69.

wenn sie kein solches erhalten, wenn sie von ihrer dienstpflicht befreit werden, hören noch nicht alle folgen ihres verhältnisses für sie auf; ihre pflichten sind genau bestimmt und werden nicht durch besondern vertrag über ihre beneficien bedingt.

S. 170. Nicht nur dadurch, daß das lehen eine früher nicht bestehende verbindlichkeit begründet, das beneficium der dienstleute eine schon vorhandene bestärkt und vollendet, unterscheiden sich beide, sondern auch durch die verschiedenheit der rechte, welche ihren besitzern an ihnen zustehen, worin wieder deren verschiedene begründung und beendigung zu bemerken ist. Das lehen sowol als das benecium der dienstleute wird durch feierliche übertragung den vasallen und ministerialen verliehen, und ähnliche symbole werden bei der investitur mit beiden gebraucht, bei den dienstleuten scheint vorzüglich der weiße stab gebraucht worden zu sein, das symbol vieler verleihungen im deutschen alterthume. 1362) während aber die investitur des vasallen in das lehen im lehngerichte vor lehnmannen vorgenommen wird, geschieht die des dienstmannes in der versammlung von dienstgenoßen durch den herrn nach dienstrecht. 1363) Der vasall hat alsdann an seinem lehen, welches er nach dem lehnrechte besitzt, eine rechte gewere, 1364) ohne welche sein lehen nicht als solches angesehen werden kaun; daher hat er auch die folge an den andern herren, und selbet wenn er weiter verleihet, erhält der aftervasall die folge an den oberlehusherrn. er macht seine gewere gegen jeden dritten gültig und behauptet sie vor dem landgerichte. Dagegen besitzt der dienstmann sein beneficium

Spangenberg beitr. z. kunde d. deutsch. rechtsalterth. z. 20. —
Grimm s. 183. sqq. 202. — die investitur mit dem stabe scheint
die gewöhnliche nach hofrechte gewesen zu sein, und daher ist
wol auch die bis in spätere zeit übliche ertheilung der marschallswürde vermittelst des stabes zu erklären. Du Cange
voc. marescalli. Hac dignitate per baculum hodie investluntur
Marescalli, quod ante annos 200. apud Italos in usu fuisse,
cam alicui praesectura copiarum conferebatur, testis est Leonardus Brunus in oratione habita ad Nicolnum Tollentinatem
ducem Florentinorum. vid. Valesiana. p. 193. der stab ist
allerdings ein zeichen höchster gewalt, Grimm s. 134. 135.,
und konnte daher zur verleihung des besehles über ein heer
gebraucht werden, doch mag er bei dem marschalle, wie bei
andern hausdienern, schon gebraucht worden sein, ehe dessen
würde noch nothwendig die eines besehlshabers bedeutete.

1868) Albrecht die gewere, s. 810. f.

1864) Ib. s. 278. ff.

nicht nach lehnrecht: Wölchs gut dem mann on manschafft gelihen wird das heyßet nicht recht lehen. Als do ein herr seinem dienstman gut leihet ze hofrecht. Darab sol er hofrechtes pflegen und nicht lehenrechts. 1365) sondern nach den besondern, für den hof seines herrn gektenden vorschriften des dienstrechtes. quosdam de suis ministerialibus cum omni beneficio, quod possederunt, dominus Tidricus eidem ecclesie contulit, quos et nunc ministerialium iure beneficia sua quiete possidere statuimus, iniungentes eis, ut debitum honorem et debitam reuerentiam domino suo Abbati et ecclesie sue exhibeant. 1366) nach diesen wird das erbrecht bestimmt, und es ist gleichgültig ob ihm für kriegsdienste, oder hausdienste, oder beiden zugleich sein beneficium verliehen worden ist, da es sich auf alle seine verbindlichkeiten gegen seinen herrn bezieht, während bei den vasallen zum besitze eines rechten lehem die pflicht kriegsdienste zu leisten vorauszusetzen ist. er gilt bloß gegen seinen herrn und gegen seine genoßen als rechter besitzer seines beneficium, außerhalb der gewalt seines herrn aber muß er durch diesen vertreten werden; und er darbt der folge an den andern herrn, verliert seine rechte, wenn sie nicht durch diesen ihm aufs neue felerlich bestätigt werden. Es waren besonders die güter, welche innerhalb des gehöftes ihrer herren lagen, welche nicht selten als beneficien den ministerialen, und als amtsgüter den beamten verliehen wurden, an welchen lehnrecht und folge ausdrücklich verweigert ward. Coram nobis pro tribunali sedentibus sententiatum extitit et communiter ab omnibus approbatum, quod nullus in Episcopali curia et Sala ac ipsarum attinentiis ius feudale quod volge vulgari ter appellatur, debet vel potest habere. Unde sub interminatione gratie nostre inhibemus, ne quis veniens contra dictam sententiam presumat asserere se in hujusmodi Curia et Sala ac ipsorum attinențiis id ius habere. 1367)

\$. 171. Dagegen wurden die beneficien der ministerialen gleichzeitig mit den lehen der vasallen erblich, 1365) und oft werden die ererbten beneficien erwähnt. Venerunt ad nos et homines et ministeriales Ecclesiae fratres H. et H.

<sup>1885)</sup> Schwäb. lehur. c. 115. §. 1. p. 119. — Sächs. lehur. c. 67. p. 294. 295. — Vet. aut. de benef. p. I. §. 180. p. 215.

<sup>[1366]</sup> Budelf, episc, Halberstad, dipl. a. 1147. ap. Ludewig r. m. t. I. p. 5.

<sup>1867)</sup> Wilhelm roman. reg. dipl. a. 1258. ib. t. XII. p. 877.

<sup>1368)</sup> Eichhorn d. st. u. r. g. S. 868, not. c. b. II. s. 570. 571.

de Waldecge postulantes a nobis ut titulo beneficii eis concederemus beneficium, quod avus eorum et pater ab antecessoribus nostris pluribus Episcopis habuerunt. 1369) notum cupimus esse omnibus, quod quaestioni super bonis sitis in Ballersleve, quae dicitur Hovelen quondam Gerardi bonae memorine de Ballersleve ex parte fratrum Conradi et Hermanni militum dictorum de Ballersleve ministerialium nostrorum nobis motae et aliquandiu agitate, eo quod dicebant se in dictis bonis legitima successione ex parte fratris sui ejusdem G. et matris suae Mechtildis veros fore haeredes. nobis ex adverso allegantibus, quod dicta bona in quieta possessione absque qualibet justa contradictione et quaestione possidentes ab antiquo nihil in eis sibi juris ex ali-qua causa rationabili vel probabili vendicarent. 1379) Indessen hatte das hofrecht einen entschiedenen einfluß auf die verschiedenen bedingungen, unter welchen der erbe die ihm anfallenden beneficien antreten konnte, und es konnte zuweilen gar eine jede erblichkeit ihrer beneficien nach dienstrechte untersagt werden. tradidi etiam illuc Wolframmum, Gumpertum, Hartmannum, Wiccerum ut Beneficia sua tantum ad vitam suam ministerialium jure deserviant. 1371) Es ist daher leicht zu erklären, auf welche verhältnisse es sich hauptsächlich bezieht, wenn von gütern gesagt wird, daß sie loco, vice, jure ministerialium beseßen würden. Ecgehardus de Widenbrugge nostrae Ecclesiae ministerialis . . in manus nostras resignavit bona in Langenberg, quae ad officium pertinent, quod vulgo dicitur Capelamet.. petens a nobis suppliciter ut bona loco ministerialis porrigeremus . . filiae suae et Conrado eius marito. 1872) und wie diese güter von den rechten lehen unterschieden werden. Conradus de Hemmehusen, ministerialis noster, curiam unam in eadem villa Hemmehusen sitam, non loco ministerialis, sed ratione homagii a patre nostro et a nobis iure tenuit feodali . . unde recognoscimus eum, pueros suos et uxorem eandem curiam non loco ministerialium, sed ratione, ut diximus, homagii a patre nostro et a nobis possidere. 1373) Indessen suchten die dienstleute für ihre bene-

<sup>1869)</sup> Gerhard. episc. Osnabrug. dipl. a. 1193. ap Möser osnabr. gesch. b. III. s. 219.

<sup>1370)</sup> Bertrad. abhatiss Quedlinburg. dipl. 1276 ap. Kettner antiq. Quedlinburg. p. 314.

<sup>1371)</sup> Chart. a 1108. ap. Schannat v. l. coll. I. p. 47.

<sup>1372)</sup> Conrad. episc. Osnabrug. dipl. a. 1284. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 304.

<sup>1973)</sup> Henric. com. Aldenburg. dipl. a. 1234, ap. Scheidt v. adel. s. 104.

ficien allgemein tehnrecht geltend zu machen; dieses gelang ihnen auch zuletzt, und die folgen des dienstrechtes erscheinen nur noch in den abweichenden gewohnheiten einzelner lehenhöfe. Die gewere zu hofrechte, welche die ministerialen an ihren beneficien hatten, wurde eine gewere zu lehnrechte, da die ministerialen, allmälig dem landrechte unterworfen, gleich freien vasallen ihre rechte vor dem landrechte behaupten, und vor dem lehngerichte in bezug auf ihre beneficien beurtheilt werden.

S. 172. Der ministerial kann seine beneficien in die hand seines herrn aufgeben, und dafür neue beneficien erhalten. quod Guntherus de Boikendorf ministerialis Fuldensis Ecclesiae, una cum uxore sua Cecilia et filiis, filiabusque suis beneficium quod a nobis et ab Ecclesia Fuldensi possidebant in Gersberch et Crimelderod nobis et Ecclesiae Fuldensi resignaverint, et astipulando in proprietatem nostram et Ecclesiae nostrae reddiderint . . nos vero . . bona in Culaa ei et uxori suae Ceciliae et eorum legitimis heredibus in beneficio concessimus co videlicet tenore, ut ea iure beneficii possideant. 1874) oder auch dafür auf andere weise, z. b. durch eine bestimmte summe geldes vergütet werden. molendinum in Kermare, quod minis terialis noster Hermannus a nobis in beneficio multis annis possederat, ab eodem ministeriali nostro, pretio octo marcarum argenti recomparavimus . . sine ouni contradictione. 1275) doch finden wir kein beispiel, das durch die aufgebung des beneficium von seiten des ministerialen gegen seinen herrn für denselben dieselben folgen eingetreten seien, welche die refutation seines lehens für den vasallen hatte. Diese verzichtleistung des ministerialen auf die ihm an seinem beneficium zustehenden rechte war jedesmal dann nöthig, wenn der herr über dasselbe weiter verfügen wollte, ohne daß zugleich der ministerial selbst in die gewalt des neuen obereigenthümers übergieng. willkürlich konnte ihm auf keine weise sein beneficium wieder durch den herrn entzogen werden, und in streitigkeiten über dasselbe, sowie alsdann, wenn ihm dasselbe wegen eines vergeliens aberkannt werden sollte, musten gewisse, genau bestimmte regeln und vorschriften befolgt werden, welche fast durchgängig den entsprechenden vorschriften des lehn-rechtes nachgebildet und. Wenn nämlich auch die gewere

<sup>1874)</sup> Conrad. abb. Fuldens. dipl. a. 1179, ap. Schannat. client. fuld. p. 275.

<sup>1375)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1189. ap. Schöttgen et Kreysig diplomatar. t. L. p. 751.

nach hafrechte nur auf einen gewissen umfang beschränkt war, wenn auch der dienstmann aasserhalb der gewalt seines herrn dieselbe nicht persönlich geltend machen konnte, und alsdann gewissermaßen keine gewere zu haben schion so muste ihm doch, so weit die gewalt seines herrn sich erstreckte, ungestörter besitz gesichert werden. Die anslogen rechte, welche in bezug auf die beneficien der ministerialen zur sprache kommen, die nothwendigkeit eines solchen beneficium zur vollendung der dienstpflicht, der beständige von keiner willkur abhängige besitz desselben, die erblichkeit endlich, und die befagnis wegen eines verweigerten, oder wegen mangel eines hinreichenden beneficium die dienstpflicht entweder als nicht bestehend, oder doch uls vielfach beschränkt zu betrachten, - dieses waren gründe, aus welchen die schon oftmals von uns angedeutete gleichstellung der vasallen und ministerialen leicht bewirkt wurde. Wenn aber die beneficien und die bie in späte zeiten fortbestehenden belohnungen der ministerialen, entweder in bezug auf ihre dienstpflicht überhaupt, oder auf einzelne dienstleistungen, uns wichtig erscheinen um die stellung der ministerialen, als des unfreien gefolges eines edeln herrn, zu würdigen, so ist es dagegen ihr eigen und die ihnen an demselben zustehenden, wegen ihres dienstverhältnisses und ihrer unfreiheit beschränkten rechte, welche vor allem unsere aufmerksamkeit in anspruch nehmen, da die vorschriften hierüber reich an folgen für viele ihrer verhältnisse sind, und aus ihnen manche, sonst schwer zu erklärende bestimmungen aufschluß erhalten, welches wir glauben besonders in bezug auf ihr eigenthümliches eherecht bemerken zu müßen; und auf diese weise werden einzelne beschränkungen uns nicht mehr als unerklärliche härte, sondern als ganz natürliche, keineswegs hande und unbillige folgen aus ganz einfachen grundsätzen erscheinen.

b. Elgen.

S. 173. An vielen stellen wird des eigens der ministerialen erwähnt, und von den beneficien derselben unterschieden: Ministerialibus viris et eorum beneficiis, et allodiis cornun proprietatibus. 1276) und ebenso wird nus nicht selten berichtet, daß ein herr seinen dienstlenten güter, und dazu gehörende eigene leute eigenthümlich übertragen habe, oder auch von diesem güter durch tausch erworken:

1326) Erkenbert, abb. Corbciens, dipl. a<sub>1</sub>, 1186, ap. Kindlinger m. b. b. if. s. 154.

mansum unum . . adjecimus, quem a quodam Hermanne nostro ministeriali, cui hereditario jure cesserat, consensa heredum suorum cambinimus. 1377) Rapotoni cuidam ministeriali in Peodingen predium quoddam in Coefxdorf situm, quod legitimi iuris possessione possederamus solemni denatione mancipavimus, pro cujus commutatione aliud in Benxingen situm nobis a prelibato milite substitutum suscepimus. 1275) oder durch kauf an sich gebracht habe. Practerea vero curtem quandam in villa Suaveheim, quam genitor noster apud Spiram divina correptione terribiliter commonitus, de Henrico ministeriali suo, aliisque bonis redemit, et beato Maximino privilegii sui auctoritate restituit. (1379) (Comes Ernestus de Thunna) adiiciens his (traditionibus).. Encekendorf, quod a ministerialibus suis, partim commutatione, partim emptione habucrat. 1380) Aber an diesem eigen hatte der dienstmann nur eine gewere zu hofrechte, wie überhaupt an seinen gütern, wodurch er nur innerhalb der gewalt seines herrn alle eigenthumsrechte besaß, außerhalb derselben aber der herr, welcher die reckte seines mannes vertreten muste, als eigenthümer angesehen wurde. Wir glauben auch daher erklären zu dürfes, wenn das schwäbische landrecht sagt: wer dienstman der enmag mit recht nit eygen leüt haben. eyn yegklich der selb eygen ist mag nit eygen leut haben. und hat & leut die er jm zu eygen sagt die seind seins gotshauß des eygen er ist oder seines herrn des er ist. 1361) und nur ehemals freien dienstleuten, oder solchen, die eines der vier hausämter verwalteten, besäßen mit recht eigene leute, und könnten über diese außerhalb der gewalt ihres herrn verfügen. 1382) Es war nämlich ihr recht bloß innerhalb der gewalt ihres herrn anerkannt, und außerhalb derselben schienen sie aufzuhören eigenthümer zu sein. besonden aber schien eine hefugnis außerhalb jener gewalt verfügusgen zu treffen, mit ihrer gewere zu hofrechte durchaus un-vereinbar. Indessen sind diese aussprüche des schwäbischen landrechtes in zweifacher hinsicht zu beachten: & wird den dienstleuten das recht außerhalb der gewalt ihres herrn über ihr gut zu verfügen abgesprochen, und es

<sup>1877)</sup> Hermann. episc. Hildesiens. dipl. a. 1169. ap. Scheids m. 4. p. 488.

<sup>1878)</sup> Chart. circ. a. 1200. in M. B. t. V. p. 897.

<sup>1879)</sup> Henric V. dipl. a. 1125. ap. Hontheim t. L. p. 518.

<sup>1880)</sup> Sifrid. archiep. Mogunt. dipl. a. 1209. ap. Guden t. I. p. 41t. 1881) Schwäb landr. c. 54. IV. S. 13, 14. p. 72. — vgl. ib. VL S.

<sup>17.</sup> ib. — c. 64. III. §, 6—9. p. 84. — c. 55. §. 1. p. 76. 1888) s. §. 79.

drd vorzüglich hervorgehoben, daß sie keine eigentliche echte an niedern unfreien haben könnten. Da jedoch sehr aufig fälle vorkamen, das dienstleute sowol außerhalb der ewalt ihres herrn über ihr gut verfügten, als auch daß ie eigene leute besaßen, so bemühte sich das schwäbische indrecht beide erscheinungen entweder ehemaliger freiheit, der einer würde, die eigentlich bloß freien zustehen solle, zuzuschreiben, obschon beide erscheinungen auch bei olchen dienstleuten, von welchen weder eine vormalige reiheit, noch auch eine freie herkunft sich erweisen läßt, ehr häufig eintraten, wie wir schon im vorhergehenden elegenheit hatten zu bemerken, daher wir auch nicht glauen eine durchgreifende eintheilung der dienstleute in zwei erschiedene classen, vormals freie und stets unfreie diensteute, wofür sich sonst gar kein beweis beibringen läßt, nuchmen zu müßen. die ministerialen waren alle unfrei, a keine ministerialität ohne unfreiheit ist, und nothwendie folge der unfreiheit war für alle gleichmäßig die gewe-e zu hofrecht, ihre auf die gewalt des herrn beschränkte igenthumsrechte, deren erweiterung, und die später einretenden größern befugnisse der dienstleute, für den ganen stand, allein auf den untergang der ministerialität und uf den übergang zu dem stande der freien hindeutet. so st in dem einen theile jener aussprüche nichts anderes nthalten, als der satz: weil der dienstmann unfrei ist, so at er, gleich den übrigen unfreien an seinem vermögen ur eine gewere zu hofrechte, und erscheint außerhalb der ewalt seines herrn nicht mehr als rechter. eigenthümer, ondern sein herr statt seiner, obschon in späterer zeit nanche ausnahmen von dieser allgemeinen hauptregel enttanden sind, und diesen zufolge auch oft die handlungen ler dienstleute außerhalb der gewalt ihres herrn aufrecht rehalten werden. Das schwäbische landrecht, welches auch nit den übrigen beschränkungen der eigenthumsrechte der lienstleute bekannt war, wählte aber vorzugsweise die eirenen leute zum beispiele, da es sich zu der, für eigene eute nicht deutlich bestimmten, ansicht hinneigt, daß, wie aur das reich und die fürsten dienstleute haben könnten, also ein weit höherer stand erfordert werde, um rechte an denselben haben zu können, so auch derjenige wenigstens iber dem stande der unfreien erhaben sein müße, welcher reclite an unfreien in anspruch nehme, mithin die unfreihelt die dienstleute verhindere eigene leute zu haben. da aber schr oft die dienstleute im besitze niederer unfreien waren, so muste das schwäbische landrecht, um sich consequent zu bleiben, sagen, daß diese eigentlich dem höher stehen-

den herrn gehörten, welcher schon wegen der gewere zu hofrechte der dienstleute recht an ihnen zu haben schien, welches in bezug auf sachen, über welche in vielen fällen, wie von freien, — die auch oft in bezug auf ihre eigene leute noch besondern vorschriften unterworfen waren, in welcher hinsicht besonders geistliche fürsten beachtet werden müßen, — ebenso von dienstleuten freier geschaltet werden durfte, nicht so leicht geradezu ausgesprochen werden mochte. daher scheint uns in diesem theile jener aussprüche der satz zu liegen: wie überhaupt der dienstmann, als unfreier, nur beschränkte eigenthumsrechte hat, die nach außen hin seinem herrn zuzustelien scheinen, so muß man besonders behaupten, daß seine rechte an niedern unfreien eigentlich seinem herrn gehören, da man annehmen muß, daß nur ein freier, nicht der sich ebenfalls in unfreiheit befindende, und in dieser hinsicht gleiche dienstmann, niedere unfreien, weil er eines höhern und mehr ausgezeichneten standes ist, besitzen könne. eine von der theorie aufgestellte, in der praxis aber niemals, und in keiner hinsicht befolgte regel!

§. 174. Die ausschließung der dienstleute von dem landrechte stellte sie nicht nur in bezug auf ihr bereits beseßenes eigen, außerhalb der gewalt des herrn, nicht rechte eigenthümer dar, sondern machte es ihnen auch mmöglich, außerhalb jener, eigen zu erwerben, und wollten sie dieses, so bedurften sie dazu der vermittelung des herrn. Preterea usucapium possessionis huius. quod theotenica exprimitur lingua Sala. quod ipsi quidem. quia liberi non erant. uerum ministeriales ducis Henrici de Limburch. usucapere a prefato libero et nobili viro nequibant. imme dominus eorum in usus ipsorum susceperat. ut ecclesia nottra ex integro possideret quod snum futurum erat. ab ipso domino duce. IIII. marcis redemi. 1385) prefata Megthildis . bona supra dicta . . Alberto Militi de Herghothinghusen Ministeriali nostro Consensu tamen nostro prius accedente legitime vendidit, tradidit et assignavit, quo facto, nos, prout de jure potuimus et merito debebamus de ejusden Megtheldis instantia et puro consenau jam dicta bona in Bertinclo sita, Alberto de Herghothinghusen Militi predicto et Ludolfo quondam ejusdem filio jure ministeriali contulimus et ea bona ipsis tantum per nos collata esse et a Nobis et Successoribus Nostris cum suis legitimis heredibus perpetuo jure ministeriali possidenda et habests

<sup>1883)</sup> Arnold. provisor. cenob. Porcetens. dipl. a. 1179. ap. Quix gesch. d. chemal. reichsabtei Burtscheid. s. 220.

pacifice tenore presentium publice profitemur. 1884) Aber nicht so sehr bei dem erwerbe, als bei der veräußerung schon besessener güter wurde die vermittelung des herrn nöthig, da der dienstmann nicht vor dem landrechte handelnd erscheinen, mithin auch keine rechte übertragen konnte, da er an seinen gütern nur eine gewere zu hofrechte hatte, also außerhalb der gewalt des herrn eigentlich nicht mehr für eigenthümer galt, und gewisse fälle bestimmt waren, in welchen sein eigen seinem herrn anfallen konnte. Doch scheint man hiervon ausnahmen insofern gemacht zu haben, daß es den dienstleuten bewilligt ward ihre güter auf erbzins auszuthun. Miles quidam Theodericus et Soror ejus Petersa ex nobiliori familia S. Petri Apostoli Noville praedium suum apud Ruochersheim partim pro pretio partim etiam pro remedio animae suae Linkersheimensis ecclesiae frairibus conferre decreverunt; verum quis libers donatione utpote ministeriales homines uti non poterant, ipsum praedium super altare b. Petri ab haeredibus obiatum praedictae fratres ecclesiae sub amus reditu, sex scilicet denariis memorato festo Apostoli dandis huerediturio jure susceperunt. 1385) sowie auch zu verpfänden: quidam Luitwinus de Gébeningen (ministerialis Salzburgensis Ecclesie) et uxor sua predium suum Heristein congregationi Garz Deo famulanti pro decem talentis tradidit et pro triginta talentis deposuit, hac conditione ut si quis parentum triginta talentis predium solveret, ipsum possideret; sex autem ecclesie Garzensium proprium esset. 1286) und selbst diese bandlungen sind noch manchem bedenken unterworfen, da sie gegen auswärtige personen vor dem gerichte nach laudrechte vorgenommen werden musten, und hiervon der Bienstmann ausgeschloßen war, bis ihm umgestaltete verbaltnisse, und die allmälig erfolgende auslösung der mimisterialität hierin die früher versagten rechte zusicherte.

\$. 175. Wollte der dienstmann aber außerhalb der gewalt seines herrn über sein eigen verfügen, so bedurfte er hierzu der einwilligung und erlaubnis seines herre, des vorstehers der ganzen familie, und aufsehers über ihr vermögen, der sorgen muste, daß das gut der familie nicht von derselben entfremdet werde. quidam ministerialis Dmi. Bernhard! Comitis, Guntherus nomme de Dietendorf, et filit eins Alexander videlicet Heinricus et Guntherus, duos man-

<sup>1884)</sup> Theoderic. com. de Limborg dipl. a. 1293. ap. v. Steinen wentf. gesch. b. L. s. 897.

<sup>1885)</sup> Chart, a. 1168. ap. Schöpfin. Alast. diplom. t. L. p. 254.

<sup>1386)</sup> Chart. a. 1166. in M. B. t. I. p. 38.

sos et dimidium in Hochstete, Abbati Wernhero huius seminis secundo, suisque fratribus in Erpeffurt, pro octo marcis et quinque talentis vendidit, et propria manu, filiorumque et aliorum, quorum ad hoc negotium assensu indiguit. precipueque prefati Principis Bernhardi, super Altare Apos tolorum Petri et Pauli, data sibi predicta pecunia ab Albate Wernhero in Erpeffurt, tradidit. 1887) notum esse cupic, Heinricum ministerialem nostrum de Chazpach pro remedie anime sue, curtem in Lohen super altare sanctorum Marisi et Aniani in Rote per manum fratris sui Sigifridi sine convultu nostro delegasse. Qua cum monasterium illud per aliquot annos quieta possessione perfrueretur, Chunradus filius Gebehardi de Werberch, cui filia predicti Heiarici desponsata fuerat, eidem delegationi obnitens, curtem ipsan sibi vindicavit. Sed nos cum uxore et liberis nostris ex peticione domino illic servientium et divine retributionis la fuitu, Chunrado per manum uxoris sue delegante, omnique cognatione coram nobis assentiente, hanc ipsam delegationem ratam esse decrevimus. (1388) Concambium factum est inter nos et Dominum Gerungum de Pizze ministerialem Comitis Chounradi de Valaie... consensu et licentia Domini sui. 1389) Abbas et fratres domino famulantes in Keclesia Cisterciensis ordinis, quae vulgo dicitur Buch, supplicarunt Celsitudini nostrae quatenus . . bona eidem esclesiae oblata per Heinricum de Chorun . . quae Yrmeganda mulier ct Fridericus et Heinricus filii ejus ministeriales imperii praedicto Heinrico de Chorun vendiderunt... dignaremur.. eidem ecclesiae confirmare.. et ut verditionem ipsam factam a libera muliere et liberis eius ministerialibus Imperii ratam misericorditer haberemus . . & licitum sit a modo infeodatis vel ministerialibus Imperii, 🚾 bonis, quae tenent ibidem ab Imperio, praedictae Ecclesie offerre juxta tenorem privilegii nostri dudum Romani Regal nostri tempore sibi indulti, sive in vita sive in corum obita erogare. 1390) permittimus militi nostro Geltingario, Contado, quod homines suos apud Wile, et ubicunque fuerint lecorum, videlicet Counradum dictum Trugehart, et Agnesan sororem suam, et Pertham et Irmegardim sorores suas, pro remedio anime sue donavit Ecclesie sancti Benedicti in Burren, iuste et legitime sine alicuius contradictione, com

<sup>1387)</sup> Henric. archiep. Mogunt. dipl. a. 1147. ap. Guden t. I. p. 134. 1888) Distric. com. de Wazerburch dipl. a. 1180. in M. B. t. I. p. 367.

<sup>1389)</sup> Chart. circ. a 1190. ib. t. VIII. p. 481.

<sup>1390)</sup> Friderici II. dipl. a. 1231. ap. Schöttgen et Kreysig diplometar t. II. p. 180.

iene facere poinit. (191) Indessen sucht Scheidt (1991) die sei den verfügungen des dienstmannes über seine güter auc Berhalb der gewalt des herrn nöthige einwilligung seines terrn, nicht aus einer beschränkung der eigenthumsrechte ler ministerialen überhaupt, wegen ihrer gewere zu hofe echte, im gegensatz einer gewere zu landrechte, sondern us verschiedenen andern gründen zu erklären, und zwar will er die nothwendigkeit jener erlaubnis zuerst bloß auf lie, beneficien, beschränken, da auch den yasallen zuweilen ron dem lehnsherrn eine veräußerung von lehngütern, beunders an kirchen, erlaubt werde. Allein häufig wird jene priaubnis nicht in hezug auf beneficien, sondern gerade in ezug auf das ererbte eigen den dienstleuten ertheilt, und madrücklich erwähnen stellen der dienstrechte beider arten ron gütern, und beziehen dieselbe beschränkung auf die sinen sowol wie auch auf die andern. Item ministerialis poster proprietatem hereditalem non potest plus alienare. quam nobis infeodata. 1195) Vort en mach en gein seste Peters Dienztman sinz Eigens in eine ander Gewalt komen. id en si mit Willen vnd mit Rade sins Herren. 1941) Dame aber erklärt er jene erlaubnis als eine aufhebung von bestehenden amortisationsgesetzen durch den herrn, da sie gewöhnlich zum vortheile von kirchen ertheilt werde, und sich auch bei freien männern finde, bei welchen doch keine heschränkung ihrer eigenthumsrechte durch irgend einen herrn anzunehmen sei. Doch kommt die nachsuchung um die erlaubnis des herrn, und die ertheilung derselben bei recanserungen von gütern der dienstleute nicht allein zu gunsten von kirchen, sondern auch bei verträgen mit anern auswärtigen personen vor, und findet sich weit früber, als wir noch an eigentliche amortisationsgesetze, die a auch nicht jeder herr, welcher ministerialen hatte, auf-beben konute, denken dürfen, als kaiser und fürsten wettisserten die kirchen reichlich zu begaben, die städteversa-Bung noch im entstehen war, und kaum das bedürfnis ge-Ahlt wurde, diejenigen güter dem verkehre wiederzugeben, welche zum unterhalte reicher stifte dienten. wenn ther freien menschen zuweilen vom kaiser die ausdrückli-die erlaubnis ertheilt ward, ihr eigen und sonstige güter breend einer kirche zu übertragen: omnibus liberis homini-

<sup>4801)</sup> Haisric. com. do Rochenlock dipl. a. 1860, in M. W. Vill. p. 184.

<sup>1892)</sup> Scheidt v. adel. s. 168. mot.

<sup>1393)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. § 12. p. 303.

W South 1894) Cölnisch, dienstr. 5. 10. s. 88. .4 .C

bus, qui pro remedio anime sue prefatum locum ditare vel sublimare voluerint. liberam potestatem allodia et alias res donandi concedimus. 1291) und der kaiser solche vergabangen in seinen schutz nahm, so rührte dieses noch aus jenen zeiten her, als durch den heerbann die bewaffnete macht des reiches aufgeboten ward, und als viele freien, um der lästigen verbindlichkeit diesem zu folgen, zu entgehen, sich und ihre güter häufig den großen des reiches, und vorzüglich den kirchen übergaben, und sich auf diese weise auch noch andere vortheile zusicherten, während verordnungen der kaiser solchen übertragungen von person und gütern, um dadurch von der heerespflicht befreit z werden, zu steuern suchten. noch immer erhielten sich anch im spätern mittelalter einzelne freien, welche nicht wegen ihrer lehnspflicht, sondern durch den heerbann zum kriege aufgeboten wurden, und in bezug auf sie galt die kaiserliche erlaubnis sich und ihre güter an hestimmte kirchen übergeben zu dürfen. die grafen sollten aber innerhalb ihrer grafschaften in jenen frühern zeiten auf solche übergaben acht haben, und an einigen orten suchten sie ein recht übertragungen des eigenthums freier manner an ihre zustimmung zu binden noch im spätern mittelakter auszuüben. doch wurde ihnen, als die verhältnisse, unter welchen ihnen allein ein solches recht zustehen konnte, untergangen waren, auch dasselbe förmlich aberkanst. (comes de monte sancto) asserens non esse potestatis corum, ut ipsi vel aliquis liberorum in sua Comitia sine comsensu ejus ulli coenobio vel ecclesiae sua conferre valerent. unde sententia postulata universaliter ab omnibus dijudicatum est, liberis hominibus licere, praedia sua quibuscunque ecclesiis vel cui vellent dare posse. 1394)

\$. 176. Zuweilen aber geschah es, daß der herr seinerechte, welche ihm als vorsteher der familie, deren güter den ministerialen gehörten, zustanden, irgend einer kirche übertrug, wo wir vorhergegangene verträge der ministerialen über dieselben voraussetzen müßen, da der herr keine handlung zum nachtheile seiner ministerialen vornehmen durfte, übertragung jener rechte aber, von einem familienverbande zum andern, während sie selbst im ersteren verblieben, leicht nachtheilig gewesen wäre. Henricus comes Seinensis et uxor ejus Mechtildis . . presentibus uiris nebilibus et eorum ministerialibus. quidquid juris habebant in

<sup>1895)</sup> Frider. I. dipl. a. 1157. ap. Günther t. I. p. 861.

<sup>1396)</sup> Frider. duc. Suevor. dipl. sec. XIII. ap. Herrgott genealer. Habsburg. t. II. p. 196.

is Conradi militis de Molandino plane et absque ouni apulo renuntiauerunt tam pro se guam suis successoria et prefate domui contulerunt. Comes etiam cuidam ti illorum bonorum que sibi jure ministeriali attinehant. axori sue specialiter renuntiauit. 1397) Oft aber finden daß der herr allgemein, besonders zu gunsten bestimmkirchen, seinem rechte veräußerungen der güter seiner ustleute außerhalb seiner gewalt als nichtig umzuste-ı entsagt, und denselben die befugnis ertheilt, gegen e über ihre güter willkürlich zu verfügen. praeteren si s de nostro episcopatu ibi (in monasterio Kaysersheim) eliri, vel si qui ministerialium ecclesiae nostrae illis bovel praedia sua, pro expectatione futurorum, conferre perint, utrisque licere ratum duximus, et jure perpetuo 14mus. 1398) qualiter dux W. (Welfo) nomine cum filio ris sui H. (Heinrici leonis) duce noricorum et saxonum hanc potestatem ministerialibus suis publice dederint. tenus omnium prediorum suorum. ea utilitate quan et fruuntur absque contradictione dominorum suorum in prium tradendo beato Ov. (Oudalrico) et Ste Afre frausque illis pervientibus habeant potestatem. 1299) Inguministerialibus meis predia sua alienare volentibus ci-1 caenobio sive pro Deo sive pro precio dare decreve-, licentiam indulsimus. 400) omnes concessiones vel deiones per jam dictum (Gwelfonem Ducem Spoleti), pronculum nostrum et nobilem virum Heinricum Saxonum cem, vel etiam per ministeriales eorundem seu nostros enominatae Ecclesiae (Steingadensi) factas vel perfiidas, ratas et inconvulsas cum omni jure suo semper e decernimus. Praeterea si qua de nostris ministeriali-

0) Frideric. de Berge dipl. a. 1181. ib. t. III. p. 115.

<sup>7)</sup> Chart, a. 1236. sp. Günther t. II. p. 153. — dem widersprache der dienstieute, ohne deren einwilligung der herr seine rechte an den ihnen verliehenen gütern nicht entsagen dürste; schreiben wir es auch su, wenn oft bei veräußerungen von landstücken die theile derselben, welche von dienstleuten beseßen waren, ausdrücklich ausgenemmen wurden. Adelbert, archiep, Megnat. dipl. a. 1130. in Reisach archiv s. rhein, gesch. b. M. s. 248. cum. colonis quoque cum mansis qui busdain, et emit insticia eorum, exceptis his, quibus ministeriales suos inbenesiciauerat, bto Martino contradidit. Das benesicium durste dem dienstmanne nicht willkürlich entzegen werden, der herr mechte hier seine rechte an deunelben state weiter übertragen, daher wurden jene güter ausgenement.

bus aliqua de suis praefatae contulerint Ecclesiae, largitionem eorum ratam esse volumus. 404) Universis etiam ministerialibus Aule imperiali subiacentibus, manifeste indicimus, quod quicunque predia, vel aliquos redditus eidem Ecclesie (sancti Petri in Wezzinsbrunen) ad usum fratrum inibi Deo servientium et omnium pauperum, viatorumque supervenientium tradere deliberaverint, ex licentia nostra, quam etiam a parentibus nostris ipsi Ecclesie datam esse non ambigimus, mente benivola fieri permittimus. 4401) collegio in Himeldal regali auctoritate concedimus, ut quecanque bona, quascunque possessiones a ministerialibus sive inbeneficiatis aut servis nostris per coemption**em va** concambium receperunt, vel processu temporis aliquo emptionis vel commutationis sunt titulo recepture, aut si ministeriales vel inbeneficiati seu servi nostri aliqua eis in menasterio pretaxato pro Deo bona contulerant, rata els et inconvulsa maneant in perpetuum. 1408) Theodericus de Bartenhusen fidelis noster offerre poterit et donare ipsi domui de bonis suis tam hereditariis quam feodalibus, que tenet a Caria nostra, quidquid ipse voluerit, de licentia nostra pro sue arbitrio voluntatis. 1404) Die einmal unter beschränkungen erhaltene befugnis über ihre güter gegen auswärtige personen zu verfügen ward, besonders da der zutritt zu dem landrechte den dienstleuten immer miehrerleichtert und immer häufiger wurde, bald weiter ausgedehnt, sodas zuletzt eine den dienstleuten blos zu hofrechte zustehende gewere vergeßen wurde, und sie gleich freien über ihre güter, ohne beschränkung durch den hem verfigten, und ihnen, gegen das ende des dreizehnten jahr-hundertes ertheilte privilegien ausdrücklich dieses recht zesicherten, so z. b. das privilegium Rudolfs von Habsburg den ministerialen in Steiermark: Concedimus insuper eisden ministerialibus nostris et aliis comprouincialibus Styriae et liceat eis eorum praedia uendere uel donare. 1405) Da aber die rechte, welche der herr in bezug auf das eigen der ministerialen ausübte, und die besonders in der beschränkung der befugnis über solche nach willkür zu verfügen, und unter gewissen bedingungen sie in besitz zu nehmen, bestanden, große ähnlichkeit mit den rechten des lehnshern an dem, einem vasall verliehenen, lehngute hatten, so war-

<sup>1401)</sup> Henric. VI. dipl. a. 1189. ap. Hund t. III. p. 948.

<sup>1400)</sup> Frideric. II. dipl. a. 1291. in M. B. t. VII p. 898.

<sup>1403)</sup> Henric, roman, reg. dipl. a. 1234, ap. Guden t. II. p. 64, 1404) Conrad IV. dipl. a. 1251, ib. t. IV. p. 883.

<sup>1405)</sup> Budolf. I. dipl. n. 1877. ap. Ludewig r. m. t. FV. p. 381.

bei der stets waselundeden ausühnradge der dienstleine die vasellen, häufig das eigen der ministerialen althölig sie wahren lehen; mit welchem bisdame die dem ministere lehen; mit welchem bisdame die dem ministere ungeborde pilleht au diensten und gur unterklütung der heren verbuilden ward geverwandelt immi de fat hedere Brandenbudg, eine dereitigungig diese verwandlung ifand, über enst unter der vegterung. Eine IVingliaulich leudet wahreit) ellicht der vegterung. Eine gewerel zu rethte der wahreit gebracht, und gleich freien vasallen allen eine machden den leherrechte in Boch nicht läberall nig diese varanderstig vor steht der deren im eintgeniprovinsen in bewahrung der zechte der heren im eintgeniprovinsen als die begüterten edeln, neben ihren tehen, den vormen als die begüterten edeln, neben ihren tehen, den vormen beweitelen, freien bigen; nowie die übrigen freien wahr in keinem dienstverhältnisse gestanden hatten.

i. 177. Wenn der der intenstument missertale der geit seines herre in veinen eigenthumsrechten beschrinkt
ri, so inte er dagegen impensib derreiten heschrinkt
ri, so inter en handrechte mich gebidete vorsberiten
ten in himig des sein eigenz: sin kann der idenstanne
chalen die eigenzeiten der den kann der idenstanne
chalen die eigenzeiten der den des genechnet fest
setze kult die dere migestörten besitzeiter eines giten, das
reigentham ververbene Gurine in Pynling empinenti per
pellahum westreit wir Heitwirmen in it Camerane nieste
rhohe de Hutt, zun dietam Gurinm stitule profiteitit ab
qualibet impeditione sectudum endertielinen derreit auf
enti fürstene Heilich dietus Capellanus nieten ennien
seite in promitimus grätulte. Et ut ennie vienet inletta
tinne, et dietus venditer Gerhohe ner inn mitt michten
jenet praedictus venditer Gerhohe ner inn mitt michten
inter dietus inclusus ner nom Reyneldes de Pandarf sub
selten reine sunram in soldum tenunciarien dunie inter
inter quod in contrarium obligani poterit, valuithale. Mich
plem bestze seiner gitter darf üben ider dienstinaten auf
he webse gestört werden, und besonders dass ausgebert

tigte urkunden sichern ihm denselben und alle damit verbundene rechte zu. ob interuentum fidelium nostrorum uidelicet et clericorum et laicorum hominibus scilicet famulis Sancti Petri in potestate Pilliaco manentibus cartam confirmationis prediorum suorum et hereditatum quae habuerunt et possederunt jure hereditario ab auitis temporibus ob remedium animae meae et successorum meorum scribere . . feci es rationis tenore ut . . sine interdictu omnina successorum nostrorum (predia sua et hereditates) feliciter teneant . . possideant fauste successoribus auis quandome relinquant et liberam habeant potestatem de predictis inter se donandi uendendi comutandi. 1408) viel weniger darf ihm der herr willkürlich seine güter entziehen, und ausdrücklich sagt das magdeburgische dienstrecht, daß der herr sur nach urtheil und recht solche güter erhalten dürfe. Afft eyn diestman gud heft in syner walt, dy bisscop mach des em nicht nemen ane ordele. 1409)

5. 178. Innerhalb der gewalt ihres herrn war es ihren nicht verwehrt, und zwar nach ihrem rechte, nicht nich späterer begünstigung, ihr eigen zu vergeben, zu verscherken, oder auf irgend eine andere weise zu veräußern. sy mügen auch ir eygen nit geben noch verkaffen, wann wider je genossen. 1410) praenominati servientes tali deinces lege ac jure utantur, quali caeteri corum conservi, praci sua liberali potestate tenendi, infra ecclesiastica dandi, vadendi, commutandi, precariandi, heredihus suis relingees di. 411) Bei kirchen war diese befugnis noch weiter imredehnt, und nicht bloß auf den kreiß der dienstgenoßer beschränkt, sondern sie war auf alle zu einer hauptkirde gehörende kirchen ausgedehnt, da diese auch zu demed beurgroßen familienverbaude gehörten, gegen dessen mit glieder die dienstleute, kraft ihrer gewore zu hofrechte, 🗷 allen: handlungen eines wahren eigenthümers berechtigt waren: Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter que dam femina propria Ecclesie Tadiswanck tradiderit Dec et Petro ::::fratribusque Wezzinsbrunensibus predium quoddan aput Mulshusen ad perpetuum fratrum eorundem usum 🟕 que solacium. Domino autem Adalberto tunc temporis apri Rote, et aput Taidiswanck parochiano, et aliis quibusian

<sup>1408)</sup> Theodoric, archiep. Trevir, dipl. circ. a. 970. ap. Gilather t.

<sup>1400)</sup> Beeht der dynstmanne to Magdeborch. S. 10. s. 854.

<sup>1410)</sup> Schwäb. landr. c. 48. S. 8. p. 64.

<sup>1411)</sup> Honole, IV. dipl. a. 1064. ap. Lindenbrog scriptor, septentries. p. 148.

nanc delegationem camantibus so dicentibus feminam illam redium suum alio non potvisse conferne, preter ad Ecclenam cuius ipsa propria fuerit, hoc inquam modo illis delerationem predictam cassantibus, venerabilis Abbas einsdem oci, Walto dictus, sapiesti usus consilio in conventu Aupastensi coram Episcopo Wakhario et coram clericis ac aicis litigium tale ventilandum atque sedandum proposuit. Indiciario igitur iure hec ibi iusticia adinventa est, et firnata, omnem virum vel feminam cuiuscunque Ecclesie prowium vel propriam predium snum licite ac libere posse conferre, illi Mcclesie cuius proprius vel propria fuerit; cum ma Reclesia, sicut et maioris Ecclesie proprius aut proprie medium summ itidem asque omni centradictione possit conerre illi Ecclesie, que propria est maioris: hac itaque insicia controversia omnia illa finita est. 1412). Bei den überragungen ihres eigenthumes müßen aber die ministerialen lienelben vorschriften beobachten, welche bei ähnlichen landlungen der freien in betracht kommen. wir übergeien hier die rechte der erhen an dem vermögen eines lieustmannes, und ähnliche bestimmungen, welche entweler im erbrechte, oder auch im familieprechte ihre erläuteung finden, und erwähnen als beispiel vorzüglich den sehr iänfig vorkommenden gebrauch des salmannes, wie bei verußerungen freier männer, so auch bei dienstleuten. Dietparus de Poutenhowe minister alis Ekkeherti Comitis traidit predium suum apud Duringifrout in manum Domini ni predicti Ekkeberti Advocati Formbacensium per manum Pepponia Consecii ani ad serviendum fratribus qui sunt in predicto loco. (\*\*\*) Roudegerus de Liudahe ministerialis paratini Domini Eriderici, tradidit suriam unam in villa Toperabach sitam ad Ecclesiam sancti Dioninii Sceftlarn, quam pins in manus cuiusdam Hartmanni custodis nemoris in melubach delegaverat, donee ipse aliquid inde disponeret, ervandam; qui scilicet Hartmannus ad primam monitionem andem cariem in manus culundam Adelberti de Giscavelt. sipee prefate servaret Ecclesie delegavit, et ai aliquando Propositus elusdem loci quidquid inde disponere velit , et specialistic (\*\*\*) cum Domina Juta de Lacatersham ministeis ecclesia nostre omne predium suum, quod habebat bidem et alibi ex pactis (patris) et matris fratrumque suoum legitima successione, soleminiter et legaliten fradidiset Domino (Illrico, militi do Michilpbach ejusdom recelesia

<sup>415);</sup> Chart. circo alert 45. in M. Beke.VII. p. 347; 348. . e. e. e. 14. 24 to 4

<sup>418)</sup> Chart. circ. a. 1150. ib. t. IV. p. 68.

nostre ministeriali, et idem miles dominium prefati predii omni quam debuit solempnitute adhibita transtulisset în ecclesiam nostram. (\*\*\*) So herschte keineswegs wilkür und unordnung innerhalb der gewalt des herrn und der greazen des hofcechtese sondern feststehende gesetze und genau bestimmte rechtliche vorschriften, und die ausschließung der dienstleute von dem landrechte hinderte übrigess nicht die sicherheit und freiheit ihres besitzes und ihrer eigenthumsrechte.

In bezug auf mehrere daraus entstehende rechtliche folgen ist die eintheilung der güter in ererbte und in erworbene hier insofern noch zu bemerken, als an letzten dem eigenthümer eine weniger beschränkte befugnis sie zu veräußern zustand. doch scheint die freiheit über erworbene güter zu verfügen, welche auf die den erben zustehenden rechte einen wichtigen einfluß äußerte, nichts as den bestimmungen verändert zu haben, welche nach dem dienstrechte für die güter der ministerialen galten. so hatten sie namentlich an denselben auch nur eine gewere zu hofrechte, und konnten ohne die zustimmung ihres berm auch nicht weiter darüber verfügen. daher muß es us sehr auffallend sein, wenn ein ministerial, weil er selbt nicht sein gut außerhalb der gewalt seines herrn weiter übertragen kann, dieses einem seiner dienstgenoßen übergibt, damit derselbe es an den bestimmten ort überliefere. quidam Chounradus de Pfaffenhoven filius Peringeri vendidit predium suum, quod habuit in villa Walchounesback, fratribus in Sceftlarn: qui cum esset famulus alterius Ecclesie, ad predictam Ecclesiam non potuit propris masse transducere. Qua de causa delegavit in manus cuiusdam com nisterialis sui, filii videlicet Ottonis de Tigingen, es conditione ut predicte conservaret Ecclesie. 4419) wenn wir nicht annehmen wollen, daß vielleicht diesem dienstgenoßen, ils dessen eben erworbenes gut jenes grundstück angesehen worden sei, darüber zu schalten eine freiere befugnis, als der eigenthümer hatte, eingeräumt worden sei. Die durch ihre unfreihelt den dienstleuten allein zustehende geweit zu hofrechte, und die mit derselben verbundenen beschriebten eigenthumsrechte der ministerialen greifen aber tief in die übrigen rechte derselben ein, und aus dem vermögen rechte sind eigene bestimmungen des eherechtes und des erirechtes herzwieiten, zu deren betrachtung wir jetzt übergeheit

<sup>1415)</sup> Chart. 4. 1217. ap. Falkenetein cod. dipl. antiq. North antiq. North p. 41. 42.

<sup>1416)</sup> Chart. circ. a. 1.184, in M. B. t. VIEI p. 451....

The Control of the Both Familiant ather ting of the first of the state of the state

the transfer of

TO POST AND SERVICE AND A SERVICE 5. 180. Einige schriftsteller habon sich; so viel es mut. men möglich war, bemüht, die verschriften, welche überaupt für die ehen der unfreien, unter welchen sie die ienstleute keineswegs als eine besondere vorzüglichere, on andern unfreien durchaus verschiedene classe herverabon, geltend waren, so zu schildern, daß sie füglich da:: m lange and langweiligs declamationes über die rohkeit nd barbarei jener zeiten, und selbst über die bedauerungsürdige: lage der ministerialen anreihen konnten, indem sie nige selbsterdachte ansichten ihren demonstrationen zu runde legen, und wenn sie auch wol bekannt sind mit em einfluße der geistlichkeit auf alle verhältnisse jeuer eiten, so erkennen sie doch denselben nicht bei der ehe: er unfreien an, obgleich jene überall und stets für die eiligkeit der ehe kämpfte, und schildern eine solche ehe, gar bei den edeln ritterlichen dienstleuten, als nicht viel eßer, wie eine paarung von hansthieren, obgleich der eist jener zeiten und tausend aussprüche der quellen, wel-ne selbst bis auf die geringsten gegenstände das erbrecht er kinder ausfährlich bestimmen, durch welche für alle erhältnisse der unfreien wilkur ausgeschloßen und geitz und recht strenge geboten wird, welche milde und eundlichkeit von seiten des herrn gegen seine ihm als tter beinahe gleichstehende dienstmannen, und wechselseire freundschaft und vertraulichkeit als die grundlagen s dienstverhältnisses schildern, sodaß es zum erstaum ware, wenn rohe wilkur gerade bei den wichtigsten ındlungen obgewaltet hätte, das gegentheil deutlich genng hren, und ihnen selbst namentlich bei den dienstleuten e große abhängigkeit des herrn von seinen leuten in sehr elen seiner handlungen, durchaus unverträglich mit jener swalt, die sie ihm bei der ehe derselben einräumen, scheian muste, wenn die hier geltenden rechte nicht durch einlne ganz einfache, keineswegs grausame und unnatürliche erhältnisse bedingt würden, sonst auch kaum zu begreifen are, wie auf die übertretung der eheverbote als härteste rafe gewöhnlich nur verlust des erhrechtes der kinder lgt, und wie bei der ehe eines dienstmannes zuweilen och die zustimmung seiner dienstgenoßen, nicht die eruibnis seines hertn allein eingeholt werden müste, wähend aber fast überall in den verträgen der herren über e ehen ihrer dienstleute nur bestimmungen über das erbrecht der kinder ausführlich enthalten sind, angemeßen der eintheilung des landes unter viele, für sich abgeschloßen dastehende familien, nicht den neuern ideen einzelner schriftsteller. Wir werden aber zu zeigen versuchen, daß eine ehe der dienstleute im wesentlichen durchaus nicht verschieden von einer ehe der freien ist, daß gerade dieselben oder analoge folgen aus beiden entspringen, und daß der einzige unterschied in diesen letztern nur darin besteht, daß aus den standesverhältnissen und den beschränkten eigenthumsrechten der dienstleute einige besondere verschriften in bezug auf die vermögensrechte hergeleitet werden.

S. 181. Schon in sehr frühen zeiten wurden selbst die niedrigsten knechte in bezug auf die kraft ihrer ehen den freien durchaus gleichgestellt; nach den capitularien gelten dieselben eheverbote für die unfreien gleichmäßig wie für die freien. Nullus fidelium usque affinitatis lineam, id est, usque in septimam progeniem, consanguineam suam ducat uxorem, vel eam quoquo modo incesti macula polluat. Si quis vero hoc scienter temerare praesumpserit, si liber fuerit, bannum nostrum, id est, sexaginta solidos fisco nostro persolvat, et insuper canonice ut incestus luat, ac publice iuxta canonicos gradus poeniteat. Si autem servus vel ecclesiasticus fuerit, publice flagelletur ac decalvetur, et iuxta Episcopi proprii iussionem poenitentiam publice et canonice gerat. Quod si aliquis, tam liber quam servus, aut ecclesiasticus vel fiscalinus, Episcopo proprio, vel suo Sacerdoti, aut Archidiacono, inobediens vel contumax sive de hoc sive de alio quolibet scelere extiterit, omnes res eins a Comite et a Misso dominico ei contendantur usque den Episcopo suo obediat, ut canonice poeniteat. 4417) Ihre chen aber hatten gesetzliche kraft, 1413) und durch ausdrückliche verordnungen bestätigt, durften sie von keinem herrn augefochten werden; wenn auch zuerst sich noch ein schwasken, — herrührend aus den frühesten zeiten, als die eheliche verbindung nach andern ansichten begründet ward, und, wie die ehe von freigelaßenen galt, der unfreie einer echten ehe unfähig war, "" – über die kraft der ehe von unfreien in diesen verordnungen offenbarte, so sprechen die spätern doch ausdrücklich für dieselbe. Si servus suam ancillam concubinam habuerit, si ita placet, potest ilia dimissa comparem suam ancillam domini sui accipere, sed suelius

<sup>1417)</sup> Capitular. addit. III. c. 198. p. 818.

<sup>1418)</sup> Böhmer ehegesetze Carls des großen. s. 29.

<sup>1419)</sup> Grimm s. 489.

est suam ancillam tenere. 1420) Si quis liber ancillam in matrimonium acceperit, non habet licentiam dimittere eam. si prius consensu amborum coniuncti sunt. 1411) Dictum est nobis, quod quidam legitima servorum matrimonia potestativa quadam praesumptione dirimant, non adtendentes illud evangelicum: Quod Deus coniunxit, homo non separet. Unde nobis visum est, ut coniugia servorum non dirimantur, etiamsi diversos dominos habeant; sed in uno coniugio permanentes, dominis suis serviant. Et hoc in illis observandum est ubi legalis confunctio fuit et per voluntatem dominorum. 1422) Wenn aber auch die einwilligung des herrn vor der eingehung der ehen der unfreien erfordert wurde, so wagten doch selbst die grausamsten herrn nicht eine bereits vollzogene ehe, welcher die geistlichkeit ihren mächtigen schutz verlieh, aufzulösen, sondern begnügten sich lieber mit andern erfindungen grausamer rache. Alebant enim quidam, eo tempore duo de famulis eius (Rauchingi comitis) . . mutuo se amore dilexisse, virum scilicet et puellam. Cumque haec dilectio per duorum annorum aut eo amplius spacium traheretur, coniuncti pariter Ecclesiam petierunt. Quod cum Rauchingus comperisset, accedit ad Sacerdotem loci; rogat sibi protinus reddi suos famulos excusatos. Tunc Sacerdos alt ad eum: "Nosti enim quae veneratio debeat impendi ecclesiis Dei: non enim poteris eos accipere, nisi ut fidem facias de permanente eorum coniunctione: similiter et ut de omni poena corporali liberi maneant, repromittas." At ille, cum diu ambiguus cogitatione siluisset, tandem conversus ad Sacerdotem, posuit manus suas super altare cum iuramento, dicens: "Quia nunquam erunt a me separandi, sed potius ego faciam, ut in hac conjunctione permaneant: quia quanquam mihi mo-lestum fuerit, quod absque mei consilii conniventia talia sint gesta, illud tamen libens amplector, quod nec hic aucillam alterius, neque haec extranei servum acceperit." Credidit Sacerdos ille simpliciter promissioni hominis callidi, reddiditque homines excusatos. 1423) Eben so gültig, eben so rechtskräftig war die ehe des unfreien wie des freien; wenn sie vollzogen war, konnte der herr sie auf keine weise wieder auflösen, und wenn er die eingehung derselben nicht hindern konnte, und die eingegangene als ge-setzlich anerkennen muste, so konnte er bloß einzelne fol-

<sup>1420)</sup> Pippin. reg. capit. circ. a. 752. c. 7. p. 33. 34.

<sup>1421)</sup> Capitul. l. 6. c. 95. p. 607.

<sup>1422)</sup> Capit. addit. III. c. 54. p. 806.

<sup>1423)</sup> Gregor. Turon. l. 5. c. 8.

gen, welche seine leute bewegen sollten solche handlengen nicht ohne seine zustimmung vorzunehmen, mit deren abachließung wider seinen willen verbinden. solche nachtheilige folgen für die unfreien bestanden aber stets in einer verminderung der vermögensrechte, und es war den herren nicht erlaubt weiter zu gehen. Bei den dienstleaten aber, bei welchen nicht dieselbe abhängigkeit und unterwürfigkeit, wie bei andern unfreien stattfand, wo selbst der herr nicht jene strengere aufsicht hatte, die ihm als vorsteher der familie in den angelegenheiten niederer unfreien zustand, da das mächtige und einflußreiche gefolge achtunggebletend, sich seiner ritterlichen würde bewust, nicht in niederer abhängigkeit, nicht in seiner selbst vergestenen unterwürfigkeit, soudern günstige rechte und chrende vorzüge strenge bewahrend, kühn auftrat, glanben wir alle beschränkungen der dienstleute in bezug auf ihre ehen, bloß aus den eigenthümlichen vorschriften, welche ihre vermögensrechte betreffen, erklären zu dürfen.

S. 182. Bei den ehen der dienstleute müßen wir aber unterscheiden, ob sie zwischen dienstleuten und edlen sier freien, zwischen dienstleuten und niedern unfreien, oder swischen dienstleuten unter einander stattfinden, und es werden bei jedem dieser fälle eigenthümliche rechtsverhältnisse in betracht gezogen werden müßen. Was nun der erstern dieser fälle betrifft, daß eine ehe zwischen ministerialen und edlen oder freien abgeschloßen wurde, so isben wir schon oben 1424) bemerkt, daß eine edle fran durch eine ehe mit einem dienstmanne ihrer besondern standesvorrechte entsagte, und das es noch einer freilaßung und standeserhöhung bedurft habe, damit die gattinnen edler mänuer, welche in einem dienstverhältnisse sich befunden hatten, und die kinder aus einer solchen ehe dem hoben adel gleich erachtet und der besondern vorrechte desselben fähig geworden seien. Da aber auch die würde eines ritterlichen dienstmannes eine sehr ansehnliche war, und vor andern leuten ehrenvoll auszeichnete, so geschah es häsfig, daß edle fraven die gattinnen ritterlicher dienstmannen wurden, da ja kein weib so hoch und reich war, weiche ein biederer ritter nicht hätte erringen gekonnt. dam nobilis femina Bertha nuncupata uxor cuiusdam Adalperti de Otingen ministerialis Ducis (Bavarie). 1426) quidam minister S. Quirini Richker nominatus de Schaftloch

<sup>1494)</sup> s. g. 68.

<sup>1495)</sup> s. not, 448, 443,

<sup>1486)</sup> Chart. circ. a. 1110. in M. B. t. VII. p. 340.

. . cum manu mobilis uxoris mue Gisile. 1427) and durch rolche ehen, welche nicht zelten vorkamen, erklären wir ce
auch, wenn dienstleute reiche dynasten ihre nahe verwandten nenuen, so z. b. spricht ein dienstmann Heinrich von
Ror: Comrado venerabili Abbati Rotensi Comitique de
Eschenioh meo utique consanguinee. 1428) und wol trug
diese nahe verbindung von dienstleuten und fürsten nicht
wenig zu dem ansehen bei, zu welchem erstere allenthalben gelangten, während sie zugleich kein geringer beweis
ist, daß die dienstleute keineswegs in einer so drückenden
abhängigkeit und in einer so jämmerlichen lage sich befanden, wie uns einige schriftsteller erzählen.

§. 183. Weit häufiger noch waren die fälle, daß die gattinnen der dienstleute freie personen waren: cui (ministeriali) cum faemina quaedam libera, et liberis orta parentibus, nomine Richere legitime nupsisset, mansos duos in Natefingan cum omnibus attinentibus utrisque in beneficium concessimus. Insuper quod et illa arbitrata fuit, ut liber tate sua et eodem beneficio cum posteritate sua potiretur. 429) und die dienstleute brauchten nicht lange zu warten, ehe "daß freigeborne mädchen sich entschloßen einem solchen ihre hand zu geben"; da eine solche ehe mit vielen der weniger angesehenen freien einen edlen ritterlichen dienatmann sogar erniedrigt hätte und eine verbindung mit ihm den meisten freien nur ehrenvoll sein konnte, da selbst die weit höher stehenden personen aus fürstlichen geschlechtern solche verbindung nicht verschmähten, und es niemanden einfiel, einen freien, bloß wegen seiner freiheit, für viel erhabener als den edlen dienstmann zu halten, welchen fürsten mit beweisen ihrer ganst und freundschaft überhäuften, der an der regierung der länder theilnahm, nach dessen rathe die wichtigsten angelegenheiten der höfe beschloßen wurden, der mit gütern und reichlichen einkünften vor jenen freien auf auszeichnende weise begabt war. Wir müßen es aber für durchaus ungegründet erklären, daß bei einer ehe zwischen dienstleuten und freien "die barbarei sich in sprichwörtlichen gemeinplätzen gefallen habe: die kinder folgen der ärgern hand; unfreie zieht freie hand nach sich; die luft macht eigen"; d. h. zu deutsch; das die ehe mit einem dienstmanne den eintritt einer freien person in das dienstverhältnis zur nothwendigen folge ge-

<sup>1427)</sup> Chart. circ. a. 1140. ib. t. VI. p. 99. — vgl. chart. circ. a. 1080. ib. p. 44. — Chart. circ. a. 1180. ib. p. 139.

<sup>1438)</sup> Haidric ministerial. de Ror dipl. a. 1298. ib. t. I. p. 413.

<sup>1429)</sup> Brunon episc. Wirzeburg dipl. n. 1035. ap. Schaten. t. I. p. 509.

habt habe. Bei einer ehe mit einem unfreien, welcher nicht dienstmann war, erfolgte keineswegs überall der verlust der freiheit für den freien, welcher diese eingegangen war, 1420) und zuweilen nur unter gewissen bedingunges. so wurde z. b. in Flandern der gatte einer unfreien fran erst nachdem die ehe ein ganzes jahr hindurch bestasden hatte selbst unfrei. 1421) Für die dienstleute läßt sich aber jener grundsatz durchaus nicht behaupten, und die freie gattin eines dienstmannes wurde nur alsdann zur ministerialin, wenn sie sich feierlich in das dienstverhältnis begab. um so weniger konnte aber der übergang freier leute zu der ministerialität bloß wegen einer mit einem ministerialen eingegangenen ehe stattfinden, da bei den dienstleuten nicht so sehr ihre unfreiheit, als ihre würde, ihre ehreuvolle stellung gegen ihren herrn, und vor allen der besitz ansehnlicher beneficien nach hofrecht, in betrackt kam, mithin für die meisten freien eine solche ehe nur mit vortheilen verbunden gewesen wäre, die bei einer ungleichen ehe niemals gefunden werden.

\$. 184. Die abneigung germanischer völker gegen eine ungleiche ehe war sehr groß, sodaß noch zu den zeiten, in welchen Adam von Bremen schrieb, in seiner gegend fast keine ungleiche ehe gefunden wurde. et id legibus firmatur, ut nemo in copulandis coniugiis propriae sertis terminos transferat, sed nobilis nobilem ducat uxorem, et liber liberam, libertus confungatur libertae et servus ancilae. 1431) In frühern zeiten hatten selbst harte korperliche züchtigungen, vorzüglich wenn es freie gegen unfreie betraf, eine solche verbindung bestraft; allmälig waren aber solche ehen häufiger geworden, und vorzüglich fand man in ehen zwischen dienstleuten und edlen oder freien nichts anstößiges, da die dienstleute selbst anfiengen eine classe edler manner zu bilden, und sich den beßern freien gleichzustellen, den geringern freien aber vorgezogen zu werden. nur blieben noch einzelne vorschriften in bezug auf de güterrechte eines edlen oder freien gatten eines dienstmannes bestehen, welches schon deshalb geschah, weil der stand der dienstleute sie vielen beschränkungen in bezeg auf den erwerb von gütern und rechten unterwarf. das schwäbische landrecht beschränkt das erbrecht der toch ter, welche mit einem ungenoßen verheirathet ist: Und ist das

<sup>1430)</sup> Phillips engl. r. u r. gesch. b. II. s. 169, --- Grimm s. 384-386.

<sup>1431)</sup> Estor de minist. §. 111. p. 157. not. — cf. ib. §. 137. p. 275.
1439) Adam. Bremens. hist. ecclesiast. l. 1. c. 5. ap. Leibnita s. b. t. 1. p. 76.

man stirbet unnd last zwu:töchteren binder im, dia d magend seind, die eyn nympt einen man, der ir geist, die ander nympt eynen man der nicht ir genoß ist, hat in ir vatter gut gela Ben das an ordfreish ligt. das die tochter alles eynig haben die ir genoß genommen hat. ir übergenoß. Und laßt/er in ander gut das nit erdt-h ist, das söllendt sy mit eynander teylen geleych. (1825) the vorschrift jedoch wörtlich der lex Alamannorum shut ist: Si autem duae norores absque fratre relictae mortem patris fuerint, et ad ipsas hereditas paterna ingat, et una nupacrit sibi coacquali libero, alia autem serit aut colono Regis aut colono Eccletiae, illa quae libero mupeit sibi conequali, teneat terram patris earum. antem alias acqualiter divident. Illa enim, quae illo no nupait, non intret in portionem terrae, quia sibi coıali non nupeit. "") und wel nur dem süden von Deutscheigentkümlich war, während sie bei dienstleuten nur ihren ehen mit personen von hohem adel, nicht aber den ihnen an ritterlicher würdigkeit ebenbürtigen freien. fand. dagegen finden wir kein beispiel, daß den freien edien mann, der eine unfreie zur gattin nahm, in diehinsicht nachtheile betroffen hätten, was um so wenibei der ehe mit einer ministerialin der fall sein konnte.

185. Der dienstmann galt bloß innerhalb der gewalt es herrn für rechten eigenthümer, daher konnte er auch er gattin, welche nicht zu den dienstleuten seines herrn irte, keine rechte an seinen gütern übertragen. quidam sterialis Otto nomine de Wingarte redemit predium. ldam, quod pater et mater ejus contulerant Ecclesie pro remedio anime sue dictum Praitenloch, quod preı tradidit beate memorie Archiepiscopo Eberhardo tali litione, ut beneficium suum reciperet in concambium: quia uxor ejus de familia beati Roudberti non erat, in um delegatoris scilicet Folcholdi de Ascowe rogavit niepiscopum tali forma tradere, ut quocunque ipsi vel-, per manum einsdem delegarent, quod et factum est: dente vero eo rogavit una cum uxore sua idem prei delegari ad altare sanctorum Martyrum Xixti et Selani, quod fratres et consanguinei eius impedire volentamdiu contradixerunt dones eadem causa in presentia ini Archiepiscopi Chounradi ventilata est, et sententia ciaria traditionem Ecclesia nostra obtinuit. 1411) Es war

<sup>)</sup> Chart. circ. a. 1165. in M. B. t. II. p. 836.

eine widerrechtliche haudlung, wenn die auswärtige gattin sich in den besitz der güter ihres gutten, welcher dienstmann war, setzte, und dieselben dadurch den wolbegrüsdeten rechten ihres herrn, und der familie, zu welcher jener dienstmann gehörte, entwandte, und doch was dieses zuweilen möglich. Quidam Wolfhart de Gisilingen de familia erat sancti Stephani; qui accepit mulierem Salzburgensem nomine Muozam de qua generavit filios. Ipse astem mortuo, cum mulier postea ad extrema venisset, timens anime sue pro eo quod de familia sancti Stephani virum acceperit et illius liberos cum prediis suis a servitiis eius alienaverit, rogavit filium suum Meginhardum cui pene tota cesserat hereditas, ut de agris suis pro patris et matris salute aliquid Deo et sancto Stephano offerret. 1436) Ebenso konnten durch den gatten einer ministerialin, welcher kein dienstmann ihres herrn war, die rechte desselben über ihre güter nicht beeinträchtigt werden. Sigifridus de Wartenberg prediolum quoddam apud Herlingeshoven, quod a quodam Richero de Horskenhoven et uxore sua nomine Halika pro V. talentis ab eo sibi commodatis in vadimonium acceperat, cum manu Counradi Comitis de Valaige cuius ministerialis predicti Richeri uxor exstitit, ad quam etian prediolum illud pertinuit, ad altare sancti Stephani pro sus ac omnium suorum salute parentum, coram Episcopo Ottone tradidit. 1437) Daher geschah es nicht selten, daß freit frauen sich in das dienstverhältnis bei dem herrn ihres gatten begaben, um den genuß der güter desselben zu erlangen. Herige homo nostrae ecclesiae de Engersgowe . . accepit in uxorem Bertham natum de villa, quae vocatur Hildeberc, în provincia Wetterebia, et quia ipsa femina libera fuit, ut posset eam vir suus indotare bonis ecclesiae, exuit se libertate sua et fecit se ipsam mancipium ecclesiae. "") oder es wurde sogar dem manne die pflicht auferlegt, den eintritt seiner frau unter die dienstleute seines herrn zu bewirken, wenn er länger sein beneficium behalten wolle, da es dem herra hart und beinahe unmöglich schien, der frau den genuß an den gütern ihres mannes zu verwehren. und durch dieselbe leicht eine beeinträchtigung der rechts der familie an denselben zu befürchten war, welches aber der herr unter keiner bedingung zugeben durfte. Albertus curabit ut uvor sua ministerialis Ecclesiae Corbeiensia ef-

<sup>1486)</sup> Chart. circ. a. 1070. in M. B t. IX. p. 369.

<sup>1487)</sup> Chart. circ. a. 1150. ib. p. 419.

<sup>1438)</sup> Buthard, abb. Fuldens, dipl. a. 1079, ap. Schannat, tradit fuldens, p. 258,

ficiatur aliaquip officio princhitur... Bi mortus Gendrula Uxoro ana aliam liberam duxorit, ann officiot ministerialem Corbaiencem, ci liberae, conditionia non fuerit, afficietur psi, nisterialis per concambium. 1439) Unter der verquesetzus abor, daß die fran einen dieuetwannen selbet in das dienst verhältnis zu dem horrn denselben übergeben merde "das mithin durch sie keine beeinträchtigung der dem herre ap den familie an den gütern ihres mannes austehenden reel to zu befürchten sei, wurde den dienstleuten fast überal ohne schwietigkeit von ihren herren ansdrücklich augesti densidad cine the mit freign personen ihnen durchaus pie zam nachtheile gereichen selle. ut mulus extraneas niși forec liberus ducas, uxores, 1949) Nulli alionum-q pesterorum licent accipere uxorum; nisi frérit mencipique spelus ecclesis, vel sit libers, et pesest fient ecclesis. Wil Selven in den frühesten selten var man überapa delleses bei, den ehen der bellern unfinien wit auswärtigen frauen: wenn keine verletzung der restite des herrn an thren gür tern dahei un befürchten war, daher augt auch schop die lex: Saxonum: Litto Regia licent sprorem emercy subjecti velsterit. Sed non ligeat allam foeminem tendere. 1411 Denn die gültigkeit einer jeden ehn der prigeing konnte nicht willkürlich angefochten werden, und alle heschräng kungen bezogen sich bloß auf ille gütetrechte, und wo für diese nichte en befürehten war, fielen natürlich alle hinden nisse and hachtheile nolcher chewegthing has entited in

5. 186. Was die kinder aus einer ehe zwischen dieustleuten und odlen oder freien betrifft, so ist en durchaub
nigegründet, daß hier die sogenannte barbaret überall den
sprichwörtlichen gemeinplatz: "die kinder folgen der ärgeren hand", hisofern gekend gemacht habe, daß diese kinsder stets ihre freiheit verloren hätten, und in daß, einigen
so schrecklich scheinende, verhältnis der dieustieute übergegangen solen vielmehr weisen zahliese stellen in den
strunden jener zeit deutlich auf das gegentheil hin, inden
sie uns den sehr häufig wiederkehrenden felerlichen einsie uns den sehr häufig wiederkehrenden felerlichen einsie uns den sehr häufig wiederkehrenden felerlichen einsie uns den sehr häufig wiederkehrenden felerlichten und
Beien frauen in die, — Ihn en selbst also nicht fürchtbar
scheinende, — ministerialität, damit sie die nich liefrecht
beseßenen also nicht außerhalb der gewalt des herrn zu
verleihenden guter lines valera beerben möchlen erwäh-

e dere mar to search the search of the earlier of the earlier of the earlier of

<sup>1440):</sup> Chartessoc: XIII.c ap. Trong: Münchhanna Appenda p. 74 1440): Henries III. diplomatikolis ap.: Telaco: and. diplomatikolis p. 26.

<sup>1441):</sup> Quand abh. Swalenberg. dipl. s., 1178, ap. Schridt .r. adel. s. 108.

<sup>1449)</sup> L. Come tindes L. SuperSpanic and to mixen

nen, und selbst bei der ehe einer ministerialin und eines freien keineswegs die kinder immer ministerialen warden. 1447) Da aber an sehr vielen orten freie gemeinsam mit ministerialen wohnten, — ohne daß in jenen zelten jemand jemals auf den gedanken gekommen wäre den grundsatz der barbarei: "die luft macht eigen", auf die freien, die sich auf dem gebiete eines fürsten unter ministerialen niedergelaßen hatten, überali anwenden zu wollen; man diesen vielmehr in bezug auf einen eintritt unter die edeln und ritterlichen dienstleute geradezu leugwen muß, — da dienstleute sogar in manchen städten gefunden wurden, daher verbindungen zwischen freien und dienstlesten nothwendigerweise stattfinden musten, einer che zwischen beiden aber nichts im wege stand, als etwa einige beschränkungen ihrer güterrechte, — die einzigen nachtheiligen folgen für die dienstleute, immer, so lange wisisterialität bestand, während die herren gegen ihre geachteten dienstleute, von welchen sie selbst vielfach sehr abhängig waren, niemals irgend ein auderes hindernis ihrer ehe mit freien geltend machten, noch auch geltend machen durften und konnten, - so traten auch zuweilen die fille cin, daß dienstleute ehen mit freien eingiengen, in welchen man nach lust und laune ein wunderbares vorrücken jener zeit sehen kann, durch welche aber, und zwar besonders häufig bei kirchen, wo die ministerialen überhaupt eine augedehntere und größere macht an sich gebracht hatten, nicht allein die dienstleute selbst der unterstützung und dem dienste ihrer herren entzogen, sondern auch neck hänfig ihre güter dem familienverbande, in welchem sie sich befanden, entfremdet wurden, ohne daß der herr irgend eine hofinung auf einen ersatz des erlittenen sche-dens hatte. so befürchteten mehrere kirchen, daß endlich piemand da sein würde, der zu dem geehrten gefolge ikrer vorsteher gehöre, von dem sie zuverläßige verwaltung ihres vermögens im frieden, vertheidigung im kriege, bei der unzuverläßigkeit mancher vögte, hoffen könnten. Dieses trug der tridentinische bischof auf einer reichsversammlu unter Otto IV. vor, und diese beschloß, damit es den l chen des reiches zuletzt nicht an ministerialen fehlen möch-

1448) vgl. Grimm s. 895. — in letzterer hinsicht ist noch bemerkenswerth was von England bezeugt Blackstone commentaries en the laws of England. b. II. ch. 6. III. In case of a marriage between a freeman and a nelfe, or a villein and a freewoman, the issue followed the condition of the father, being free if he was free, and villein if he was villein; contrary to the maxim of the civil law, that partus sequitur ventrem.

te, das die sohne eines dienstmannes einer kirche und einer freien, als dienstleute ihrem vater bei der kirche, zu welcher dieser gehöre, folgen sollten. Tridentinus episcopus quaesivit in sententia, ai ministerialis alicujus ecolesiae duceret in uxorem aliquam mulierem liberam, si pueri inde suscepti, vel esse debeant liberi, vel esse debeant, juxta conditionem patris, ecclesiae ministeriales? Et dictatum est in sententia, quod pueri, ex hujusmodi matrimonio nati, esse debeant ipsius ecclesiae ministeriales, cujus et pater est ministerialis, alias enim omnes ministeriales omnium ecclesiarum imperii deperirent. 1444) Nicht weil die kinder der ärgern hand folgen sollten, sondern aus einem andern politischen grunde, wurde dieser grundsatz aufgestellt, der aber, wie so viele verfügungen jener zeit, wol nie allenthalben als gültig anerkannt wurde.

5. 187. Dagegen erhielten die kinder aus einer ungleichen ehe nicht die rechte desjenigen thelles ihrer eltern, welcher einem höhern, sondern desjenigen, welcher einem geringern stande angehörte. Nymt aver en vri scepen-bare wif enen biergelden oder enen lantseten, vnde wint sie kindere by yme, die ne sint ire nicht euenburdich an bute vnde an weregelde, wende sie hebben irs vader recht vnde nicht der myder; dar ymme ne nemen sie der myder erue nicht, noch nemannes die ire mach von muder haluen is. 444) und ist joch die muter semperfrei und der vater mittelfrei die kind werdent mittelfreien. und ist der vater semperfrei uud die mutter mittelfrei die kind werdent auch mittelfreien. 1446) Unnd gewinnend sy auch kind, die ge-hörend zu der ergeren hand. 1447) Ein recht fraw mag gewinnen fünffer hand kinder. eins das ir genoß ist. sy mag gewinnen einen mittelfreien. Also ob ir man mittelfrey ist. sy mag gewinnen einen landsäßen freien ob sy den zu ir legt. sy mag gewinnen einen dienstman ob sy den zu jr legt. sy mag gewinnen einen eygen man ob sy ein ey-gen man zu ir legt hie von sey genug geredt. (1445) Svart kint is vri vnde echt, dar behalt it sines vader recht. Is aper die vader (dienstman) oder de myder dinstwif, it kint talt sogedan recht, als it in geboren ist. 1419) Ein yegk-Nehs kind behelt seines vatters recht ob es im eelich eben-

<sup>1444)</sup> Otton, IV dipl. a. 1208. ap. Scheid o. g. t. III. p. 789.

<sup>1445)</sup> Sachs. landr. III. 78. S. 1. 1446) Schwäb. landr. c. 50. S. 8. 4. p. 67.

<sup>1447)</sup> Ib. c. 828. II. S. 8. p. 886.

<sup>1448)</sup> Ib. c. 59. S. 1—6. p. 68. 69.

<sup>1449)</sup> Sächs. landr. L. 16.

bürtig ist. 440) Die kinder von edeln und dienstleuten erhielten daher nicht die vorrechte des adels, und so lange sie freie blieben standen sie den freigelattenen dienstleuten gleich, waren also zuerst kaum von den freien landsaßes unterschieden, wurden aber bald zu der classe der freien ritterbürtigen gezählt): was zuerst, ehe sieh: die ritterbürtigen als besonderer stand ausgebildet hatten, nieht der fell sein konnte. die kinder von dienstleuten und freien oler edela personen werden, wo der dienstmann als einem geringern stande angehörig erscheint, am stando: durchaus den dienstleuten gleich, wenn auch ihr eintritt in dan dienst verhältnis nicht als eine nothwendige folge eines jeden solchen che erscheint, und der satz, daß aus siner che von dienstleuten und freien dienstleute herstammen soliton, fand

keine allgemeine anwendunge die setzen der die die setzen der den die dienstleute mit nieden unfreien, von welchen sie scharf geschieden waren, eine che eingiengen, fand, bei nicht verringerten standesrochten eines solchen dienstmannes, der grundsatz, daß. das kied der ärgere hand folge, keine allgemeine anwending, wenn nuch häufig die kinder einer ministerialin und eines eigenen mannes zu eigenen leuten, so wie die kinder eises dienermannes und einer zinspflichtigen zu zinspflichtige werden konnten. Arnoldus quidam ministerialis Salzburgens. generali quodam (quadam) S. Felicit. Owe Adlhaide nomine in axore ducta, et ex ea liberis procreatis, predium quoddans Cuenperch pro amore liberorum augrum, ad alt. S. Felicit. cuius censuales sibi delegauit, hac quidem ratione, at adupcatus, illius Ecclesie predium idem filiis et nepotibus illorum ita defenderet, ne iniuriam a quoquam illatam reciperent, '41') Gewöhnlich giengen wol die kinder aus einer solchen, ehe zu einer besondern art von unfreien dienem über, deren verhältnisse von denjenigen der niedern unfreien verschieden waren, und die auch ihre besondere dienstleistungen zu verrichten hatten, ohne deshalb den dienstleuten gleich erachtet werden zu dürfen. Verschiedene namen bezeichnen die classe, zu welcher die kinder aus einer m gleichen ehe zwischen unfreien gezählt wurden. sciendum estiquod quaecunque feminae ecclesiae nostrae propries servos duxerint, et ex illis filios genuerint, quod illi fili omnibus diebus vitae suae servi permanebunt nostri, qui vulgo vocantur Hover-jungeren et si nobis placuerit dabilpt eis panis et vestimentum; et omnibus diebus jyliae ause 化抗油 东流 化连路溢 化二铁矿

<sup>1450)</sup> Schwäb. landr. c. 397. III. S. % p. 475.

<sup>1451)</sup> Chart, circ. a. 1150. in M. B. t. I. # 161 Million colleges (146)

in curiis nostris permanebunt, vel custodient pecora, vel juvabunt aratrum tam ipsi, quam filii eorum. Et si volumus tali servitio carere, possumus ab eis redemtionem accipere. 1451) Camerlingus aber wurde derjenige, welcher von teklenburgischen ministerialen und eignen oder zinspflichtigen leuten herstammte. Item si ministerialis seruo vel censuali condormierit puer qui ex ils nascitur Camerlinque erit. 1413) Heirathen diese camerlingi unter einander oder mit dienstleuten, so behalten ihre kinder das besondere recht der kämerlinge, welche den fiscalinen, für die das merkwürdige wormsische hofrecht erhalten ist, gleich sind, während die kinder aus einer ehe mit andern unfreien der ärgern hand folgen. Hunc autem tenorem ac modum justicie tamdiu illis indulsimus, quamdiu uxores de sua con-ditione vel de ministerialibus sibi copulaverint; sin uero in inferiori gradu, id est in Ancillis vel mancipiis matrimonia contraxerint, pueri ab illis procreati jus parentam per om-nia obtinebunt. 1444) Aus diesen vorschriften ergibt sich hinlänglich die, überall bemerkbare, wichtige verschiedenheit der dienstleute, als besonderer, vorzüglicherer stand, von allen übrigen arten der weniger geachteten unfreien.

S. 189. Wenn ein dienstmann aber eine ehe mit einer dienstgenoßin eingehen wollte, so standen ihm keine hindernisse im wege, keine nachtheilige folgen traten für ihn ein, keine forderungen bestimmter abgaben oder beschränkungen seiner güterrechte standen dem herrn zu. Er übertrug den genus seiner güter rechtlich und gesetzlich seiner gattin, und nach den worten des teklenburgischen dienstrechtes erhält die frau nach vollzogener ehe ohne weiteres den genuß aller güter ihres mannes. Item si duo ex nostris contrahunt, transacta nocte qua condormierunt, mane ususfructus bonorum uiri est dominae ac si ipsum a nobis recepisset. 1455) Wie jeder andere mann von ritterlicher art brachte der dienstmann seiner frau, um andere gaben zu verschweigen, eine morgengabe dar, und in den rechtsbüchern wird genau die größe und die gegenstände derselben bestimmt. Die dienstmann der fürsten mügent geben. das fünff marck giltet. "" Der herr aber schutz-

<sup>1453)</sup> Caesar. Heisterb. ad Registr. Prumiens. c. 88. S. 1. ap. Hontheim t. I. p. 676.

<sup>1458)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 19. p. 805.

<sup>1454)</sup> Francon. abb. Liesborn. dipl. a. 1166, ap. Kindlinger hörigkeit. s. 240.

<sup>1455)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 14. p. 803. 304.

<sup>1456)</sup> Schwäb, landr. c. 801. II. S. 7. p. 859. — vgl. ib. g. 1. aqq.

te die bei solcher ehe eingegangenen verträge, und wachte für deren erfüllung, da überhaupt seine wichtigste pflicht war, innerhalb der familie, deren vorsteher er war, jedem mitgliede derselben die ihm zustehenden rechte zu sichem und zu bewahren. Die kinder aus einer solchen ehe traten ganz in alle rechte und verhältnisse ihrer eltern ein, und keines von allen, denselben verliehenen vorrechten sollte ihnen geschmälert werden. si uero (ministerialis) consequenter cum ministeriali contraxerit, (puer qui ex ils nascitur) legitima libertatis iura retinebit. (1437) Solche ehen

Sächs. landr. I. 20. §. 1. 8.
Richtstich landr. II. 8. p. 214. 215.
Sächs. landr. II. 21. §. 1. 2.
Schwäh. landr. c. 281. §. 1. 2. p. 384.

145V) Leg. feudal. Teklenburg. S. 19. p. 806. - so lauten die aussprüche der quellen, ganz abweichend daven die fantastischen erzählungen einzelner schriftsteller, von welchen einige sind, bei denen man nicht weiß, ob man lachen oder sich ärgen soll. man nehme z. b. Pfeffel von den baierischen dienstmatnen in Zepernick miscell. z. lehnrechte b. I. s. 264. "Bei allen aber war die leibeigenschaft ihrer selbst und ihrer kinder eine wesentliche bedingung und unvermeidlich. Unsere berzege wachten daher mit einer besondern sorgfalt über die fortpflanzung und über die ausbreitung dieser eigenen families. Sie musten sich nicht nur sehr fleißig unter sich selbet verheirathen: sondern man sah es auch für eine art von ereberung an, wenn irgend ein freier dazu gebracht werden komte, daß er eine dienstjungfer ehlichte. Oft erhielten kriegagefangene nur unter dieser bedingung ihre freiheit wieder: und oft nothigte man fremde dienstleute, deren man sich in öffestlicher sehde oder sonsten bemüchtigen konnte, sich mit einer ministerialin, die vielleicht ohnedas unberathen gestorben wire, durch priestershand zu verbinden: weil man doch nach erfolgtem vergleich mit seinem herrn, wenigstens die hälfte von ihren kindern erhielt. Diesos letztere war auch rechtens, wenn man einem dienstmanne aus großer milde erlandte, in eines åndern herrn gewalt mit heirath zu greifen, oder eine vertheilhafte ehe mit seiner ministerialin einzugehen, und nichts ist in dergleichen fällen gewöhnlicher, als die verwahrung, daí) die kinder zwischen beiden herrn gleich getheilt werden . solken." Es ist kaym möglich auf einseitigere und skunlosere weise alle misverstandene und unverdaute aussprüche der quellen zu verdrehen und zu entstellen, mit so weniger umsicht in den tag hinein abzusprechen und unreise ideen auf solche weise unter einander zu werfen, und doch gibt es noch in unserer zeit, trotz der größern zuganglichkeit der quellen des mittelalters, obschon bereits so vieles zu deren rechtem verständnisse vorgearheitet ist, und manches neu aufgefundene, was das vorige jahrhundert nicht kannte, ganz andere aufschlüße gibt, achriftsteller einer gewissen farbe, deren streben ist

wurden aber vorzugsweise gesetzliche ehen genannt, — während jedoch die übrigen niemals ungesetzliche heißen, und in allen ihren folgen, die beschränkungen, welche die güterrechte betreffen, abgerechuet, von den herren anerkannt wurden und werden musten, — weil bei ihnen durchaus keine außerordentische vorschriften in anwendung kamen, keine heirathsabgabe, keine von den herren einzuholende erlaubnis, wodurch die dienstleute sich von den freien männern, die bestimmungen ihres rechtes von denjenigen des landrechtes, unterschieden hätten.

S. 190. Während in den bis jetzt erwähnten fällen die bestimmungen über die verhältnisse der ehegatten und der kinder zu dem herrn, welchem entweder ein theil der el-tern, bei ungleichen ehen, dienstes unterthan war, oder, bei ehen unter dienstgenoßen, beide theile dienten, nicht sehr schwierig zu bestimmen waren, blieben bei solchen ehen, in welchen die gatten zwar standesgenoßen waren, aber zu verschiedenen höfen gehörten, noch viele verhältnisse ohne feste genauere bestimmung. beide herrn schienen gleich berechtigt zu sein, treue und dienstleistungen von den aus solcher ehe herrührenden kindern zu fordern, sowie diese auf die erbschaft beider eltern ansprüche zu machen suchten. wer aber der dienstmann eines herrn sein wollte, durfte und konnte nicht in demselben verhältnisse zu einem andern herrn stehen, und wer bloß nach hofrecht beseßene güter erben wollte, muste zu der familie, bei welcher sich diese befanden, gehören. So war eine natürliche und nothwendige folge, daß die kinder nicht beiden eltern, sondern nur einem theile derselben folgen konnten, und für diesen fall erwähnt unsere wichtige quelle, das sächsische landrecht einer, bis auf die zeiten des erzbischofs Wichmann von Magdeburg gültigen gewohnieit, nach welcher, wie schon die mutter besondere gegenstände den töchtern, der vater den söhnen zu erben ieß, die töchter in die rechte der mutter, die söhne aber lem vater folgten. Dit selue recht hadden ok die denstnan went an den biscop wichmanne von megedeburch, dat lie sone behilt des vader recht vnde die dochter der mvler, vude horden na yn, of sie dienstlüde waren. Do no edorste man nener wesle vnder den dinstmannen. - Von

alles historische gehäßig darzustellen, weil sie es nicht auffaßen können, welche solche leere redensarten nachbeten, und auf diese weise, welche sie auch in andern puncten beibehalten, das ganze studium der vorzeit, in ein unreifes, verdammendes, modernes weibergeschwäß verwandeln.

anegenge aver des rechtes was recht, dat vri bort nymmer egen kint ne winne. Sint des biscop wichmannes tieden heuet aver dat recht gestan, dat beide sone vnde dochtere horet na der düdischen nunder deme, den sie bestat, die vader sie düdisch oder wendisch; vnde der wendinne kindere horet na deme vadere, of he en went is; is he aver düdisch, so horet si na der muder. 1468) Erst durch erzbischof Wichmann soll also der grundsatz eingeführt sein, daß die kinder in der regel der mutter folgten, 1459) und es scheint ungegründet zu sein, wenn der verfaßer einer geschichte die verordnungen Wichmanns über die dienstleute bloß dahin zu deuten sucht, daß von freien müttern, gegen die gewohnheit der frühern zeit, künftig auch freie kinder erzeugt werden sollten. Episcopus Wichmanns eciam legem illam abrogavit, quod ministeriales ab uxoribus liberis non possent liberos generare filios. 1469) Es ist nicht bekannt, welche veranlaßungen den erzbischof Wichmann bewogen haben, jene alte gewohnheit abzuänder, doch schien es ihm höchst wahrscheinlich billiger und atürlicher, daß bei einer ehe, welche die kinder eignen bestimmungen unterwarf, diese sich vorzugsweise nach den stande ihrer mutter richten, und so als familie vereint bleiben sollten, als daß der eine theil derselben einer ander herschaft, andern rechten und gesetzen unterworfen wude, als der andere, was auch zuweilen den söhnen wangenehm sein muste, da häufig die frauen der dienstleute höher, als diese standen, und weniger oft diesen an gebart und vermögen ungleich waren.

\$. 191. Nicht allein durch germanische gewohnkeitzrechte, welche einige schriftsteller sich sehr abmühen us als roh, barbarisch, grausam u. s. w. in dieser hinsicht zu schildern, sondern durch die gesetzgebung aller nationen wird festgesetzt, daß bei denjenigen verbindungen, welche wegen mancherlei gründen nicht alle diejenigen folgen beigelegt werden können, die eine gesetzliche, gültige ehe zu haben pflegt, die kinder, wenn sie von einer nachfolge is die verhältnisse und in die güter ihres vaters ausgeschleßen werden, dafür doch ihrer mutter überall nachfolges.

<sup>1458)</sup> Sächs. landr. III. 78. S. 2. — vgl. Grimm 336. — Petgieser de statu servor. l. 2. c. 1. S. 4. p. 158. citiert Aventin, annal. Boic. l. 7. wo gesagt wird: conjuges diversae conditionis, vel qui diversos dominos habent, prolem partiri, filies patrem, matrem puellas sequi.

<sup>1459)</sup> vgl. sächs. weichbild. c. 8.

<sup>1460)</sup> Anonym. histor. imperat. ap. Mencken t. ML p. 115.

Besonders natürlich scheint es, wenn bei der ehe unfreier leute der mann, welcher seiner unfreiheit wegen auf seine gattin keine rechte übertragen kann, dafür auch keine erwirbt; und während die güter der ehefran stets in der gewalt ihres herrn bleiben, und sie selbst nicht aufhört zu dessen familie gezählt zu werden, eine solche ehe also gar nicht aus dem standpuncte einer andern ehe beurtheilt werden darf, die kinder auch ihrer mutter in ihren verhältnissen und in allen ihren rechten folgen. Der herr war verpflichtet die ehen seiner dienstleute anzuerkennen und ihr nen rechtskraft überall zu verleiben; wie allen übrigen leuten, die zu seiner familie gehörten, so muste er besonders den frauen der familie als familienvorsteher schutz gewähren, und die kinder, welche dieselben ihm zubrachten, wilter seine familie aufnehmen, and sie wie es threm stande gehührte unterbringen. dagegen konnte er nicht ver pflichtet werden, kinder eines unfreien mannes aus einer von ihm und der übrigen familie, wegen der finen za befürchtenden nachtheile an ihren gilterrechten, nicht gebild ligten ehe, welche dem gatten selbst nicht die ihm kuster henden rechte verleihen konnte, herrührenden kinder anter seine dieustieute, unter das geehrte gefolge unbunchmenide der herr des vaters kounte einer solchen verbindung, deren kraft und gültigkeit er nicht anfechten durfte, meht afle wirkungen einer andern ehe ehraumen, die kinder war den deshalb von ihm nicht aufgenommen, während finent dagegen die nachfolge in die verhältnisse ihrer mutter bewilligt warde, der gutte hatte eine ehe gegen die hofrochte abgeschloßen, diese entbehrte daher Weler folgen und eigenschaften einer andern rochtmäßigen eine, die link der folgten daker nicht dem vater, sondern, in Deutschläuß, wie aberall in analogen fallen je ihrer mutter. 'Es war ha türlich, daß die kinder nicht bei beiden herren zugleich it das dienstverhältnis treten, nicht zwei verschiedenen, geb unu getrennten familien zugleich angehören konnten war natürlich, daß derjentge, welcher un seinen gütern pur eine gewere zu hofrechte hatte, außerhalb der gewalt der herrn keine rechte an demelben übertragen konnte; mathrlich war es, daß die ehe mit auswärtigen innerliäh der gewalt des horrn nicht die folgen einer gewöhnlichen eine haben kennte, und untürlich, daß die kinder von der folge in the vaterlichen güter und verhältnisse ausgeschlößen wurden, natürlich, daß sie in einem solchen falle ihrer mutter folgten, und dieses natürlicher, als den bie sus der fall milienverbindung, zu welcher sie geboren waren, in eine fremde übertragen, und garidie einen einer andere familie;

18.2 (17.2°

als die übrigen zugetheilt worden wären. Dieses war der grandsatz, daß bei einer ohe mit auswärtigen der vater nicht die gewöhnlichen rechte in ihrer ganzen ausdehnung erhalte, sondern daß die kinder der mutter in ihrem dienstverhältnisse folgten. Wenn auch der vater ein fremder war, so sollten doch, in erwägung des standes der mutter, die kinder nie an der nachfolge ihrer mutter gehindert werden. : Siquis iministerialium Ecclesiae extraneam uxorem duxerit, filii ejus predietum servitium, quod pater corum, quia ministerialis ecclesiae erat, habuisse videbatur, non habebunt; foemina ministerialis ecclesiae, si viro extranco pupserit, filii ejus propter conditionen matris praedicte servitio non privabuntus. 1999 Wenn aber der grundsatz foststand, daß die kinder überall der mutter folgten, so läst sich nicht begreifen wie noch "die größten irrungen" möglich waren, da durch dieses gesetz nachfolge, stand und arbrecht der kinder, sowie die den herren zustehenden rechte genas bestimmt, waren; es müste denn gewesen açia, daß in den unfreien dienstmannen das gefühl des unwürdigen jeuer grundherlichen verhältnisse geweckt wetden sei, daß; sie ihren kerabwürdigenden zustand gefählt hätten, und so das naturwidrige des analieferns der kinder an die ursprüngliche herschaft der mutter, die doch ein eben no sonderbares als gransames herkummen verlangts, abzustellen gesucht hätten, doch schildern uns die quellen die dienstleute als geachtete, geehrte männer, aus welchen sogar mitglieder eines sogenannten niedern adels warden, welche die natürlichen folgen ihrer unfreiheit und ibres doch chrenvollen verhältnisses, namentlich die gleich atellung der kinder gegen, ihre mutter, niemals als eine beeintrachtigung der natürlichen menschenrechte angaher, und in einer billigen und gerechten nothwendigkeit nicht dieselbe graunamkeit, wie einige apätere schriftsteller, finden. sie scheinen sogar ganz anders ihre verhältnisse be-urtheilt an haben, wie diese schriftsteller, indem sie auf ihre würde stols sind, höhere achtung als die meisten freier verlangen, sich zu großen ansprüchen berechtigt glanben, und thre rechte als privilegien, anschen, für deren aufrechthaltung, sie nach allen ihren kräften songen. hielten es nicht für ein naturwidriges ausliefern an die herachaft; der mutter, wenn bei einer nethwendig beschränk-ten ohn, die kinder bei ihrer mutter und deren familie. blieben; met sie der henr wegen des standes ihren sontter: unter::gein.gepohtetes gefolgn ; : unter::die.:zabi: \_seinst: A 164 8 8 8 8 8 នូក សម្តីក្រាប នេះ ខ្លួន ជាការក្រោម នាក<del>្</del>នី ន

1461); Spared, som Ladyclosking digl. a. 1135. ap. Henth. t. I. p. 488.

ritterlichen dienstleute aufnahm, ihnen die erbschaft ihrer mutter and noch neue beneficien zu dieser zusicherte, väterlich für sie sorgte, sie an seinen hof aufnahm, und ihre erziehung, so wie es ihr stand und ihre würde erforderte, betreiben ließ. Kein nachtheil für die kinder war es, abgeschen davon, das ihnen die zuweilen anschnliche erbschaft ihres vaters natürlicherweise entgehen muste, wenn sie bei ihrer mutter und deren familie verblieben, sondern wenn jemand sich hiebei im nachtheile befand, so war dieses der berr des vaters, welchem durch eine solche verbindung bald die dienste seiner ministerialen entzogen, bald sogar seine rechte an dessen vermögen verletzt wurden, welchem statt eines zuverläßigen, treuen mitgliedes seines gefolges, ein mann gegeben ward, dessen er sich bei manchen vorfällen, besonders beim ausbruche eines krieges mit dem herrn seiner gattin, nicht füglich bedienen konnte, da doch treue und zuverläßigkeit das wichtigste, die bauptsache war, die er von den mitgliedern seines gefolges forderte, Für ihn maste der grundsatz, daß die kinder der mutter folgten, unangenehm sein, da nun in fremder ge-walt sich wichtige pfänder der treue seiner dienstmannen befanden, und er auf diese weise von fremder gewalt gewissermaßen abhängig ward. Was für die dienstlente eine natürliche und gerechte folge anderer, keineswegs schimpflicher verhältnisse war, das war eine härte für den herra, oft ein nachtheil nicht allein für ihn allein, sondern auch für seine familie, für die sämmtlichen dienstgenoßen, in bezug auf die finnen an dem vermögen des mannes, welcher außerhalb der gewalt seines herrn eine ehe abgeschloßen hatte, zustehenden rechte.

5. 192. Es war daher natürlich, daß die herren die dienstleute von verbindungen abzuhalten suchten, aus welchen dem herrn mancherlei nachtheile, und dem manne in seinen güterrechten, sonst zu vermeidende folgen entstehen masten. Der dienstmann konnte vorzüglich seinen kindern aus solcher ehe keine vortheile, an seinen gütern zuwenden, da er diese selbst nur innerhalb der gewalt seines berrn in seiner gewere hatte, ohnedaß man hierzu die rohe vorstellung, daß wo die mutter einheimisch sei, dahin die zucht gehöre, erst braucht tiefe wurzeln schlagen zu laßen, gehörten die kinder zu einem andern familienverbande, als bei welchem die güter ihres vaters waren, so konnten sie diese nicht erben; ihr vater galt außerhalb der gewalt seines herrn nicht mehr im wahren sinne für eigebthümer, konnte also auch ihnen, die außerhalb der gewalt seines herrn waren, keine rechte verleihen. Indessen konn-

te und durfte der herr die ehen selbst mit auswärtigen personen nicht verhindern, und durch seine erlaubnis heb er oft alle nachtheilige folgen derselben auf. prefati heredes nulla ratione contrahent matrimonium extra potestatem Ecclesiae Frisingen. nisi hoc de nostra processerit voluntate. 4403) doch um den kindern erbrechte zuzusichern, bedurfte es noch der besondern zustimmung der dienstgenb-Ben. 1443) Denn deshalb suchte man hauptsächlich die dienstleute, wie auch in der regel die übrigen unfreien, von solchen ehen abzuhalten, weil durch dieselben den rechten des herrn und der familie an ihren gütern geschadet wurden, und wo diese wahrscheinlichkeit wegstel hörten auch die dem herrn und der familie möglichen und allein zustehenden beschränkungen der güterrechte des dienstmannes bei seiner ehe auf. Nusquam nist inter se nubant (homines S. Maximini) aut uxorem ex familia S. Petri (Treverensis) accipiant, ita tamen, ut alteri ecclesiae altera dampuum non inferat, sed per successionem filiorum aut filiarum quod suum est utraque ecclesia retineat. 446) So kam es aber auch, daß derjenige dienstmann, welcher zum nachtheile und gegen den willen des herrn und der familie eine ehe mit einer auswärtigen abgeschloßen, und sich dadurch einer art von treubruch schuldig gemacht hatte, einer bestimmten strafe unterworfen wurde, die aber. da hier hauptsächlich die güterrechte in betracht kamen, sich auch auf dieselben lediglich bezog, und in einer durch die einzelnen dienstrechte genau bestimmten geldbaße bestand. Si filius ecclesiae ex aliena familia uxorem duxett cum advocato LX denariis componat: abbatissa vero in ecclesiae plenarie exquirat: si autem de familia Styrend matrimonium contraxerit, millam uim utrobique patiantur, sed fillis et nobis vel ecclesiae aeque dividantur. 441) al homines ecclesie forsitan, quod tamen est cavendum, extra familias ecclesie nupserint, Ecclesia cum Advocato corrigi. Et nec Ecclesia sine Advocato, nec Advocatus sine Red sia, ut fiat indulgebit; immo ne fiat Advocatus bona ide et efficaci studio se opponet. 1446) ceterum homines de familia ecclesie nostre licite possunt in familiam monasted

<sup>1463)</sup> Chunrad. episc. Frising. dipl. a. 1270, ap. Meichelbeck t. E. p. II. p. 66.

<sup>1468)</sup> a. mat. 904.

<sup>1464)</sup> Henric. III. dipl. a. 1051. ap, Hontheim t. I. p. 401.

<sup>1465)</sup> Ottocar. duc. Styriae dipl. a. 1191. ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 180.

<sup>1466)</sup> Chart. z. 1225. zp. Guden t. II. p. 46.

matrimonium contribere, et e converso nec ex hoc incurrere debent poenum aliquam sive bannum, nec etiam ab hoc debent ab officialibus utrinque aliquatenus prohiberi. 441) und unter die ausnahmen müßen wol die fälle gerechnet werden, wo die strafe für eine mit auswärtigen eingegangene ehe der eigenen leute, nicht der ministerialen. dem willkürlichen ermeßen des herrn überlaßen ist. Qui vero (de viris propriis monasterii Bueren) in posterum cum nostris presument contrahere (propriis) mulicribus, de pueris genitis per eosdem divisionem nullam secundum contractum inter nos initum faciemus, et quam penam taliter contrahentibus pro tante temeritatis ansu venerabilis Abbas Burren vellt infligere in suo arbite residebit. "" welche ganze bestimmung jedoch in der nicht sehr lange nach der ausfertigung dieser nrkunde erfolgten bestätigung und wiederholung derselben gans fehlt. 4469) Zuweilen aber war der verinst bestimmter güter, besonders beneficien, folge der ehe mit einer auswärtigen, welche nicht in das dienstverhältnis zu dem herrn ihres gatten übergieng. 1414) Von den besondern folgen für das erbrecht des herrn an den gütern seines dienstmannes, bei dessen ehe mit einer auswärtigen, werden wir noch im folgenden reden. Wegen aller dieser folgen wurde zuweilen von den dienstleuten verlangt, daß sie durch bürgen, und bei der erreichung eines gewissen alters durch eidliche bekräftigung ihrem herra sicherheit stellten, daß alle diese folgen auch wirklich für sie eintreten sollten. omnia beneficia quibus Ministerialis Ecclesiae et fidelis noster Waldericus de Aldenburg ab ipsa Ecclesia nostra inpheodatus, duobus filiis eius concessimus sub hoc determinato conditionis pacto, ut dum duodecim annos impleverint, coram nobis vel successore nostro sub inramenti cautione certam faciant Ecclesiam, ut dum contrahendi matrimonium conveniens fuerit, uxores quae sint ministeriales. Ecclesiae ducant, et sic tandem, quod in ipsis neglectum videbatur, in heredum successione redintegretur. Si vero alter praedictorum fratrum contra hoc jusiurandum resultum facere praesumpserit, quo minus praetaxata conditio compleatur perjuris ille pheodo carebit et insuper nobis cel successori nostro in XXX marcas condempnabitur, pro quibas stadeiussores sunt Everardus de  $a_{i}$   $f_{i}$ 

<sup>1467)</sup> Bernhard, episcop, Babenberg, dipl. a. 1278, ap. Hund t. H. p. 79.

<sup>1469)</sup> Chart. a, 1296. in M. B. t. IX. p. 26.

<sup>1469)</sup> Chart. a. 1880. ib. p. 28.

<sup>1470)</sup> a. not. 1439. — vgl. Eichhorn d. et. u. r. g. §. 344. not. l. b. H. e. 466.

Astorpe, Joseph a Wescelo, Wulfhelmus et reliqui, qui fidem iuratum non violaverit ex auctoritate nostra beneficiis gratiam tanquam bonae fidei possessor Solus obtinebit. 1279 Dioses waren die einzigen nachtheiligen folgen, welche die ehen mit auswärtigen für die dienstleute hatten, außer den nothwendigen beschränkungen ihrer güterrechte in bezug auf übertragungen des genußes derseiben an gattin und kinder, während aus solchen ehen welt größerer nachtheil für die herren entstand. Der dieustmann bezahlte aber eine strafe wegen der bereits vollzogenen handlung, entrichtete dem herrn eine geringe vergütung für den schaden, welchen er erlitt, und ganz irrig ist es, wenn man diese strafe zu entrichtende gebühren für die erlanknis zi einer noch nicht vollendeten handlung nennen will, bei welcher die habsucht der herschaft ihre rechuung gefunder habe; — wenn man die folgen, welche aus der vertheilung der güter unter viele, von einander getrennte familien, entstehen musten, nach willkürlichen, durch die quellen nicht unterstützten ansichten berechnet.

5. 193. Daß die vorschriften des dienstrechtes über de ehen der ministerialen mit auswärtigen personen aus der beschränkung der vermögensrechte derselben herzuleiten selen, daß die dienstleute sich freiwillig diesen unterwafen, damit der herr einer guten und treuen verwakung der seinen dienstleuten verliehenen güter sicher sein könne, und sie diese vorschriften als durch den besitz ihrer giter bedingt anerkannten, erhellt aus den ausdrücklichen worten mancher denkmäler jener zeit: Adjectum est et, quod 🕬 liberos nostros utriusque sexus tam genitos quam giguesdes nullis aliis quam ministerialibus prefate coclesie Trevirensis debebimus vel poterimus matrimonialiter copulate, ne custodia dicte turris vel burggravionatus in prejudicium ecclesie Trevirensis et in lesionem deteriorationem vel diminutionem juris ipsius ecclesie ad manus devolvatur vel deveniat alienas, nec aliquis liberorum nostrorum aut beredum vel quicunque alius burggravionatum predictum tenere poterit vel habere, qui non sit ministerialis ecclesie Trevirensis. 1472) vorzúglich aber auch daraus, daß auch bei andern personen, bei welchen analoge beschränkungen 📭 rer güterrechte stattfinden, auch amaloge vorschriften h bezug auf ihre ehen in anwendung kommen. so finden sich beispiele, das die vasallen, bei eingehung einer che,

<sup>1471)</sup> Gerhard. opiscop. Osnabrug. diel. a. 1203. ap. Möser cenair. gesch. b. III. s. 229.

<sup>1472)</sup> Werner, de Trys dipl. a. 1277. ap. Honthelm. t. J. p. 805.

s lehnsherra erlaubnis nachsuchen, um const in bezug if thre lehen eintretende, nachtheilige folgen zu vermelt n. 1473) hanc inter nos communi viriusque Mongsterii conentus accedente consensu ordinacionem factam esse et sillerum nostrorum manimine roboratam, videlicet ut homis nostris Ecclesiis *Homagii Jure* seu debito seruitutis noxii libere possint, et nullam timentes dominorum suom offensam, valeant inter se matrimonii contrahere conrtium atque coniugii vnitatem, Huius quoque conditionis t adiectum moderamen, quod pueris corundem equali sordivisis utriusque ecclesie suum ius illesum per omnia nservetur. 1474) Die gesetze Heinrichs I. von England wähnen die nothwendigkeit der zustimmung des königes, s oberlehnsherrn, bei der verheirathung aller weiblichen rwandten seiner hohen und niedern vasallen, indem hingefügt wird, daß es dem lehnsherrn weder gestattet sein lite für diese erlaubnis eine abgabe zu nehmen, noch ch seine einwilligung zu einer solchen ehe je zu verigern, es sei denn, daß diese ihm, durch eine verbin-ng mit seinen feinden offenbaren schaden drohe. Et si is Baronum vel hominum meorum filiam suam nubitum idere voluerit, sive sororem, sive neptem, sive cognatam, cum inde loquatur. Sed neque ego aliquid de suo pro c licentia accipiam, neque el defendam, quin eam det, cepto si cam iungere vellet, inimico meo. 1473) Die lehusue wurde durch eine ehe mit dem feinde des lehnsherrn rletzt, aber auch eine andere, gegen den willen dessela eingegangene verbindung, konnte den verlust des leas als strafe nach sich ziehen, wenn die tochter, welche heirathet wurde, die erbin war. 1476) Diese vorschriften ten für männer, welche durchaus in keiner ministerialisich befauden, diesen waren die mächtigsten vasallen : krone Euglands unterworfen, aber nicht leicht, glaube wird jemand die grausamkeit der gesetze der grundlichkeit, welchen jene unterworfen gewesen seien, darstellen versuchen; und dieselben vorschriften waren es,

<sup>3)</sup> Weber leharecht. b. I. s. 121.

<sup>4)</sup> Instrument, paction. int. Wernher, et Gerung. abb. Reichenbac. et Welltenburg. a. 1298. in M. B. t. XIII. p. 861.

<sup>5)</sup> Leg. Henric I. cap. I. — Blackstone commentaries on the laws of England. b. II. ch. 5. II. 5. There are indeed substantial reasons why the lord should have the restraint and control of the ward's marriage, especially of his female ward; because of their tender years, and the danger of such female ward intermarrying with the lord's ennemy.

<sup>6)</sup> Phillips engl. r. u. r. gesch. h. II. a. 222, 1292.

welche aus demselben grunde, wegen der dem herrn und den übrigen dienstgenotien an den gütern des dienstmannes zustehenden rechte, in bezug auf die ehen der dienstleute gelten. wie den vasallen zur strafe selbst der verlust seines lehens treffen kann, so folgen auch auf solche chen des dienstmannes geldbußen, — niemals andere strafen, welche sonst, wie in früherer zeit für die nicht bewilligten verbindungen der unfreien hier hätten eintreten müßen, - zuweilen der verlust ihrer beneficien, wodurch sich die große ähnlichhett der dienstleute und fehnmannen in jener zeit deutlich offenbart, da man in den ministerialen nicht niedere knechte, sondern das ritterliche, den vasallen durchaus analoge gefolge sah, und so bei ihnen nicht die unterwürfigkeit und abhängigkeit niederer unfreiheit, sondern bloß die mit der stellung als getreue, als belehnte mannen eines herrn verbundenen beschränkungen bemerkt wurden; bloß bei ehen mit auswärtigen personen finder wir daher die ministerialen zur entrichtung einer bestimmten buße verbunden, und glauben uns daher berechtigt zu leugnen, daß die dienstleute je zur entrichtung eines berathsgeldes, wie die niedern unfreien an manchen orten

verbunden gewesen seien.

S. 194. Nicht von allen unfreien ward eine solche abgabe entrichtet, über deren ursprung mancherlei sagen vorhanden, und durch einige schriftsteller verbreitet werden sind. man sucht sie gewöhnlich mit einem ius primae noctis des herrn in verbindung zu setzen, und von diesem herzuleiten, obgleich für Deutschland keine einzige spur vorhanden ist, wenn man sich nicht abmühen will, einzelne ausdrücke gewaltsam dahin zu drehen, daß jemals dert en solches recht bekannt gewesen sei. 477) wenn jones recht irgendwo bestand, so war es bei ganz andern võikera, ab denjenigen germanischen stammes, bei welchen andere asichten galten und ein gauz verschiedener volkscharacter gefunden wurde. 1474) wenn aber auch das heirathsgeld früher als das lehnwesen gewesen ist, und aus diesen nicht hergeleitet werden darf, 1479) so wird dadurch nicht bewiesen, daß es aus jenem rechte zu erklären sei. Wir glauben daher, daß wie die freien ihre ehen in frühester zeit durch kauf eingiengen, 1880) und köstliche pelze und andere geschenke eltern und vormündern der braut dar-

<sup>1477)</sup> Grimm S. 884.

<sup>1478)</sup> Grupen uxer theotisca. p. S. aqq.

<sup>1479)</sup> Ewers due Alteste recht der Riesen. s. 75.

<sup>1480)</sup> Grimm S. 480. ff. — welt verbreitet war die sitte die france zu kaufen ; bei den Sinwen (dinkblation), und mech jetkt wird

brachten, so auch die unfreien, bei welchen die einzelnen verhältnisse der freien nachgebildet waren, ihre ehen durch kauf eingegangen seien, während bei ihnen der herr, der vorsteher und das oberhaupt der familie, die stelle des vormundes und vaters der braut vertrat, und ihm die gaben dargebracht wurden, die dem vater und vormunde pflegten gegeben zu werden, damit er jetzt seine frühere vormundschaftliche rechte dem ehegatten zusichere. daher die entsprechenden geschenke für freie und unfreie, \*\*\* ) daher die entrichtung dieser abgabe an den herrn der braut, 1482) vielleicht dem einzigen, welcher darauf anspruch machen durfte. Aber nicht allein der herr des unfreien erscheint als vormund der weiblichen unfreien bei eingehung der ehen derselben, auch andere herren erscheinen in derselben eigenschaft, da sogar eine wichtige pflicht eines herrn die vormundschaft über die seiner herschaft unterworfenen frauen war. so erscheint der lehnsherr als vormund, indem ihm das recht zusteht die in seiner custodia befindliche tochter seines vasallen zu verheirathen; 1483) und der könig muß bald als lehnsherr seine einwilligung zu der ehe der frauen, auf welche durch succession lehngüter gekommen sind, ertheilen, "" bald übt er als obrister ger-

> dieser gebrauch in Illyrien beachtet. Karamain russiache geschichte übers. v. Fr. v. Hauenschild. b. I. s. 51. — not. 129. s. 276. — über weiterveräußerung der gattin Grimm altdänlsche heldenlieder s. 487. altschottische lieder s. 55.

1481) Grimm s. 379, 380.

1482) Ib. s. 884. - die pflicht des brautigams die braut durch bestimmte gaben von ihrem frühern vogte einzulösen, die gaben für die braut und für deren vogt, damit er dem bräntigam die rechte der vogtei übergebe, wodurch der herr der brant berechtigt ward bestimmte gaben von dem bräntigam zu verlangen, erhalten eine merkwürdige erläuterung und bestätigung durch eine uns erhaltene, sehr alte schwäbische heirathsformel, mitgetheilt von Massmann im rhein. mus. f. jurisprudens b. III. s. 282. 283. Div wete elliu. diu niemet diu frouwe. unde ir veget. Nu nimet der veget ir geborn veget, din wete vade die froewen, unde ain swert. unde ain guldie eingerlin, unde ainen phennich. unde ain mantel. vnde ain bout. euf dan swert: das uingerlin an di hilsen, unde antwrtet si den man, vade sprichet. wa ich in beuilhe mine muntadele, sivueren triwon. vade ze iueren gnaden. unde bitivch durch die triwe. alsich si in bevilhe. daz ir ir rethe uoget sit. unde ir genadick noget sit. vnde daz ir nit palemunt ne werdent, so enphahet er" si, unde habesiine.

1488) Phillips engl. r. u. r. gesch. b. II. s. 207.

1484) ib. s. 81. — vgl. not. 1475. 1476.

hab, als höchster vormund ein recht bei der verheirathung aller, thm unmittelbar unterworfenen frauen aus. 1405) Wo aber der vater alle rechte väterlicher gewalt selbst besaß und ausübte, und nach seinem tode ihn ein bestimmter vormund vertrat, wurde dieses recht des herrn beschränkt. und besonders sind es die dienstleute, bei welchen wir keinen beweis der ausübung dieses rechtes von seiten des herrn finden. niemals standen sie den übrigen unfreien ganz gleich, daher auch niemals bei ihnen eine vormundschaft des herrn in derselben ausdehnung stattfand, wie bei den übrigen, des schutzes mehr bedürftigen unfreien. während aber die ministerialität sich ausbildete ward der kauf bei eingehung der ehe immer seltener, und während die einmal bei den niedern unfreien eingeführte abgabe bestehen blieb, konnte sie bei den dienstleuten nie zur ge-wohnheit werden. So trafen hier zwei gründe zusammen, aus welchen jene abgabe bei den dienstleuten nicht eingeführt wurde; der herr erschien bei ihnen nicht als vormusi in der beziehung, wie bei den niedern unfreien; und der grund, aus welchem jene abgabe entstanden war, über deren ursprang in späterer zeit verschiedene sagen, hauptsächlich von dem auslande entlehnt, in umlauf kamen, der kauf bei der ehe, fiel zur zeit der ausbildung der ministerialität weg. Die dienstleute waren daher frei von der entrichtung eines maritagium, und damit darf die strafe für die ehen mit auswärtigen personen keineswegs verwechselt werden. Denn das heirathsgeld wird bei abschließung der ehe oder vor derselben entrichtet, jene buße erst nach vollzogener ehe; jenes zur anerkennung der rechte des herrn, als eines vorstehers und oberhauptes der familie, wozu die unfreien gehören, diese zum etwaigen ersats für die seinen rechten zugefügte beeinträchtigung; jenes wegen der ehe selbst, dieses wegen der güterrechte; die pflicht jenes zu entrichten, deutet auf unfreiheit hin, zu dieser können auch freie, deren güterrechte auf eine oder die andere weise beschränkt sind, verurtheilt werden; jenes kann auch bei der ehe mit leuten desselben herrn gefordert werden, diese wird bloß für die verbindung mit auswärtigen personen gezahlt; jenes sollte der einzugehesden ehe den schutz des herrn zusichern, der gedanke A diese von einer verbindung mit auswärtigen abhalten. Doch in dieser beziehung entsprach die buße keineswegs ihren zwecke und häufig fanden die ehen zwischen dienstleuten verschiedener herren, besonders da wo ihre gebiete unmit-

1485) Grimm S. 486. 487. — Gehauer leben Bickards. s. 856. f.

telbar aneinander anstießen, statt, und diese ehen waren gültig und rechtmäßig, und durften auf keine weise angefochten werden.

\$. 195. Für die ehen der dienstleute mit dienstleuten anderer herren musten daher bestimmte vorschriften festgesetzt werden, durch welche sowol jeder nachtheil, welcher dem herrn aus einer solchen verbindung entstehen konnte, vermieden werde, als auch die rechte der ehegatten gegen einander und die verhältnisse, in welche die kinler eintreten sollten, auf eine, für sie vortheilhafte weise bestimmt würden. Jede frage war hier auf eine leichte weise gelöst, wenn der eine ehegatte aus der familie seises frühern herrn in die familie des andern ehegatten übergieng. dann wurde er ministerial bei diesem herrn, die echte des hofes desselben wurden auch für ihn geltend, ler andere ehegatte wurde sein dienstgenoße, und während ür die ehegatten selbst alle bestimmungen, welche das lienstrecht dem landrechte entlehnt hatte, und welche bei ler ehe zwischen dienstgenoßen in anwendung kamen, gülig waren, traten die kinder in alle rechte und verhältnisse hrer eltern ein, und wurden aller vorrechte derselben theilnaftig. nicht selten giengen besonders weltliche herren nit kirchen, welche sie begünstigen wollten, solche ver-räge über die ehen ihrer beiderseitigen dienstleute ein. juicunque hominum predicte Ecclesie (in Perenriet) matri-nonium contraxerit cum aliqua de nobili vel ignobili nosra muliere, eadem mulier cum omni eius posteritate indiisim, iure perpetuo eidem subiaceat Ecclesie: Si vero aliquis de nostris hominibus cum aliqua sepe memorate Ecclesie famula legitime contraxerit, idem homo omnisque tius posteritas eidem cedet Ecclesie perpetim, iure proprio serviendum. Porro hominibus nostris super predicta forma liberam damus contrahendi licentiam. 4486) sowie auch zur befestigung ihres freundschaftlichen verhältnisses gegen cinander andere herren. divisione autem Ministerialium (quondam Ottonis comitis Teclenburgensis inter Ecclesiam Coloniensem et Osnabrugensem) facta, si quis ex his ab ana parte ministerialem alterius partis traduxerit in uxorem, ud vinculum initi foederis et amicitiae inter praefatas Ecdesias fortius consolidandum, uxor sine aliqua commutatione libere virum sequatur. 1487) in diesem falle, und dieses war gewöhnlich bei solchen verträgen der fall, sollte die frau zu dem herrn des mannes übergehen. Der über-

<sup>1486)</sup> Otton. com, de Valci. dipl. a. 1203. in M. B. t. VIII. p. 221. 322. 1487) Heinric. archiep. Colon. dipl. a. 1227. ap. Schaten t. I. p. 1019.

gang des einen gatten zu dem herrn des andern macht es auch erklärlich, weshalb ehen mit auswärtigen dienstleuten eine entfremdung der eigenen heißen. ministeriales occlesie nostre per extrinsecas nuptias alienavit a nobis. 1485) da überhaupt eine jede ehe der ministerialen mit auswärtiges eine entfremdung von ihrem herrn und der familie, welcher sie zugehörten, war. Auf den übergang des einen cheestten zu dem herrn des andern beziehen wir es auch, went die assumtio per contractum matrimonialem eines dienstmannes erwähnt wird. Item neuter eorum debet ministerialem alterius qui gratiam suam non habet, sive per metrimonialem contractum sive quocunque modo assumers, an contra eum violenter defendere; sed si forte altere corus ignorante, ministerialis unius transierit in potestatem alterius, per copulam matrimonialem: tunc ille in cujus potestatem transivit, prosequetur eundem, ad consilium Domini a quo recessit. 1489) Gewöhnlich verlangten die herren, welche ministerialen, bei ihrer ehe mit auswärtigen ministerialen, ihrer dienstpflicht gegen sie freisprachen, und ihre rechte an dieselben andern herren übertrugen, von diesen dagegen ebenfalls ministerialen, welche wieder in ihre fa milie übergiengen; und besonders häufig wurden die kinder aus einer solchen ehe auf diese weise vertauscht, dank sie rechte erwerben könnten, von welchen sie sonst amgeschloßen gewesen wären. dieses ist der wechsel da dienstleute, von welchem das sächsische landrecht sagt, daβ er bei ungleichen ehen stattgefunden habe, "") wahrend das buch Richtstich landrecht, nachdem es erwährt hat, daß der sohn von der erbschaft seines vaters, welche dienstmann war, ausgeschloßen werde, wenn er nicht desselben herrn dienstmann sei, so fortfährt: Off na den det syn moeder gewisselt Js to syns vader heren ende hie de weder wissele tugen moch off hie yet dan dienstman s dair syn vader dienstman was Dat vynt men. 1491)

\$. 196. Wir haben bis jetzt erwähnt, wie bei ehen zwischen dienstleuten verschiedener herren zuerst eine alte gewohnheit die kinder so vertheilt habe, daß die söhne dem vater, die töchter der mutter gefolgt seien; 1492) alsdam. wie eine gleich alte gewohnheit, welche die erstere an

<sup>1488)</sup> Document. sec. XIII. in M. B. t, XI. p. \$1.

<sup>1489)</sup> Transact, inter Conrad, episcop. Ratisbonens. et Ludevie. dec. Bavar. a. 1318. ap. Hund t. I. p. 157.

<sup>1490)</sup> Sächs. landr. III. 78. S. S. - s. not. 1458.

<sup>1491)</sup> Richstick landr. c. 24. p. 160.

<sup>1400)</sup> s. not. 1458.

vielen orten verdrängte, die kinder auf die nachfolge ihrer mutter sämmtlich angewiesen habe, wie aber durch solche che, und dadurch, das die kinder dienstleute des herrn ihrer mutter wurden, nachtheilige folgen für den berrn ihres vaters entstanden, daher die ehen mit auswärtigen dienstleuten untersagt und mit bestimmten busen verbunden wurden, welche für kein maritaginm gehalten werden dürfen, daß aber die häufig vorkommenden ehen mit auswärtigen dienstleuten die herren endlich genöthigt hätten auf neue bestimmungen zu denken, durch welche sowol der mögliche schaden von ihnen selbst abgewendet, als anch jede sonst für die dienstleute eintretende beschränkung für diese vermieden werde. übergang der dienstleute zu einem einzigen herrn und tausch derselben waren einfache mittel, deren sich die herren hierzu bedienten. Noch häufiger aber geschah es, daß die herren unter einander besondere verträge abschloßen, — und dieses geschah unter befreundeten oder benachbarten herren fast immer, - wodurch bestimmt wurde, welche rechte den herren an den kindern aus einer solchen ehe, und welche rechte diesen in die verhältnisse ihrer eltern einzutreten zustanden. auf diese art wurde es besonders des kindern möglich güter zu erlangen, nach welchen sie sonst vergeblich gestrebt kätten, und welche ihnen die herren, da sie der besitz ihrer eltern waren, nur ungerne versagten. Bei diesen theilungen der kinder war es aber hauptsächlich deren vortheil, welcher die art und weise der vertheilungen beatimmte, und daher kommt es, daß nach den verschiedenen umständen, in welchen sich ihre herren befanden, auch ganz verschiedene arten der vertheilung gefunden werden, und hier sehen wir besonders die kirchen begünstigt, welchen weltliche herren bei solchen verträgen vortheile zuwenden wollten, - indem sie ihnen viele rechte übertrugen, die sie sonst eigentlich nicht gehabt hätten, - und welche vorzüglich fähig waren, die Ihnen zugetheilten kinder der dienstleute entweder mit einträglichen ämtern oder angemeßenen beneficien zu versehen.

\$. 197. Diese theilungen geschahen bald nach dem geschlechte: hoc inter ipsa mancipia, et nostros homiues fieri decernentes, ut quibus utrinque et in utroque sexu legitime contrahere placeat, hoc illis omni jure sub salvo Dei et nostra nostrorumque successorum indulgentia liceat sane et hoc perhenniter fieri statuimus, ut procreatio sobolum utriusque Ecclesiae hominum tali modo inter se dividi habeat, ut videl. Babenbergens. ecclesia foeminas tenest, Prüfeningen.

21

vero ecclesia mares possideat. 1493) bald wurde unter beide theile gleich vertheilt: si ministerialis noster matrimonium contraxerit cum aliqua ministeriali Frisingensis Ecclesiae, vel e converso, heredes ex ipsis progeniti, et possessiones aequaliter dividantur, its quod una pars haeredun et possessionum in potestatem nostram redeat, altera vere in potestatem Ecclesiae Frisingensis. 1494) quiennque misisterialium nostrorum in potestate Domini nostri Ottonis, il-Iustris comitis Palatini Reni, Ducis Bawarie et beredsn suorum nupserint, in perpetuum in hoc nostram gratian non offendant, sed pueri procedentes ex eis equaliter dividantur sibi et nobis. 1494) ubicunque homines nostri et esrum nobiles aut ignobiles, divites vel pauperes in invictu matrimonium contraxerint, illud fieri concedamus, sub tak conditione, ut pueri illorum inter nos et cos amicabiliter et juste dividantur et ut nullo modo propter hanc divisionen aliqui illorum qui dividuntur, hereditatibus patris et matris et parentum suorum vel possessionibus destituantur. 486) a Domino Marquardo Abbate Fuldensi . . obtinuimus . . ut Uta et Agues filiae legitimae fratris nostri Engelhardi nobilis de Nidecke, ipsius monasterii propriae ministeriales apud ministeriales seu nobiles homines nostros propries a fillos eorundem matrimonium legitimum contrahere possint, absque suo suorumque quolibet impedimento, tali interpesita conditione, quod pueri utriusque sexus a praedictis seroribus nascituri, sui et nostri equaliter sint communes, et equali portione inter praefatum Dominum Abbatem aut sus successores et nos nostrosve successores, cum requisitum fuerit dividantur, omnia quoque bona quae nune possident vel possidebunt jure hereditario . . equalibus portionibus cum pueris ab lisdem procreandis . . communia esse debent et acqualiter dividenda. 1497) bald wurde einem 276-Bern theile der kinder die nachfolge ihres vaters zugestchert: Quod cum inter venerabilem Dominum Friderican

1495) Otton, com. de Ortenberch. dipl. a. 1239. ap. Scheidt m. d. p. 496. — vgl. Hadbrand, et Marquard, fratr. de Arasberch diel. a. 1256. ib. p. 497.

1496) Henric. abb. Burens. dipl. circ. a. 1254. ap. Meichelbeck chronic. Benedicto-Buran. p. II. p. 82.

1497) Currad. et Currad. fratruel. de Winsperch dipl. a. 1897. sp. Schannat. elientel. fuldens. p. 856.

<sup>1498)</sup> Otton. episcop. Babenberg. dipl. a. 1138. ap. Hund t. III. p. 88.
1494) Frider. duc. Austr. et Styr. dipl. a. 1288. ap. Meichelbock.
t. II. p. I. p. 12. — vgl. Ottocar. reg Bohem. dipl. a. 1266.
ib. t. II. p. II. p. 54. — Hartman. episc. Augustens. dipl. a. 1268. ib. p. 60. — Chunrad. episc. Frising. dipl. a. 1268. ib. p. 60.

istettensem Episcopum et snam ecclesiam ex una parte. nos et nostra ecclesia ex parte altera contraheremus foes amicitiae specialis, nos de consilio Capituli nostri et nisterialium nostrorum una cum eodem Domino episcopo ximus statuendum, ut quotiescunque contigerit, quod misteriales nostri, sive masculus fuerit sive foemina, pertintes Ecclesiae nostrae, contraxerint matrimonium, vel n contraxerunt, cum ministerialibus Eystettensis Écclere praenotatae, pueri descendentes ab eis aeque dividanr, ita, quod prior natu, sive fuerit masculus, sive foemiconditionem patris, secundus vero natu conditionem mas sequatur, et sic de reliquis ab ipsis procreandis fiat, l procreatis, et si pares fuerint, medietas ecclesiae nose, reliqua vero para Eystettensi ecclesiae pertineat: si ro pueri procreati fuerint impares, solus ille qui supert, et si fuerit unus tantum et non plures, paternam eum lumus assequi conditionem. 1498) Afft jennich dinstman f nymmet, dy dinswyf ys, id sy to magdeborch, eder to sleue, edder to engeres, edder to beuera, edder to ber-, dy kindere volgen dem vadere. vnd behalden doch in yden haluen ere recht. 1499) bald wurde der mutter ein rzug eingeräumt: de ministerialibus utriusque Ecclesiae Erbipolensis et Fuldensis taliter est conventum: si miiterialis unius Ecclesiae duxerit uxorem de familia alteis ecclesiae prima proles sequetur matrem, si plures rint pari numero, putas si duae, prima sequetur ma-m, altera cedet alteri Ecclesiae ipso iure et sic de ri numero ulterius procedetur: sin vero impares fuet, putas si tres, duae sequentur matrem, si quinque s sequentur matrem, et sic de imparibus observeiusque sexus, ministerialibus sive servilis fuerint condinis, licentiam et liberam facultatem de familia Rotensis nasterii legitimum contrahendi matrimonium sub tali pacquod ministeriales et quilibet dicti monasterii familiares aili modo per datam et indultam versa vice ab codem n. Abbate licentiam cum nostris contrahendi habeant postatem, et pueri et liberi sui contrahentium et nobis et i monasterio Rotensi equaliter dividantur, ita tamen, od ab eo incipiat particio liberorum, de cuius familia ma-

P8) Hermann. episc. Herbipolens. dipl. a. 1243. ap. Falkenstein cod. diplom. antiquit. Nordgauenq. p. 44.

<sup>99)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch. S. 13. s. 854.

DO) Convent, int. Herman. episc. Herbipolens. et Cunrad. abb Fuldens. a. 1881. ap. Schannat. oficials fuldens. p. 854.

ter est. 4504) besonders aber betrafen den erstgehornen die bestimmungen jener verträge. Ad haec Episcopus et Dax hoc similiter inter se statuerunt, ut ministeriales corum vicissim nubant, et pueri acqualiter dividantur, hoc mode distinguentes: Quod primus puer masculus vel foemina, petrem sequatur sine divisione, reliquis nihilominus dividendis, si unum tantum genuerit puerum, masculum vel foeminam, idem patrem sequatur, et nubat post matrem et ejusdem pueri, quos genuerit, similiter dividantur. Item si officialis Episcopi, veluti marschalcus, dapifer, Camerarius, vel alter quilibet uxorem de ministerialibus Ducis duxerit. vel officialis Ducis ecouverso ministerialem episcopi uxoren duxerit, Senior filius qui patrem sequitur, habeat patris of ficium, et si solus sit nubat in potestatem Domini, cujes erat mater; ita tamen quod pueri, quos genuerit, dividantur; si vero solus non est, sed plures sunt pueri, ipse nibiloninus habeat patris officium, cum reliquis pueris, secundam quod supra dictum est, dividendis. 1502) quicunque de familia Wezisprunensi ex familia Burensi et e converso matrimonium contraxerint, propterea non incurrant offensam Deminorum, nec ab ipsis ob hoc aliquot dampoum patienter. Liberi vero de tali contractu procreati equaliter dividantur, hoc diligenter observato, quod semper prima proles de cepula tali progenita illi cedat Ecclesie, cujus juri pater ip sius attinebat; hanc divisionem de hiis etiam fieri volum qui dudum de nostris simili modo contraxerunt. 1903) ind gemus, ut si quis de familia ipsius Ecclesie, militaris vel rusticana persona, mulierem de nostra familia daxerit, e liberos ex ea genuerit, primogenitus ipsorum attinest esclesie memorate, reliqui vero pueri equaliter dividantur. 140) Das reich und die kirche, sagt das schwäbische landrecht, haben ihren dienstleuten dasselbe recht gegeben, und bei der gleichstellung derselben siud bestimmte regeln für deren ehen unter einander festgesetzt worden. Ob des reichs dienstman eins geystlichen fürsten dienstweib nymmet ob kind do werden daß sy die teylen mit einander. Das ist ein gewonheit die sol man wol behalten. Nymmet auch

<sup>1501)</sup> Otton. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1933. in M. B. t. I. p. 377. — vgl. chart. a. 1263. ib. p. 399. — Ludovia. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1263. ib. p. 398.

<sup>1502)</sup> Transact int. Conrad. episc. Ratisbon. et Ludovic. duc. Bavar. a. 1213. ap. Hund t. I. p. 158.

<sup>1503)</sup> Composit. int. Henric. abb. Burens. et Chunrad. abb. Wezins-prunens. a. 1254, ap Meichelheck chronic. Benedicte-Baras. p. II. p. 39.

<sup>1504)</sup> Heinric, duc. Bavar. dipl. a. 1956. ap. Hund t. II. p. 32.

eins priesterfürsten dienstman des reichs dienstweib Die kinder habent das selbig recht. und die kinder erbent vatter und muter eygenlichen. das erst das do wirt es sey knab oder maget das ist des gotshauß. 1801) Sonst ist gewöhnlich dem erstgebornen die nachfolge in die rechte und verhältnisse seines vaters zugesichert, da dieser es war, welcher hänfig ein amt mit reichlichen einkünften oder anschnliche beneficien besaß, die dem erstgebornen als erbschaft aufallen sollten. Die vorsorge für die erbrechte der kinder spricht sich fast in allen verträgen über deren nachfolge des einen oder des andern theiles shrer eltern aus: indulsimus Matrimoniorum contractus inter Ministeriales Imperii et Archiepiscopatus moguntini absque impedimento libere ac licite posse fieri et observari: videlicet ut ubicunque inter ministeriales Imperii et Archiepiscopatus matrimonium contractum fuerit, liberi quos genuerint, hinc inde equaliter dividantur, et inter liberos hereditas corum equa lance distribuatur. Item si tantum unum heredem habuerint, et ille fuerit de conditione ministerialium Imperii, ducet uxorem alterius conditionis de familia scilicet Archiepiscopatus, et e converso: Et quos heredes gemuerint, simili modo dividentur, et Imperium et Archiepiscopatus in equam corum participationem consentiant. 1006) und hierin liegt kein unwichtiger beweis dafür, daß nicht allein die habsucht der herren, welche wie waaren ihre edlen dienstleute verhandelt haben sollen, solche verträge hervorrief, sondern daß ein gefühl für billigkeit und milde, vorsorge für die kinder derjenigen leute, welche für sie von so gro-Ber wichtigkeit waren, sie hauptsächlich zu einem solchen schritte bewog, gegen welchen, wenn die ideen einiger schriftsteller für wahrheit zu halten wären, sich sonst jedenfalls der herr der mutter hätte sträuben, oder doch wenigstens bei weitem den größern theil der kinder in anspruch nehmen müßen. Indesson läßt es sich nicht leugnen, daß es den herren durchaus nicht gleichgültig war eine wichtige person aus ihrem gefolge, durch eine che mit einer auswärtigen, zu verlieren, was, wenn der eine gatte auch nicht zu dem herrn des andern feierlich äbergieng, doch in bezug auf dessen treue, dienste und mitunter auch den güterrechten der fall dann immer war, wenn seine nächsten verwandten zu einer andern familie. als er selbst, gehörten.

<sup>5. 198.</sup> Viele schriftsteller haben diese beschränkungen

<sup>1505)</sup> Schwäb. landr. c. 48. II. S. 84-11. p. 65.

<sup>1506)</sup> Henris. VI. dipl. a. 1133; ap. Guden k. I. p. 813.

und die besondern vorschriften, welche wir bei den ein der ministerialen finden, für eine wesentliche eigenthimlichkeit ihres verhältnisses gehalten, und erwähnten stets, wenn sie einen begrif der ministerialität aufstellen wollten, das beschränkte eherecht derselben. Es ist wahr, hiere spricht sich auf eine sehr deutliche weise die unfreihet der ministerialen aus, hierdurch wird uns völlig klar, deß sie dem hofrechte unterworfen sind, und einer großen familie angehören, die besondere rechte gegen sie geltest macht; aus den eigenthümlichen rechten, welchen sie als mitglieder dieser familie unterworfen sind, werden die beschränkungen, welche bei ihren ehen stattfinden, als mtürliche folgen hergeleitet, und stehen nicht selbständig de merkwürdige eigenheiten des dienstverhältnisses da. Wir haben im vorhergehenden zu zeigen gesucht und glauben, daß alle jene vorschriften mit den besondern güterrechten der dienstleute in einem so engen zusammenhange stehen, dis sie fast ausschließlich aus diesen zu erklären sind. deber finden wir jene beschränkungen auch bei andern leste, deren freiheit und unabhängigkeit auch nicht dem gerbgsten zweisel ausgesetzt ist, die aber bloß wegen ihrer güter sich einem herrn unterworfen haben. Zwar siel auch die niedern unfreien bei ihren ehen bestimmten beschränkungen unterworfen, allein auf eine verschiedese weise spricht sich die unterwürfigkeit der niedern unfreie, und das aus andern gründen beschränkte eherecht der dienstleute aus. Dort aber verschwinden die vorschriften, welche sonst bei den ehen der dienstleute zu gelten plegten, wo den güterrechten kein nachtheil entsteht, wo kein veränderung in bezug auf dieselben eintreten kann. frei von jeder buse ist der dienstmann, wenn seine gattin mi eine oder die andere weise unter die zahl seiner dienstenosen eintritt, oder wenn durch bestimmte verträge der herren beider ehegatten die güterrechte für dieselben und für die kinder aus einer solchen ehe bestimmt sind. sehr häufig kommen diese verträge vor, und vorzüglich die erbrechte sind es, welche ihren inhalt bilden; daher die verschiedene art und weise auf welche die theilung der kieder vorgenommen werden soll, daher so viele erörterungen über den erstgebornen, den gewöhnlichen nachfolger in de väterlichen ämter und beneficien. wenn aber zuweilen diese verträge merkwürdige bestimmungen eben hinsichtlich dieses erstgebornen, oder auch des einzigen kinds aus einer ehe zwischen dienstleuten verschiedener herren, enthalten, daß z. b. der einzige oder erutgeborne sohn, wenn er auch unter die dienstleute des einen herrn eis-

tritt, dennoch verpflichtet sein solle seine gattin unter den dienstleuten des andern herrn zu wählen, wo alsdann für seine kinder die allgemein festgesetzten bestimmungen über die theilung der kinder aus jenen ehen, eintreten würden, so scheinen diese bestimmungen nicht, wie vielleicht einige schriftsteller thun möchten, der habsucht und der grausamkeit der herren zuzuschreiben zu sein, da solche, wenn sie vergütnig für den verlust eines dienstmannes verlangt hätte, gewis auch die übergabe eines andern durch tausch oder auf eine andere weise, wie ja nicht selten geschah, oder sonst einen andern ersatz verlangt haben würde, und nicht damit zufrieden gewesen wäre, daß die in dem ersten falle nicht eintretenden, durch die verträge festgesetzten verfügungen, doch bei einer andern ehe ihre anwendung erhalten sollten; sondern jene bestimmungen sind vielleicht allein daher zu erklären, daß durch die eingegangene ehe einzelne rechte dem herrn und seiner familie entzogen, und auf jenes kind, welches jetzt in eine andere familie übertrat, rechtlich und gesetzlich, - selbst nach jenem vertrage, nach welchem die kinder gleichmäßig zur väterlichen als zur mütterlichen erbschaft berufen wurden, — übertragen worden seien, deren zurückgabe an die familie, welcher sie eigentlich zustanden, - da den dienstleuten durch ihr recht und ihre gewere besitz und eigenthum zugesichert war, — daher nicht füglich verlangt werden konnte, und daß deshalb die rückkehr derselben zu dem familienverbande, zu welchem sie gehört hatten, vermittelst einer neuen ehe und der in derselben erzeugten, als erben erscheinenden kinder bewerkstelligt werden sollte; - dieselben sind also auch mit den eigenthümlichen güterrechten der dienstleute in zusammenhang zu bringen. Während aber allmälig die ursprünglichen güterrechte der dienstleute sich umgestalteten, während ihre gewere zu hofrechte zu einer gewere zu landrechte oder zu lehnrechte ward, musten auch die beschränkungen der ehen derselben, da sie unzertrennliche folgen jener waren, allmälig wegfallen, und viele gründe wirkten zusammen, daß sie schon frühzeitig verschwauden. Solche ehen sollten nicht stattfinden, damit der dienstmann keine rechte außerhalb der gewalt seines herrn weiter übertrage; als aber den dienstleuten der zutritt zu dem landrechte gestattet wurde, als jene beschränkungen ihrer güterrechte verschwanden, als ihre ursprüngliche gewere zu hofrechte eine rechte gewere zu landrechte geworden war, konnte der grund, aus welchem diese ehen untersagt waren, nicht weitere folgen haben. Das verbot wirkte nur insofern, daß der dasselbe übertre-

3

۵ :

8

3

3

: ٻ

₹

₹

J

1

zj.

t

tende dienstwann zur entrichtung einer bestimmten buse verpflichtet wurde; aber durch viele verträge war diese buße für alle diejenigen fälle aufgehoben, in welchen sie allein in anwendung zu kommen pflegte: die ehen der dienstleute befreundeter oder benachbarter herren, da diese dienstleute allein in der regel in verbindung zu treten pflegten, waren von den herren begünstigt. nachtheilige folge solcher ehe war für die kinder ihre ausschließung von der erbschaft des einen theiles ihrer eltern, jene verträge aber bereiteten die ansicht vor, daß trotz der ungleichen ehe, aus welcher sie herrührten, die kinder doch zur väterlichen und mütterlichen erbschaft gleichmäßig berufen seien; eine ansicht, welche bald allgemein verbreitet wurde, und dieses um so leichter, da sich die bande, durch welche vorher die familien zusammengehalten, und von einander stresge geschieden worden waren, allmälig erweiterten und bald ganz auflösten, und die allein übrig bleibenden vorschriften, die noch den frühern verhältnissen zuzuschreiben waren, zu geringfügig erschienen, ein oft übertretenes, von keiner strafe oder andern nachtheiligen folgen begleitetes verbot zu unbedeutend war, um bei handlungen, wie die eingehung einer ete war, als hindernisse angesehen werden zu können. Daher kam es, daß zuerst eine sich allmälig hildende gewohnheit alle vormals bei der ehe der dienstleute des einen herrn mit den dienstleuten eines andern herrn eintretende nachtheilige folgen aufhob, sodaß an einigen orten schon frühzeitig jede bei der ehe der dienstleute stattfindende beschränkung, als eine nicht mehr verstandene alte gewohnheit, nach welcher gegen die billigkeit die edlen dienstleute gleichsan. zu ehen unter einauder gezwungen würden, erschien, 🛦 die beschränkungen der güterrechte, auf welche sich die beschränkungen bei den ehen hauptsächlich bezogen, weggefallen waren. daher vertilgten einzelne verordnunger auch förmlich jede von diesen beschränkungen etwa noch vorhandene spur, welches besonders für die ministerialen in Steiermark geschah, 1507) die früher als andere ministerialen die ministerialität, in welcher sie sich befanden, vanichteten, nur viele durch diese entstandene vorrechte beibehielten, sonst aber sich völlig freien vasallen gleichstellten. Inimicam quoque iustitiae consuetudinem, quae memoratos Stirienses indebite per principes corum in co premere uidebatur. Quod filii et filiae eorum coactim matrimonio quodammodo copulabantur. Nos ut delatores aequitatis, penitus semouemus, hanc eisdem dantes, ac imperiali

<sup>1507)</sup> vgl. Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 419.

itia confirmantes libertatem, ut libere et fillas eorum, uoluerint, copulare debeant in futurum. 1505) Beschrängen aber, welche durch einzelne rücksichten auf die errechte ermäßigt, von diesen hauptsächlich hergeleitet l, und so auch mit diesen zuletzt untergehen, welche dienstleuten nicht allein eigenthümlich sind, sondern, em sie verschieden sind von den bei der ehe niederer reien gültigen vorschriften, bei vielen freien und edeln mern, wegen besonderer güterrechte derselben, z. b. bei großen der krone Englands, stattfinden, scheinen uns seswegs die würde der edeln dienstleute zu beeinträchn, besonders da deren ehen in jeder andern beziehung, die aus der trennung der beiden familien, zu welchen beiden ehegatten gehörten, entsprang, alle rechtliche en hatten, welche einer ehe, auch nach dem landrechzugesichert waren.

. 199. Der dienstmann hatte als ehemann das mundium r seine gattin, welches er höchstens da nicht erhalten chte, wo er eine ehe mit einer auswärtigen unfreien gieng, und gewohnheit oder verträge in bezug auf diefall nichts festgestellt hatten, wo daher auch die kinder ht ihm, sondern ihrer mutter in die gewalt des herrn selben, in welcher sie und ihre güter stets verblieben, ten. Ueberhaupt galten bei den ehen der dienstleute dem landrechte entlehnten vorschriften, welche sonst h bei den ehen der freien gültig waren. Der mann war ies weibes vormund sobald die trauung vollzogen war. : man is ok vormünde sines wlues to hant als sie yme rüwet wert. 1509) Der höhere oder geringere stand der a kommt hier nicht in betracht, sie wird durch die vollhung der ehe ihres mannes genoßin und ihm, wenn sie h früher einem welt höheren stande angehört hatte, hrend der ehe gleich. Dat wif is ok des mannes genone tohant alse sie in sin bedde trit. 1510) Al ne si en n sime wine nicht enenburdich, he is doch ire vormünunde se is sin genotynne, vnde trit in sin recht, sven-se in sin bedde gat. '''') Unnd ist eyn mann seynem ybe nicht ebenbürtig er ist doch ir vogt und ir vormun-, unnd ist sy frey. sy muß sein genoße sein, wann sy sein bette geet. 1912) Eine vorzügliche folge der ehe-

<sup>8)</sup> Rudolph. I. dipl. a. 1277. ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 260.

<sup>19)</sup> Sächs. landr. III. 45. §. 3.

<sup>0)</sup> lb. - vgl. Grimm s. 448.

<sup>1)</sup> Sächs. landr. I. 45. S. 1.

<sup>.2)</sup> Schwäb. landr. c. 828. II. S. 2. p. 886.

lichen vogtei des mannes war die ihm anvertrante verwaltung und der ihm bewilligte nießbrauch an den gütern seiner gattin; indesseu scheint die freie frau die befugnis gehabt zu haben ohne zuziehung ihres ehegatten, welcher dienstmann war, ererbte güter zu veräußern: Regilind vero Conjux ejus privatim pro se suisque.. tradidit.. ex Hereditariis parentum suorum Bonis VIII. Hubas in Hegestete cum dimidia Ecclesiae et XX Mancipiis. 1513) und während der gatte einer ministerialin, welcher selbst nicht ministerial war, ohne zuziehung des herrn derselben nicht befugt war über deren güter zu verfügen, 1514) finden wir bei veräußerungen der güter der freien gattin eines dienst-mannes, wol auch deshalb, weil dieselben vor einem gerichte nach landrechte, von welchem der dienstmann ausgeschloßen war, geschehen muste, zuweilen noch die nöthige zustimmung eines vormundes, welchen eine solche frau nebeu ihrem ehegatten hatte, erwähnt. Quidam ministerialis ecclesiae, Marcardus nomine, habitans in villa Winithe dicta juxta Leinam fluvium, quaedam praedia a nobis susceperat, unde annuos reditus persolvebat, qui desiderans res suas augmentari, quandam liberam faeminam, cui nomen erat Isendrud sortitus est in matrimonium. Inter haec ego cupiens utilitati et quieti commissi mihi loci pro viribus meis in omnibus prospicere, multa industria et studio laboravi, ut eadem foemina cum octo liberis suis, quorum tres sunt mares et quinque feminae omnique possessione sua nostrae traderet ecclesiae. Itaque conveniens ad placitum, cui praesidebat Bertoldus de Wolberneshusun, vicarius Domini Ducis Henrici cum permissione at favore ipsius, in cujus comitatu eadem possessio sita est, cum consensu Muniburdi sui Luidolfi de Suthem, et cum consensu haeredum suorum, videlicet Reberti et Heinrid, Bernardi de Wichardeshusen, Thaucberti de Hollenstede, eandem traditionem confirmavit secundum justiciam regionis illius, et secundum judicium liberorum multorum. His ita gestis judex praefatus Bert. praecepit Riconi praeconi, qui vulgo dicitur Vrono, ut secundum consuctudinen introductum praefata possessione me investiret. 1515) Schon oben haben wir erwähnt, daß einer auswärtigen frau degegen der genuß der güter ihres mannes nicht zugestanden war, und der fall gehört wol zu den seltenen ausnahmen,

<sup>1518)</sup> Chart. a. 1217. ap. Schannat. tradit. fuldens. p. 261.

<sup>1514)</sup> s. not. 1437.

<sup>1515)</sup> Conrad. dispensator. eccles. Helmunard. dipl. a. 1170. ap. Wigand femgericht. s. 238. 234.

daß durch das hofrecht einem manne bewilligt ward, seiner auswärtigen frau den lebenslänglichen genuß seiner güter zu gestatten. Ad hoc jus eorum est, ut siquis ex illis uxorem extraneam duxerit, possessionem suam absque predio ei liceat dure, predia vero, si vult, tantum ad tempus vite conjugis superstitis et ad tempus vite liberorum cum . . licentia tradat. Si autem quisquam filiorum de extranea muliere genitorum infra potestatem moguntine ecclesie uxorem duxerit, ipsa uxor et filit, qui nascentur ex illis, hereditatem obtinere possunt. Eldemque juri filia de allena muliere habita subjacet, si virum de mogontiensi Episcopatu acceperit. 1116) Eine andere folge der ehelichen vogtei des mannes war aber, daß der herr nicht ohne einwilligung desselben die frau ihrer frühern dienstpflicht entbinden, und alsdann einem andern herrn seine frühern rechte über dieselbe übertragen konnte. Habulmus enim quandam personam femineam, Vdam nomine, uxorem uidelicet Rychardi de Therewist nobis et imperio attinentem, quam dictis principibus, ex consensu predicti Rychardi, pro alia persona feminea, Grita nomine, uxore scilicet Heydenrici de Hertbek ipsis marchionibus attinente in concambio dedimus. Volentes, ut ipsa et eadem persona, cum omni posteritate sua ab ipsa descendente, dictis marchionibus et eorum heredibus attineat in perpetuum, sicut nobis et imperio usque ad hec tempora attinebat. "") Alles beweise, das bei den ehen der dienstleute nicht die willkür der herrn, grausamkeit, barbarei, rohheit u. s. w. nach der meinung einiger schriftsteller, eintrat, sondern, bis auf einzelne nothwendige abweichungen, dieselben rechte und gesetze, welche auch für freie und edle galten.

\$. 200. Wenn aber auch die gattin eines dienstmannes, welche einem verschiedenen stande, als derselbe angehört hatte, durch die ehe seine genoßin wurde, und in bezug auf ihre standesrechte ihrem manne gleichstand, so änderte doch der tod desselben diese verhältnisse, und sie trat wieder an dieselbe stelle, welche sie vor eingehung ihrer ehe genommen hatte. na des mannes dode so is sie ledich von des mannes rechte. \*\*\*\*

Svenne he aver stirft, so is sie ledich von sime rechte, vnde behalt recht na irer bord; dar vmme myt ir vormünde sin ir neste euenbürdige suert mach, vnde nicht ires mannes. \*\*\*\*

Wann aber ir mann

<sup>1516)</sup> Jur. famil. Frideslar. a. 1109. S. 6. ap. Kindlinger hörigkeit. s. 281.

<sup>1517)</sup> Wilhelm. roman. reg. dipl. a. 1253. ap. Ludewig r. m. t. II. p. 249.

<sup>1518)</sup> Sächs. landr. III. 45. S. S.

<sup>1519)</sup> Ib. I. 45. S. 1.

stirbet so ist sy ledig vor seynem recht, und behaltet recht nach irer geburt. Und nympt sy synen mann. nach im der freye ist als sy selbe. So gewinnet sy freye kind als sy selber ist. 1520) Besonders sprechen sich die folgen der auflösung einer ehe der dienstleute unter einander oder mit auswärtigen darin aus, daß jetzt die frau das freie eigenthum aller derjenigen rechte zurückhält, die durch den mann beschränkt worden waren, und sie verfügt nach ihrem angebornen rechte über ihr vermögen. Quidam hujus Ecclesise ministerialis Ebo nomine, de Litterhoven, cognomine Losgus habuit liberam uxorem, Adelheit nomine, ex qua genut filium nomine Rutpertum et filiam Chunigunt dictam. Mortuis vero praedicto Ebone et filio ejus Kutperto supra nominata Adelheit remansit vidua. Quae rogatu et suasione Adelperti Abbatis acceptis ab eodem Abbate X talentis proprietatem suam, quam habuit in vico Eitirhoven, Ecclesiae nostrae tradidit. Evolutis autem aliquot annorum curricalis nepos ejus, Heinricus de Hadinspach, filius sc. Chasigundis, filiae ejus, Abbatem Peringerum successorem pracdicti Adelperti Abbatis interpellavit pro cadem possessione dicens: se haeredem esse ejusdem praedii, nec potuisse eandem proprietatem absque suo consensu vel laudamise transferri in potestatem Ecclesiae. 1521) Also ward durch die ehe mit einem ministerialen nicht nur die freiheit des freien ehegatten nicht beeinträchtigt, sondern es erlitt derselbe auch gar keinen schaden an seinem eigenthume, kane beeinträchtigung seiner güterrechte durch den herrn des andern gatten fand statt. Ueberhaupt waren die vorschriften des dienstrechtes für die verhältnisse, welche auch hier zur sprache kommen konnten, ganz annlog den bestimmungen des landrechtes für ähnliche fälle gebildet, sodaß wir hier nicht nöthig haben in weitere untersuchungen einzgehen. Diejenigen fragen aber, welche das erbrecht der gattin betreffen, sowie auch die erbrechte der kinder. auf andere theile des familienrechtes werden wir im folgenden besprechen, und erlauben uns hier schließlich noch einmal de bemerkung, daß wenn anch das eherecht der ministerialen scheinbare bärten enthält, diese doch alsbald verschwinden müßen, wenn man auf deren grund und ursache, und darnach deren verschiedene gestaltung rücksicht nimmt, zugleich die den ehen der dienstleuten verliehenen folgen und wirkungen, sowie auch die würde und das ansehen der dienstleute selbst überdenkt.

<sup>1520)</sup> Schwäb. landr. c. 328. II. S. 4. 5. p. 386. 1521) Chart. sec. XIII. ap. Pez t. L. p. III. p. 172.

## b. Vitterliche gewalt und vormundschaft.

S. 201. Wenn uns die manigfaltigkeit der bestimmunren des eherechtes der ministerialen in der betrachtung desselben nöthigte ausführlicher zu sein, und wir dabei doch häufig veranlassung fanden auf die bestimmungen des landrechtes zu verweisen, so können wir uns dagegen in diesem abschnitte bloß auf einzelne andeutungen beschränken, indem wir im aligemeinen auf das landrecht und dessen vorschriften für die einzelnen fälle zurückverweisen, und jeder fernern erörterung die bemerkung voranschicken, das landrecht den masstab für die vorschriften des dienstrechtes in den jetzt zu betrachtenden puncten abgegeben hat, und man bei einer jeden unbestimmtheit und mangelhaftigkeit der dienstrechte auf dasselbe zurückgeben kann. So hat z. b. das dienstrecht in bezug auf die väterliche gewalt keine besondere vorschriften, die es von dem landrechte unterscheiden. Der vater ist der vorsteher seines hauses und seine gewalt erstreckt sich anf alle mitglieder desselben. während er verpflichtet ist seinen kindern schutz und jede nöthige unterstützung zu gewähren, sichern ihm dafür die gesetze rechte bei vielen handlungen der kinder zu. minderjährige kinder müßen durch ihn überall vertreten werden, und zu der ehe der großjährigen wird seine einwilligung nachgesucht. Indessen treffen haufig die befugnisse und verpflichtungen des herrn mit denjenigen des vaters zusammen, und alsdann werden diese durch jene beschränkt. so ist nicht allein die einwilligung des vaters zu der eingehung einer ehe nöthig, durch die einwilligung des herrn müßen den ungleichen ehegatten noch ihre besondere güterrechte und ihr erbrecht bestimmt werden; so ist auch die erziehung nicht allein dem vater anvertraut; die sohne der dienstleute wurden zu einer gro-Bern und ausgedehntern familie geboren, deren vorsteher der herr war, welchem wie sohne der familie ihre väter selbst untergeordnet waren, in diesem fanden sie den schützer, den wolthäter und freund ihrer eltern und vorfahren, er vertrat ihnen in vielen puncten die stelle eines vaters, er besorgte, als eine wichtige pflicht, ihre erziehung. Viele andere rechte des vaters, das anssetzen, verkaufen, tödten der kinder gehörten einer frühern zeit an, wo völker noch in ihrer kindheit handlungen geschehen ließen, die sie bald nachher selbst verdammten. ehe eine ministeria. lität, und auch nur die ersten keime derselben sich zu entwickeln angefangen hatten, verschwanden jene von den meisten völkern in den ältesten zeiten gebilligte, nachher

verworfene grundsätze, und wären diese auch von den freien bewahrt worden, so hätte doch der herr deren aufnahme von seiner familie verhindern müßen. Dagegen erhielt sich eine andere folge der väterlichen gewalt, das recht über den stand der kinder zu verfügen, wie bei den freien, bei welchen häufige beispiele der übergabe freigeborner kinder in das dienstverhältnis und in die unfreiheit durch deren vater gefunden werden, so auch bei den dienstleuten, nur mit der einschränkung, daß sie ihre kinder nicht ohne einwilligung des herrn außerhalb der gewalt desselber vergeben durften, und vielleicht, daß sie nicht einem geringen stand dieselben zutheilen, also namentlich nicht geborne dienstleute zu zinspflichtigen oder andern niederen unfreies herabwürdigen sollten. wol aber finden sich beispiele, daß dienstleute, welche auch bei der ehe mit niedern unfreien die väterliche gewalt über ihre in solcher ehe er zeugten kinder erlangten, diese zu unfreien einer besen classe, wenn außerhalb der gewalt ihres herrn gewis nicht ohne dessen zustimmung, vergaben. Wulfin ministerialis Pertholdi Comitis pro remedio anime sue Chuniguadan filiam suam de ancilla genitam cum liberis suis Hainrie Roudolfo, Chunigunda et Luitkarta legitimam cennualem V. denariorum Sancto Quirino contradidit. 1822) Die väterlich gewalt nämlich erhält der dienstmann bei jeder ehe, mit freien oder niedern unfreien, mit dienstgenoßen oder 🛋 auswärtigen ministerialen, wenn auch, besonders im letttern falle, durch die herren auf verschiedene weise beschränkt.

\$. 202. Wie die vorschriften des dienstrechtes über viterliche gewalt durchaus jenen des landrechtes Merüber entsprechen, so gelten auch bei der vormundschaft dieseben vorschriften für die dienstleute, wie für die freies. Wie das landrecht sagt, daß der kinder vormund, ir eldeste euenburdige svert mach" sel, 1523) und hierbei die verwaudten der mutter zurückstehen: dy nestin von der kinde vater vnn nicht von der mutter sollen der kinde formunde sin. 1524) und erst in ermangelung der väterlichen die mütterlichen magen zu vormundschaft genommen werden: Man sol in eynen pfleger geben der ir genoße sey. und das ist eyner der ir Vater mauge sey, und bey inen sey in dem lande Vindet man nicht ir Vater mauge, man gebe in eynen

<sup>1533)</sup> Chart. circ. a. 1140. in M. B. t. VI. p. 95. — vgl. Grissa. s. 839.

<sup>1598)</sup> Sáchs. landr. I. 98.

<sup>1534)</sup> Kayser recht. II. 82. p. 86.

nutter mauge. 1515) so beruft auch das dienstrecht den hsten väterlichen verwandten zur vormundschaft. Aft ı dinstman sternet sin negeste des swerdes schal syner der vormunder sin. 1929) Bemerkenswerth ist hier nur, l da zuweilen fälle eintreten können, in welchen der hste schwertmage nicht vormund wird, oder der vormund ies amtes entsetzt werden soll, wo nach dem landrechte ı richter die vormundschaft übergeben wird: Unnd ist er nicht wiczig unnd hat nitt gut sinn wye alt er ist, mag der aller keyns geseyn die hie obnen geschriben id. weder vogt. noch vormund. noch wie die geheyßen nd. unnd sol in auch geben eynen andern pfleger. Das tun der landtrichter ob es auff dem lande ist. Unnd ist in eyner stat man soll in geben den stette herren oder ogt. 1627) Klaget maget oder wedewe to lantrechte r iren vormünden, dat he se vntweldige egens oder leoder liftucht, vnde wirt he dar vmme vorgeladet to a dingen, vade ne kvmt he nicht vore in me dridden e rechtes to plegene, man sal yne balemunden, dat is ı sal yme verdelen al vormvntscap. Sint si de richtere vrowen vormünde, vnde geweldege se von gerichtes uen irs gudes, des se vntweldeget was. 1526) so vertrat solchen fällen der herr den richter, und übernahm als etzlicher vermund die vormundschaft. Merkwürdig ist r noch die vorschrift des dienstrechtes von Hildesheim, wie Eisenhart 1529) bemerkt, schon dem römischen rechentlehnt ist, daß so lange die hinterlaßene witwe eidienstmannes nicht zur zweiten ehe schreitet, niemand vormundschaft ihrer kinder übernehmen soll, alsdann r der rechte vormund der kinder seine stelle überneh-Sterft en denestman dewile sin wedewe, de erve ebendich is, mit eren kinderen sitten wil ane man, so ne h sek nemant to dere vormuntscap ten. Nimt se ok n man, de kindere nemet al dat erve of se to eren ja-

<sup>5)</sup> Schwäb, landr. c. \$10. VI. S. S. D. p. \$75.

<sup>5)</sup> Becht der dynstmanne to Magdeborch. S. 6. s. 354.

<sup>7)</sup> Schwäb. landr. c. 319. V. S. 6. 7. p. 874. 375.

<sup>5)</sup> Säche. landr. I. 41.— wir behandeln hier bloß die vormundschaft im allgemeinen, mit rücksicht auf das ganze vermögen eines jungen dienstmannes, und die übrigen nofhwendigen rechte und pflichten eines vormundes, und übergehen dagegen eine besondere lehnsvormundschaft, in bezug auf welche wir, wo solche für dienstleute stattfinden konnto, keine eigenthümliche bestimmungen des diensrechtes zu bemerken finden.

Eisenhart übersetz. u. erläut. d. hildesh. dienstr. b. Bruns beltr. z. d. deutsch. recht. d. mittelalt. z. 164. not. z.

ren komen sin, sint se aver binnen eren jaren, se vorsteit se ore rechte vormunde. 1510) Also auch nach dem dienstrechte nachtheile der zweiten ehe einer witwe, begünstigung ihres ledigen standes. Indem wir es für überflüßig halten, eine weitere schilderung der rechte und pflichten eines vormundes nach dem dienstrechte zu geben, inden dieses kaum irgend eine merkwürdige verschiedenheit vos dem landrechte enthält, bemerken wir nur, daß die zuziehung des vormundes bei veräußerungen von gütern durckaus erforderlich war. Ayn dinstman dy wyle he eyn kist is, mach nicht vorkopen sin gud ane synes vormunders willen. ''') da diese bestimmung zugleich zu einem beweise dient, daß dieselben vorschriften, welche für freie galten, auch bei den einzelnen theilen des dienstrechtes stattfanden, und der besitz der dienstleute festen, beständiger regeln, und nicht der willkür des herrn unterworfen war. Wir übergehen die verschiedenen arten der vormundschaft, welche wie nach dem landrechte, so auch nach dem dienstrechte denkbar siud, sowie weitere erörterungen über deren entstehung, wie wir auch im vorhergehenden keineswegs alle möglichen fälle, wodurch die väterliche gewat begründet werden kann, aufzählten, da wir bei denselber keine eigenthümliche vorschriften fanden, aus welchen de dienstverhältnis und die besondern rechte der dienstlest eine nöthige aufklärung erhalten würden.

S. 203. Unter den verschiedenen gründen, aus welchen vaterliche gewalt und vormundschaft beendigt wird, brischen wir auch nur einige wenige hervorzuheben. Nach dem dienstrechte wie nach dem landrechte ist eine bestisdige geschlechtsvormundschaft, welcher die weiber unterworfen sind, anzunehmen, während männer wie aus ander gründen, so besonders durch die erreichung eines gewisses alters davon befreit werden. Hier finden wir aber die eistheilung des alters, jenachdem die kinder zu ihren jahren oder zu ihren tagen gekommen sind, wo jenes die gerisgere, dieses die höhere zahl der zurückgelegten jahre asdeutet; sowie ein mann das greisenalter mit der erreichung des sechszigsten lebensjähres antritt, dann über seine tage gekommen ist. Wichtig ist für die dienstleute auch der ritterschlag, welcher ihnen schon in ihrem fünfzehnten jabre erthelit werden kann, und durch welchen väterliche ge-walt und vormundschaft beendigt wird. 1532) Auch ist des

<sup>1530)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 161.

<sup>1531)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch, S. 11. s. 354.

<sup>1533)</sup> Büsching ritterwesen. b. II. s. 269.

er von zwölf jahren bemerkenswerth. dieses alter ist in welchem sie ihrem herrn eidlich versichern müßen, 3 sie sich den für sie geltenden beschränkungen des ehehtes folgsam unterwerfen werden, "" mit diesem alter, t das kaiserrecht, nehmen die kinder eines verstorbenen chsdienstmannes die ihnen hinterlaßenen güter, welche gleichmäßig unter einander vertheilen, selbst in besitz, früher der älteste schwertmage allein, welcher das gehörige er erreicht hatte, alle güter im besitz hatte, und dagegen minderjährigen erben mit allem nöthigen zu versehen pflichtet war. Der Keyser hat bestediget daz dez riches istmannes kint von den dinst wedewen sollen glich taydaz Gut daz er Vater hod geloßen von dem Riche Sint er dy kint also jung so mag ez der eldeste nemen, der ı dem gude geboren ist, dywile daz dy kint vudern eren velff Jaren sint aber also daz her den kinden ere nodfft gebe Wan aber dy kint komen ober er zwelff Jar so nen se er leyn in er hant vnn mogen met erme gude in vaß se wollen, aber dy wile se vnder eren Jaren sind en han se nicht an dem gude dan er nodtorfft biß an tzid daz dy kint komen daz se dem riche moge nutze rden sint in dez riches rechte stet geschrebin Nymande dez riches gut nutzin her sey den dem riche fromell-: und nucze." \*\*\*\*) und von diesem jahre an sollen sie zu ihrem achtzehnten jahre den besitz aller ihrer rechzu erhalten suchen, widrigenfalls sie derselben verlustig lärt werden. \*\*\*\*) überhaupt müßen wir über die erchung der mündigkeit der dienstleute bemerken, daß, e bei andern leuten das erreichen derjenigen körperlichen ift, die zu ihrem stande nothig ist, ihnen die rechte der ndigkeit verleiht, 1936) woher der sohn des krämers, wenn mit der elle umzugehen versteht, der bauernjunge der

<sup>3)</sup> s. not. 1471. — merkwürdig sind die bestimmungen des sächsischen lehnrechtes, wenn sie hier mit den vorschriften des dienstrechtes verglichen werden. Zachariä sächs. Jehnr. Ste auf. §. 169. a. s. 251.

<sup>4)</sup> Kayser recht. III. 9. p. 100. 101.

<sup>15)</sup> Ib. III. 10. p. 101.

<sup>6</sup> Grimm S. 413. — Phillips engl. r. u. r. gesch. b. II. s. 304. — ebenso wird auch die tochter des sokeman für mündig exachtet, cum possit et seiat domul sune disponere, et en incere quae pertinent ad dispositionem et ordinationem domus, ut seiat quae pertinent ad Cone et Keye, quod quidem esse non poterit ad 14. annum vel 15. quia hujusmodi aetas requirit discretionem et sensum. Bracton de legibus Angliae. l. S. c. 37. S. 3. — vgl. Du Cango voc. Cone.

einen knotenstock tragen und brauchen kann, für mündig gehalten wird, so auch der junge dienstmann seine mündigkeit erreicht, wenn er waften tragen mag, und zum dienste seines herrn tauglich befunden wird. Wenn wir aber diesen abschnitt kürzer abhandeln konnten, weil hier fast keine eigenthümliche bestimmungen des dienstrechtes gefunden werden, so sind wir dagegen genöthigt uns in ausführlichere erörterungen über die jetzt folgende materie, das erbrecht, einzulaßen, und zwar nicht deshalb, weil für die dienstleute vorschriften gegolten hätten, welche im allgemeinen von denjenigen, welche für die freien gelten, wesentlich verschieden gewesen wären, sondern weil in dieser beziehung für die dienstleute verschiedene folgen zu bemerken sind, die aus ihren besondern verhältnissen entspringen, und entweder die rechte derjenigen personen, welche das landrecht in entsprechenden fällen ohne weiteres zur erbschaft beruft, auf verschiedene weise beschränkt, bald aber auch rechte auf ihre erbschaft begründet, die das landrecht nicht in dieser gestalt kennt. Auch hier bemerken wir, daß die grundsätze des landrechtes denjenigen des dienstrechtes zum vorbilde und muster dienten, und wo beide von einander abwichen, dieses ass den besondern rechten zu erklären ist, welche den diess leuten an ihren gütern zustehen, aus der vertheilung aller güterrechte unter viele, von einander getrennte, für sich selbständig dastehende familien.

## C. Erbrecht.

## a. Gegenstand.

\$. 204. Das sächsische landrecht stellt ausdrücklich de vorschriften über das erbrecht nach dem dienstrechte durckaus denjenigen nach dem landrechte gleich, indem es jedoch den einzigen unterschied anmerkt, daß jene auf die gewäkt des herrn der dienstleute beschränkt seien: Dinstman erzet vnde nemet erue alse vri lüde na lantrechte, wen allene, dat sie buten irs herren gewalt nicht ne eruet, noch erze ne nemet. 1537) Dienstmann nement erb und erbent als frey leut nach allem recht. es mag aber jr eygen nit gevallen auß irer herren gewalt ob sy nit erben (haben. 1539) Dieses ist aber eine sehr wichtige folge der den dienstleuten allein zu hofrechte zustehenden gewere. Der anspruch des sächsischen landrechtes berechtigt uns aber auf

<sup>1587)</sup> Sächs. landr. III. 81, S. 2.

<sup>1538)</sup> Schwäb. landr. c. 48. S. 1. 2. p. 64.

die bestimmungen des dienstechtes für die einzelnen fälle, welche dasselbe nicht ausdrücklich erwähnt, von dem landrechte zu schließen, sie nach diesem zu ergänzen und zu vervollständigen. Zugleich brauchen wir aus diesem grunde nicht alle bei dem erbrechte möglicherweise vorkommende fragen zu erörtern, da das landrecht die durchgreifeuden regeln für ihre entscheidung darbietet, und wir können uns auf die merkwürdigen eigenthümlichkeiten des dienstrechtes beschränken, und das verhältnis angeben, in welchem dieselben zu den gegebenen regeln des landrechtes stehen. So werden wir dieselben erfordernisse zur erbfolgefähigkeit, denselben gegenstand der erbmasse, dieselbe ordnung bei der erbfolge, dieselbe berechnung der grade der verwandtschaft, dieselben gründe auf welchen das erbrecht beruht, dieselben rechte der erben, dieselben folgen des antretens der erbschaft nach dem dienstrechte, wie nach dem landrechte finden, nur mit der einzigen beschränkung für jenes, daß alle vorschriften desselben und die dem landrechte gleichmäßigen bestimmungen nur in der großen familie geltend gemacht werden können, zu welcher die dienstleute gehören, nur innerhalb der gewalt der herren, auf welche ihre rechtsfähigkeit wegen ihrer unfreiheit allein beschränkt war, innerhalb welcher besonders die ausübung ihrer güterrechte begränzt war. Allmälig näherten sich jedoch die vormals strenge geschiedenen familien, verbindungen zwischen ihnen wurden häufiger, und während die dienstleute zutritt zu dem landrechte erhielten, verschwanden die schranken, in welchen sie durch die verhältnisse als mitglieder der familie eingeschloßen waren, und milde nachsicht der herren setzte sich, mit bewilligung der übrigen mitglieder der familie, über beschränkungen hinweg, die vormals strenges recht waren: auswärtige erben wurden der erbfolge fähig, und so die gleichstellung des erbrechtes nach dem dienstrechte mit demjenigen nach dem landrechte in jeder beziehung vollendet, und nur dem ein-Auße des lehenrechtes, welches jedoch wieder sätze des dienstrechtes aufnahm, ist es zuzuschreiben, wenn besonders für die beneficien des dienstrechtes sich einzelne von dem landrechte abweichende vorschriften erhielten.

§. 205. Der erbe tritt durchaus in alle verhältnisse des erblaßers ein, daher macht er nicht nur ansprüche auf dessen eigen, sei es ererbtes oder erworbenes, sondern auch auf dessen amt und beneficien, wenn auch über den erwerb der letztern besondere vorschriften stattfinden. das vermögen schien nämlich einer ganzen familie anzugehören, und hatte auch der einzelne den besitz desselben, so durf-

ten doch durch ihn die rechte der familie nicht beeinträcktigt werden; mit dem tode des bisherigen besitzers trat die familie wieder in das vermögen ein, wobei jedoch die nächsten verwandten vor den entferntern begünstigt waren. überall beachtete man in dem einzelnen sein verhältnis zur ganzen familie, und viele folgen entsprangen daher. die familie haftete für ihre einzelne mitglieder; dieses verlieh dem einzelnen ansehen und schutz, während es eine harte bestrafung war, aus dem familienverbasee ausgestoßen zu werden, und derjenige, welcher ohne einer familie anzugehören sich im lande befand, auch keine errechte weiter ertheilen konnte. verbindlichkeiten, welche der einzelne eingeht, überträgt er auf die familie, daber bilden einen nothwendigen theil des gegenstandes der erb schaft die schulden und verbindlichkeiten des erblaßers, in welche der erbe, wie in alle seine rechte eintritt, wobei jedoch noch manche beschränkungen durch das landrecht und mithin auch durch das dienstrecht, besonders in bezug auf die aus vergehen entspringenden verpflichtungen des erblaßers, stattfinden. 1539) wie aber das einzelne mitglied einer familie dieselbe für seine handlungen verantwortlich machen kann, und namentlich für die entrichtung des we einem solchen verschuldeten wergeldes die ganze faulle in anspruch genommen werden kann, 1540) so steht es auch der familie zu für jede einem ihrer mitglieder zugefigte kränkung genugthuung zu fordern. die familie nimmt das wergeld des erschlagenen familiengliedes in anspruch, ud das dienstrecht macht hier keinen unterschied von den landrechte: Si occisus fuerit recompensatio ejus X librae sunt, quae ad alios non pertinent nisi ad cognatos occisi. 1441) ohne daß jedoch eines vorzuges der schwertmages dabei gedacht wird, welcher auch nach dem landrechte sich vermuthen läßt. 1543) so könnte man auch das recht auf das wergeld den gegenständen der erbschaft der diensleute zuzählen, und es zeigt sich darin eine merkliche verschiedenheit der ritterlichen, waffenfähigen dienstleute von den niedern unfreien, welchen das recht waffen zu trages nicht bewilligt ist, die mithin nicht wegen der verletzug eines verwandten die fehde übernehmen können, und des halb auch nicht zu der forderung eines wergeldes selbs

d

á

đ,

Ð١

0 €

ha .

kċ

le

<sup>1589)</sup> vgl. v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 330. f.

<sup>1540)</sup> Grimm s. 662.-664.

<sup>1541)</sup> Justitia minist. Babeberg. p. 103.

<sup>1549)</sup> v. Sydow l. l. s. 168-171.

berechtigt sind. daher muß der herr, der vorsteher der großen familie, zu welcher sie gehören, genugthunng für die verletzungen derselben verlangen, und ihm wird das wergeld seines unfreien mannes zugestanden. 1445) bei diesen letztern dürfen wir also das wergeld nicht zu den gegenständen des erbrechtes zählen, und bemerken überhaupt, daß wie so viele andere theile ihres rechtes, se auch das erbrecht der niedern unfreien durchaus verschieden von demjenigen der dienstleute ist, wenn auch ersteres einige dem landrechte nachgebildete oder entlehnte vorschriften enthält, und dadurch eine gewisse ähnlichkeit mit dem dienstrechte in dieser beziehung erhalten hat. Wenn wir nun aber den gegenstand des erbrechtes der dienstleute betrachten, so werden wir unterscheiden müßen, eigen: ererbtes, erworbenes; beneficien; ämter; sowie das eben erwähnte wergeld und die übrigen rechte, wie auch die verpflichtungen der dienstleute. wo es uns nöthig scheinen wird, werden wir die verschiedenheit, welche bei der ausübung des erbrechtes in bezug auf die verschiedenen gegenstände stattfinden, andeuten und bemerken hier nur noch, daß die bereits im vorhergehenden betrachteten besondern standesrechte und verhältnisse in gewissem sinne auch den gegenständen der erbschaft zugezählt werden. könnten, obgleich sie den betheiligten personen schon vor dem tode ihres erblaßers zutheil werden.

# b. Person des erben,

\$. 206. Während uns das landrecht verschiedene bedingungen der erbfolgefähigkeit nennt, ist für das dienstrecht nur eine einzige derselben hervorzuheben, jene nämlich, welche sich auf die abhängigkeit von der gewalt des herrn bezieht, und welche wir füglich, nach dem vorgange der glosse zum sächsischen landrechte, 1844) mit dem namen ebenburt bezeichnen können, und zwar ist es diejenigs ebenburt, welche aus dem dienste entspringt. um in die erbschaft eines dienstmannes folgen zu können, maß der etbe sich in der gewalt desselben herrn befinden, welchem der verstorbene dienstmann dienstes unterthan war, denn außerhalb der gewalt des herrn war der dienstmann unfühig eine erbschaft zu hinterlaßen. vrage off yemant eens dienstmans eygen nemen moge die dair geen dienstman en Js dair die dienstman des eygen hie eyschet dienstman

1543) vgl. not. 787. 1544) Glosse z. säche. landr. III. 73.

was Soe vunt men hie en moge."1545) Die gattin und kinder eines dienstmannes, der eine ungleiche ehe "matrimonium impar" abgeschloßen hatte, konnte keine ansprüche an dessen gütern machen. licet jam dicta matrona cum pueris suis in prescriptis bonis nullum jus habere videretur: eo quod maritus ejus Ministerialis noster extraneum se per eam reddidisset. 1546) sie waren nach dem dienstrechte unfähig eines erbrechtes, sowol an dem eigen, als an den beneficien ihres vaters. Quidam Reinoldus Quidlinburgensis Ecclesie ministerialis cum quadam ministeriali ecclesie meguntine, filia Theodorici de Geismar, Methilde nuncupata, matrimonium contraxit; unde proles quam ex ea genuerat, quia ecclesie Moguntine attinebat, nec predia nec beneficia, que ipse a Quidlinb. habebat ecclesia, secundum ius legale poterat obtinere. 1547) Sciendum est quod quicunque de ministerialibus infeodatis ecclesiae uxorem alienam duxerit, et de ea filios genuerit; quod dominus abbas de iure non teneatur illis feodum patris conferre.. Sed si hoc procuratum fuerit, quod dominus tam uxoris quam filiorum cos libere dederit ecclesiae; D. abbas cum eis pie et misericorditer dispensare poterit. 1548) Es waren wol nur einzelne gegenstände der fahrenden habe, welche der dienstman auf seine auswärtige kinder durch schenkung übertragen konnte; wenn sie aber auch sein eigen und seine benefcien erwerbeu wollten, so suchten sie unter die zahl der dienstleute des herrn ihres vaters einzutreten, und sich didurch erbrechte zuzusichern. Heithenricus et Conradus fill Thiethardi, cum essent homines liberi, in nostre Ecclesie se mancipaverunt servitium. Dederunt enim XI Mansos in villa que vocatur Eilenstidi et se ipsos Ecclesie, ut mererentur accipere beneficium et edificia patris sui excepta Villicatione in Gronynge, Croppenstide, Hammentorp et omni villitate que pertinent ad servitium Abbatis. [344] 24weilen aber machten die dienstleute von ihrem rechte ihre güter an bestimmte kirchen zu übertragen gebrauch, un ihren auswärtigen kindern rechte an denselben zu verschaffen. Quidam de ministerialibus regni, Pecelinus nomine de loco Trutwinsperg copulavit sibi quandam de ministeriali-

<sup>1545)</sup> Richatich landr. c. 24. p. 159.

<sup>1546)</sup> Bernard. abb. Burens. dipl. a. 1938. in M. B. t. VII. p. 191.

 <sup>1547)</sup> Arnold. archiep. Mogunt. dipl. a. 1155. ap. Guden t. I. p. 235.
 1548) Caes. Heisterb. ad Registr. Prumiens, c. 10. §. 3. ap. Hend. t. I. p. 668.

<sup>1549)</sup> Registr. Corbeiens. de aa. 1106—1126. S. 24. ap. Kindinger m. b. b. II. s. 139.

bus S. Petri in Ratispona ex qua genuit filium Pertholdum. Qui filium timens cundem quia de compari sua eum non habebat, et caeteros de posteritate sua posse eadem hereditate privari, veniens ad S. Emmer. tempore Engilfridi Abbatis proprietatem suam in praedicto loco Trutwinsperch, cum omnibus ad eam pertinentibus per manus Adelperti de Suzzinepah delegavit ad aram S. Emmer. ea conditione, ut omnibus annis LX nummis pro testimonio ejusdem delegationis vel traditionis ad Ecclesiam praedicti martyris datis, ipsi et liberi ejus et reliqui de posteritate ejus libere utantur ea et possideant. Deficiente vero generis sui posteritate in jus et in potestatem redeat Ecclesiae. 1860) Milde nachsicht der herren ertheilte aber selbst auswärtigen kindern erbrechte, vorzüglich alsdann, wenn sie sich in der gewalt eines befreundeten herrn befanden, mit welchem sogar über die ehen der beiderseitigen dienstleute, vorzüglich zu gunsten der erbrechte der kinder aus solchen ehen, verträge abgeschloßen waren. hier scheinen die beneficien jedoch dem eigen vorgegangen zu sein, da sie in solchen fällen dem herrn erledigt wurden, und dieser sie alsdann weiter vergeben konnte. Feodum autem paternum non obstante quod pueri patris non sequentur conditionem, filiis ex talibus matribus progenitis per Episcopum et Abbatem libere et liberaliter conferetur. '551') Die gleichmäßige vertheilung der erbschaft ihrer eltern unter die kinder der dienstleute verschiedener herren, fand besonders auch bei den ministerialen des reiches und der kirche statt, 1553) und wir beziehen es darauf, wenn das kaiserrecht sagt: dy dinstlude engap noch enleych der Keyser Ader mochte sin nicht getun, vi dez riches Gewelt wo dy abe gingen von todes weyn daz Gud teylte her med den Godeshusen. 1553) Es scheint sich aber auf die aufnahme auswärtiger kinder. oder des auswärtigen theiles derselben bei ungleichen ehen unter die zahl der dienstleute zu beziehen, durch welche die übrigen kinder, oder andere nahe verwandte die ihnen sonst zustehenden erbrechte verloren, wenn das teklenburgische dienstrecht sagt: Item recipere non debemus in ministerialem aliquem, ut hereditatem subintret, quae primis heredibus patre praemortuo debetur. \*\*\*\*) Ausgeschloßen

<sup>1550)</sup> Chart. a. 1141. ap. Pez t. I. p. III. p. 134.

<sup>1551)</sup> Convent, int. Hermann. episc. Herbipol. et Cunrad, abb. Fuld.
a. 1231 ap. Schannat. client. fuld. p. 354.

<sup>1552)</sup> s. not. 1505. 1506.

<sup>1558)</sup> Kayser recht. III. 6. p. 97.

<sup>► 1554)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 18. p. 805. ·

von der erbschaft eines dienstmannes sollte der auswärtige sein, denn nur innerhalb der gewalt seines herrn galten, wie die güterrechte, so auch die rechte an der erbschaft.

S. 207. Neben der ebenburt zu dienstrechte erwähnen wir die bei dem erben erforderliche rechtsfähigkeit nur wegen einer merkwürdigen bestimmung des cölnischen dienstrechtes, indem wir alle übrige durchaus den vorschriften des landrechtes entsprechende bestimmungen übergehen, und wegen einzelner gründe, welche die rechtsfähigkeit der dienstleute entweder vermindern oder aufheben, auf das folgende, wo das peinliche recht besprochen werden soll, hinweisen. Das cölnische dienstrecht beschreibt aber ausführlich die haft, in welche sich ein des freventlichen todtschlages schuldiger dienstmann begeben muß, und sagt, nachdem es die seinen freunden ertheilte erlaubnis den gefangenen den ganzen tag zu besuchen, erwähnt hat: Uxor quoque sua poterit ad eum ingredi, et manere cum eo; si tamen prolem de ea intus genuerit, proles illa legitima non erit, et secularis juris expers manebit. 1555) Vort mach hie ouch sin elich Wif, darinn bi sich nemen of hie wilt: ever wint hie Kinder alda, die solen reichtlos syn.") eine verfügung, welche jedoch dieser vorschrift des landrechtes entspricht: Echte kindere ne mach de vnechte mu seder mer nicht gewinnen. 1557) während das altnordische recht die kinder verbrecherischer eltern selbst durch be-sondere namen auszeichnete. 1558) So hat das dienstrecht auch in der beschränkung der fähigkeit erbe zu werden, bloß dem landrechte nachgebildete bestimmungen, und das einzige, welches das dienstrecht von dem landrechte bei den über erbschaften geltenden vorschriften unterscheidet, ist die beschränkung derselben auf die gewalt des herrn. in dieser muß sich der erbe befinden, wenn ihm nicht ausnahmsweise auch außerhalb derselben erbrechte bewilligt werden. wenn aber der erbe, welcher sich in der gewalt des herrn befindet, die nach dem landrechte zur erbfolgefähigkeit erforderlichen eigenschaften besitzt, so macht æ seine ansprüche auf die erbschaft aus denselben grunden geltend, welche nach dem landrechte gefunden werden; auf dieselbe weise wie der freie nach dem landrechte, übt der dienstmann nach dem dienstrechte sein erbrecht aus, und hierbei kommt eine gleiche ordnung der erbfolge vor, und

<sup>1555)</sup> Jur. minist. Colon. S. 7. p. 75.

<sup>1556)</sup> Cöln. dienstr. S. S. s. S6.

<sup>1557)</sup> Sächs. landr. I. 88. 8. 8.

<sup>1558)</sup> Grimm s. 462. not. \*\*)

nur zuweilen treten dem lehnrechte entlehnte bestimmungen für die erbfolge in amt und beneficien ein. Wir werden mithin, wie nach dem landrechte, so auch nach dem dienstrechte vier gründe zu unterscheiden haben, aus welchen die erbrechte entstehen: blutsverwandtschaft; ehe; dagegen vertrag oder vermächtnis; und zuletzt recht des herrn, welches hier an die stelle des rechtes des richters oder des königes nach dem landrechte tritt. Die verhältnisse und erbfolgeordnung der erben aus den einzelnen gründen gegen einander bei der ausübung ihres rechtes, werden wir anzudenten suchen, indem wir jedoch stets auf die vorschriften des landrechtes, wo das dienstrecht weniger vollständig ist, zurückverweisen.

## c. Grund und ausübung des erbrechts.

#### aa. Bintsverwandtschaft,

S. 208. Verwandtschaft, sippe, ist die älteste und ursprüngliche begründung des erbrechtes. 1559 die ganze familie, und vorzüglich die nächsten verwandten, welche die entferntern ausschloßen, schien an dem vermögen des einzelnen familiengliedes rechte zu haben, welche sie nach dessen tode in ihrem weitesten umfange ohne fernere beschränkung ausübte. aber unter gleich nahen verwandten wurde wieder unterschieden, und aus verschiedenen gründen konnte der eine bei einer erbschaft vorgezogen, der andere nachgesetzt werden. So ist nach dem hofrechte die ausschließung der collateralen von der erbschaft regel, 1960) und ein altes recht der zinspflichtigen des klosters Weingarten sagt: Siquis censualis, facta legitima divisione rerum, nondum uxoratus, absque *filiis legitimis* migraverit, *nec &* fratre nec a sorore vel aliquo propinquorum hereditabitur, sed omnia tam mobilia quam immobilia, quae reliquerit, in usum cedunt aecclesiae. 1941) doch macht das dienstrecht auch ausnahmen von dieser regel, und das magdeburgische dienstrecht erwähnt geschwister bei der berufung der erbschaft noch vor den ascendenten, welche überhaupt durch die descendenten ausgeschloßen werden: Dat houeleen schal eruen vppe den sonen, dochter, bruder, suster, vader vnd

 <sup>1559)</sup> Grimm S. 467. — Eichhorn deutsches privatrecht. s. 807. 808.
 — v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 89.

<sup>1560)</sup> Richhorn d. st. u. r. g. S. ,863. not. e. b. II. s. 579.

<sup>1561)</sup> Jur. censual. monast. Winigart. sec. IX. 8. 8. ap. Kindlinger, hörigkeit. s. 230.

muder. 1567) der erbfolgeordnung nach dem landrechte zuwider, und es bleibt diese vorschrift auch auf die beneficien beschränkt, für welche sie hauptsächlich wegen der
zu leistenden dienste der ministerialen entstanden zu sein
scheint, 1563) während in bezug auf die erbschaft der übrigen güter wol andere vorschriften gelten, die dem landrechte entsprechen, und sich nicht zum vortheile der collateralen bestehende vorschriften nachweisen laßen. Unter
den erben sind mithin in der regel die descendenten, die
vorzugsweise zur erbschaft berufenen und berechtigten, zu
verstehen; die erbrechte der ascendenten kommen aber vorzüglich dort in betracht, wo bei der auflösung einer ehe,
aus welcher keine kinder vorhanden sind, das vermögen
der gatten getheilt wird, wie wir am entsprechenden orte
bemerken werden.

§. 209. Das geschlecht des erben bleibt nicht ohne wichtigen einfluß auf dessen erbrecht, doch wird dasselbe, wie bei freien, weniger bei der erbschaft des eigens, 1564) als bei amt, lehen und beneficium berücksichtigt. Das mänliche geschlecht hat hier den vorzug. hoc adjecto de speciali gratia, ut liberi masculini se.rus, quos dicta Diemuodis, que de familia esse dicitur Ecclesie Frisingensis ex prefato Dietrico milite nunc habet, vel procreaverit in futurum, succedere possint et debeant ipsi Diemuodi matri sie in predictis feodis pleno jure, dummodo illi matrimonia cortraxerint in nostre Ecclesie potestatem, vel saltim in comtractu matrimonii sui procuraverint apponi conditionem, sive pactum de pueris dividendis cum ecclesia Frisingensi. 1565) weiber sollten in der regel von der nachfolge in lehen und beneficien ausgeschloßen sein. Contingit quendam beneficiatorum et ministerialium ejusdem Ecclesiae Hartwicum de Danne nostro tempore sine masculinis heredihus a vita discedere et beneficium, quod tenuerat, in Abbatis arbitrio remanere, quod videlicet beneficium defuncti illius filia nomine Margaretha sui juris esse existimans, contra memoratum Albertum Abbatem in nostrae Serenitatis praesentia querimoniam posuit, et jam dictum beneficium sui juris esse asseveravit. Quare... heredibus foeminei sexus nunquam beneficium de jure concedere. 1566) doch konnte schon früh-

<sup>1562)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch. S. 4. s. 854.

<sup>1568)</sup> v. Sydow l. l. s. 14. not. 47.

<sup>1564)</sup> Ib. l. l. s. 65.

<sup>1565)</sup> Frideric. episc. Frising. dipl. a. 1280. ap. Meichelbeck t. II. p. II. p. 104.

<sup>1566)</sup> Frider. I. dipl. a. 1157, ap. Hund t. II. p. 262.

zeitig an vielen orten der herr nach einer guten und frommen gewohnheit die tochter seines dienstmannes mit den väterlichen lehen belehnen. Praeterea sciendum est, si aliquis ministerialis ecclesiae obierit et non filium sed filiam de familia ecclesiae superstitem reliquerit; quod D. abbas de bona et pia consuetudine potest cam de feodo patris sui infeodare; et in omnibus propter deum cum es misericorditer debet agere, atque ei communiter subvenire. 1667) ebenso sollten die weiber eigentlich nicht in die hofamter nachfolgen. nulla virgo vel mulier in ullo quatuor officiatorum principalium sc. Dapiferi Pincernae Camerarii Marschalli ratione hereditatis fratri suo succedere possit. 1566) doch auch dieser grundsatz ward nicht strenge befolgt, und oft erhielten frauen ein solches hofamt durch erbschaft, und ließen dieses durch stellvertreter und unterbeamten wo es, etwa bei hohen festen, erfordert ward, versehen. 1569) Wo die erbfolgefähigkeit der weiber anerkannt war, sollte dieselbe nicht immer bloß in ermangelung männlicher erben geltend gemacht werden dürfen, was an vielen orten lange gesetzliche vorschrift blieb: Quod videlicet de cetero Li-beris et Heredibus masculini sexus, non existentibus, bona, que tenentur ab Ecclesia nostra, sive sint Mangud, sive Dennestmannegud, ad filias etiam, sicut ad filios per successionem hereditariam devolventur. 1670) sondern zuweilen

1570) Conrad. epise. Monaster. dipl. a. 1809. ap. Kindlinger m. & b. II. s. 308. 804.

<sup>1567)</sup> Caes. Heisterb. ad Registr. Prumiens. c. 10. §. 8. ap. Honth. t. I. p. 668.

<sup>1568)</sup> Henric reg. dipl. a. 1230. ap. Senkenberg corp. iur. foudal: p. 767. 769. — vgl. Carol. IV. dlpl. a. 1377. ib. p. 814.

<sup>1569)</sup> Böhmer obss. iur. feudal. obs. V. S. 6. p. 144. — vgl. not. 1225. — aber auch wirkliche dienste leisteten frauen in ihren ämtern, oder hatten doch eine oberaufsicht in denselben. Botul, officior. Hainoiens. p. 178. Sapientia de Hion panitaria est et ipsius precepto portatur panis ad curiam a domo pistoris hereditarii seu a venditoribus et de ministerio suo est custodia turris et receptio pasnagiorum in nemoribus Montensis. hatten frauen amter, so vererbten sie dieselben wieder auf ihre · nachkommen, und söhne konnten das amt ihrer mutter übernehmen, während der gatte einer solchen frau als inhaber ihres amtes geschildert werden kann, und solches gewöhnlich an ihree stelle versieht. ib. p. 181. Walterus coquus est de hereditate matris sue sibi proveniente et cum miis coquis in corum jure participans idem etiam Walterus hostiarius est ex parte uxorig sue que fuit Nicholai filia et participans ex consuctudine antiqua cum hostiario dominationis montensis et equoso hostiarisis Montensis cum eodem Valencenensi participans.

konnte den töchtern sogar ein vorzug vor den söhnen eingeräumt werden, und sie wegen ihrer erstgeburt theile der erbschaft erhalten, welche eigentlich den erstgebornen sohnen allein zugestanden hätten. Defuncto L. Milite, qui fuit Ministerialis Ecclesie beate Marie in Monasteriensi civitate, orta est controversia de Bonis, que tenuit de Abbatissa tam de feodo quam de villicatione, inter venerabilem abbatissam et praedicti L, quos reliquit, pueros, filium et filiam, quia de familia Ecclesie non erant: sed ad instantiam multorum et cognatorum precum, hec intervenit compositio. Pueri prefati L. H. et E. dederunt Abbatisse XII. marcas Monasteriensium denariorum; Ida venerabilis Abbatissa villicationem in Everswinckele, curtis videlicet que dicitur Westhoff, contulit filie, quia major erat natu, fidejussione data, quod a festo beati Martini per annum ad Ecclesiam per concambium transibit beate Marie; . . filius vero prefati L. feodum patris recepit, fidelitatem loco Ministeriali facturus: qui si decedat, filia, que debet esse de familia Ecclesie, fratri succedat: et econverso si filia decesserit sine herede, filius ducat ministerialem Ecclesie, vel fidem faciat Abbatissae quod ducat; et villicationem recipiat. Appositum est etiam, quod si puerorum uterque predictorum sine herede moriantur: Fidejussores tam feodum quam villicationem tenebunt, donec XII. Marcas recipiant, et ab eis, tam de foedo, quam de villicatione exigêndum est servitium. 1571) Dafür daß die töchter von der nachfolge in den beneficien ausgeschloßen wurden, sollten ihnen die erbenden söhne alimente und sonst nöthige unterstützungen zukommen laßen, wo diese ausschließung üblich war, welches sich, wie bei den lehen der vasalles, nicht von allen orten für die beneficien und ämter der dienstleute behaupten läßt.

\$. 210. Eine andere wichtige folge der verschiedenheit des geschlechtes der erben ist eine besondere theilung der erbmasse: eine eintheilung der gegenstände der erbschaft, wobei der eine theil allein den männlichen erben, der andere dagegen bloß der weiblichen zukommt. denn wie das landrecht theilt auch das dienstrecht die fahrende habe in heergewäte und gerade und rechnet dieselben gegenstände zu diesen, welche das landrecht dazu rechnet. (1572) Daß aber die dienstleute heergewäte vererben, ist nach den worten der rechtsbücher ein vorzug ihrer ritterbürtigkeit: Jewelk man von ridderes art erft ok tvier wegene: dat erue an

. .

<sup>1571)</sup> Chart. a. 1209. ap. Kindlinger m. b. b. IL s. 248, 244. 1579) Grimm s. 566. f.

den nesten euenbürdigen mach, sye de is, vnde it herwede an den nesten svert mach. Svelk man von ridderes art nicht nis, an deme to stat des herschildes, de let hinder yme erue to nemene, svenne he stirft, vnde nein herwede. 1573) Eyn yegklicher man von ritters art erbet in zwen wege das erb an den nächsten maug. wie er sy. hörwagte an den nächsten schwertemaug. Welcher man von ritters art nit ist. an dem zergeet das recht des hörschildes der last hinder im erb ze nemen wenn er stirbet unnd enkeyn hergewat. 1574) Während aber in ermangelung männlicher erben das heergewäte, und wenn weibliche erben fehlten die gerade in den ersten zeiten dem herrn wahrscheinlich anfiel, und für letztere für andere unfreie dieselbe vorschrift fortwährend stattfand: cum aliquis de familla ejusdem Curie discedit quidquid de hereditate ipsius in equis aut pecoribus masculini sexus fuerit, Abbatem contingit, cetera vero Villico debentur. Si uxor alicujus Litonis decesserit, que non habet filiam innuptam, hereditas ejus, que dicitur Rade, Abbatem contingit. 1575) so verordneten die dienstrechte, und unter diesen bemerken wir vorzüglich das hildesheimische, daß in ermangelung der erben des einen dieser theile der erbschaft, die erben des andern theiles denselben erhalten sollten. Besterft ok en rade ne is dar nen dochter, so nemet et de sone. Dat selve is ok vmme dat herwede, ne is dar nen sone, so nemet et de dochter. 1576) In bezug auf das heergewäte ist hier noch der ausspruch des sächsischen landrechtes bemerkenswerth, daß der vater die dahin gehörenden gegenstände, bei seinen lebzeiten seinem, nicht ebenbürtigen, also auch mit einer auwärtigen erzeugten sohne, wenn dieser das gehörige alter erreicht hat, geben darf, ohne daß deshalb dem herrn. oder den übrigen erben irgend ein recht rückgabe oder erstattung des werthes dieser sachen zu fordern, gegeben Gift de vader sime sone kledere vnde ors vnde perde vnde harnasch to der tiet, als he is bedarf vnde et nütten mach, vnde it de vader geuen mach; stirft sint sin vader, he ne darf des nicht delen mit sinen brüderen, noch sines vader herren weder geuen, noch des vader eruen, of he sinem vadere nicht euenburdich nis, al si he von sinem vader vngesceden mit sime gude. 1577)

<sup>1573)</sup> Sächs. landr. I. 27. §. 2.

<sup>1574)</sup> Schwäb. landr. c. 287. II. §. 2. 8. p. 841.

<sup>1575)</sup> Registr. Corbeiens. de aa. 1195—1205. Ş. 1. ap. Kindliager m. b. b. II. s. 221.

<sup>1576)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 168.

<sup>1577)</sup> Sächs. landr. L. 10.

§. 211. Die erstgeburt ist nächst dem geschlechte hauptsächlich zu berücksichtigen, als wichtiger grund, aus welchem dem einen erben bei der ausübung seines erbrechtes ein vorzug vor dem andern eingeräumt wird. Die erstgeburt war in dem oben erwähnten beispiele der grund, aus welchem die tochter jenes ritters die villicatio vor den jüngern sohne erhielt. Bei königen und fürsten bildete sich früh die ansicht für die begünstigung der erstgeburt bei der erbschaft der regierung. 1478) mos in illa (Burgundia) qui pene in omnibus Galliae provinciis servatur remansit, quod semper seniori fratri, eiusque liberis seu maribus, seu foeminis, paternae hereditatis cedat auctoritas, ceteris ad illum tanquam ad dominum respicientibus. \*\*\*\*) In England wurde schon frühzeitig der grundsatz festgesetzt: bei dem tode eines mannes welcher eine erbschaft hinterläßt: si plures reliquerit filios tunc distinguitur utrun ille fuerit miles sive per feodum militare tenens aut liber sokemannus; quia si miles fuerit vel per militiam tenens, tunc secundum jus regni Angliae primogenitus filius patri succedit in totum, ita quod nullus fratrum suorum partem inde de jure petere potest. 1580) Ebenso finden wir für die ministerialen den vorzug des erstgebornen bei der erbschaft ihrer beneficien und lehen. villam Pohel eidem Alberto (de Guotenwerde) in feodum contulimus talibus conditionibus appositis et adjectis, videlicet si eundem Albertum unum filium vel duos aut tres seu plures filios masculos ex se habere contigerit, quod Senior et prior inter illos uxoren sibi de domo et familia Ecclesiae Frisingensis debet accipere, qui affectat, in eodem feudo jure hereditario patri succedere. 1581) und besonders für die ämter galt die erbfolge der erstgeburt, damit jede nachtheilige zersplitterung der mit dem amte verbundenen leistungen, güter und einkünste vermieden werde. Si quem etiam officiatorum migrare contigerit ab hac luce, decedentis primogenitus tantum debet in officii et feodorum ad id spectantium possessione quieta et pacifica remanere, ne in plures heredes ipsum officiam dividatur. Si vero aliquis ex hujusmodi officialibus extra potestatem Ecclesie matrimonium contraxerit, haeredes ejusdem idem officium nullatenus hereditabunt; et in hoc casa

<sup>1579)</sup> Grimm s. 478.

<sup>1579)</sup> Otton, Frising. de gest, Frideric. I. l. 2. c. 29. ap. Urstis. t. II. p. 471.

<sup>1580)</sup> Tractat. de legib. VII. 3. S. 2. — vgl. Blackstone commestaries on the laws of England. b. II. ch. 4.

<sup>1581)</sup> Chunrad. episc. Frising. dipl. a. 1860. ap. Meichelbeck t. II. p. II. p. .27

abbati et conventui antedictis tam officium quam feodum ipsi officio attinens in alium transferre licebit. 1582) Aus den vorschriften aber: si prenominati viri legitimas de familia Ecclesie eiusdem uxores duxerint, et ex eis liberos procreaverint, qui inter eos maiores masculini sexus fuerint eadem predicta officia iure hereditario obtineant, et sic in perpetuum sibi per eandem conditionem succedant. \*\*\*\*) Item quicunque Ministerialis beati Petri filios habuerit, mortuo patre senior filius obsequium Patris recipiet, et jus serviendi in Curia Archiepiscopi in suo officio, ad quod natus est, obtinebit. 1584) ist es vielleicht für viele fälle zu erklären, weshalb in urkunden den eigennamen noch der zusatz senior hinzugefügt wird, wo er nicht allein zum unterscheidenden kennzeichen eines einzelnen, sondern auch um dessen besondere auszeichnung als erbe besonderer güter und ämter anzudeuten, gedient zu haben scheint. Fridericus tunc Senior dictus de Laca. 1585) Albertus dapifer senior de Burne. 1586) Für die ämter wurde aber trotz des widerstandes der herren in den meisten gegenden schon frühzeitig diese erblichkeit und das erbrecht des erstgebornen bestimmt, obgleich diese ihnen ursprünglich allgemein verweigert worden waren, welche aber vorzüglich auch dadurch erreicht wurden, daß dienstleute, bei welchen alle verhältnisse erblich waren, diese ämter sehr häufig bekleideten, und so wurde die nachfolge des sohnes in das amt des vaters als ein ganz natürliches recht desselben angesehen.

Maurîn het erworben sîns vater ambet: daz was reht. 1587)

S. 212. Bei einzelnen erbhofämtern fand sich sogar, da auch den collateralen gegen die allgemeine regel allmälig ein erbrecht an dem amte bewilligt worden war, zuweilen

- 1582) Rudolf. I. dipl. a. 1278. ib. p. 126. das amt selbst war, wie aus dieser stelle schon erhellt, weniger an das erbrecht auf ein bestimmtes gut geknüpft, als vielmehr das gut eine folge des davon unabhängig ererbten amtes, weshalb sich auch bis auf die neueste zeit erbhofämter erhalten konnten, ohne das sie von dem besitze eines bestimmten lehnes abhiengen. vgl. Zachariä sächs. lehnr. 2te aus. §. 43. s. 56. 57.
- 1583) Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1127. ap. Guden t. I. p. 394.
- 1584) Jur. minist. Colon. S. 12. p. 79.
- 1585) Frider. de Truhendingen in Dilengen dipl. a. 1271. ap. Falkenstein cod. diplom. antiqu. Nordgauens. p. 60.
- 1586) Henric. marchion. Misnens, et oriental. dipl. a. 1287. ap. Ludewig r. m. t. I. p. 147.
- 1587) Parzival 662, 24.

ein seniorat. 1588) indessen enthält das teklenburgische dienstrecht die für das erbrecht der ministerialen merkwürdige vorschrift, daß das stammhaus dem jüngsten erben zegehören solle: Item inter legitimos coheredes iunior principalem domum hereditatis possidebit. 1589) Aber bei dem erbreckte der dienstleute findet noch ein anderer grund statt, ans welchem unter gleich nahen erben einer den vorzug erhalten kann. denn bald wird den eltern gestattet, ein beneßcium nach ihrem gutbefinden unter ihre kinder zu vertheilen. Hac quoque traditione facta et confirmata, ipsa quoque cum liberis suis ecclesiae nobisque fidem coram multis testibus fecit jure ministerialium, et quae tradiderat rursus a nobis in beneficio accepit, tam sibi quam successoribus suis perpetuo conservanda, prout pater et mater inter eos distribuerent. 1590) bald wurde denselben gestattet, für ihre beneficien und vielleicht auch gewisse theile ihres eigens sich einen erben zu wählen. ministrante et procurante base predicte celebrationem memorie Rudolfo prius meo. modo autem sancti Petri ministro. et ejus uxore si superstes sierit. cui in hereditatem firmam prefatum bonum concedi rogaui. hanc internectens conditionem. ut unum tautum es filiis uel filiabus suis. si filii desunt. in hoc bono hereden constituant. qui simili modo unum tantum ex filiis uel filiabus suis heredem relinquat. ceteris suorum cognationem succedentibus eadem lege firmiter designata. 1591) Bouo siquidem de Chestene uineam suam propriam eidem ecclesie & presenti et in perpetuum tradidit. et ab ea autem curtilen quandam ipse. et uxor sua. similiter in perpetuum. suum. et successorum suorum. quos heredes sibi elegerint. usum recipiunt. ea tamen ratione. ut quotannis presbiterio ejusdem ecclesie. uel ejus nuntio. in festo sancti Martini. XIL nummos. ipsi et posteri sul persoluant. 1592) Chynegundi vxori Eberhardi de Schönheringen Curiam nostram ibiden confirmavimus tali pacto. quod si dictus Eberhardus maritus eius heredes per eam habuerit quemcunque illorum heredum ad residendum in Curia eadem elegerit qui tunc fuerit, ille uel illa contrahet matrimonium ad voluntatem ipsius abbatis et debita seruitia Altahensi ecclesie exhibebant . . Et si plures filios vel filias habuerit, sepe memorata

<sup>1588)</sup> vgl. Estor kl. schrift. st. I. s. 87. f.

<sup>1599)</sup> Leg. feudal, Teklenburg. S. 19, p. 805.

<sup>1590)</sup> Conrad. dispensator. eccles. Helmunard. dipl. a. 1170. ap. Wigand femgericht. s. 298.

<sup>1591).</sup> Brunon. archiep. Trevir. dipl. a. 1115. ap. Günther t. L. p. 188.

<sup>1593)</sup> Godefrid. archiep. Trevir. dipl. a. 1135. ib. p. 198.

domina, ad nullum eorum spectat ius Curie memorate. nisi ad illum solum, siue masculus siue sit femina, quem abbas tunc in eadem Curia duxerit collocandum. sed nec ille ius aliquod habebit ibidem si uxorem duxerit sine abbatis consilio et consensu. 1592) sowie auch in einzelnen herschaften der vater durch die wahl unter seinen söhnen sich einen nachfolger in der regierung bestimmte. in comitatu Balduvini, eiusque familia, id multis inm seculis servabatur, quasi sancitum lege perpetua, ut unus filiorum, qui patri potissimum placuisset, nomen patris acciperet, et totius Flandriae principatum solus hereditaria successione obtineret... hoc scilicet fiebat, ne in plures divisa provincia claritas illius familiae per inopiam rei familiaris obsoleret. 1593) Während aber, wie schon das oben angeführte beispiel zeigt, auch dem herrn die wahl unter den kindern für die nachfolge in ein von ihm herrührendes gut zustehen, und diese selbst noch von besondern vorschriften, wie der pünctlichen befolgung der für das eherecht geltenden bestimmungen abhängig sein konnte, wurde auch den freunden eines verstorbenen dienstmannes, also verwandten und dienstgenoßen, das recht ertheilt, wenn der verstorbene keine kinder hinterließ, unter seinen nächsten collateralen einen erben für das erledigte amt zu wählen, selbst wenn dieser ein auswärtiger war, wo jedoch auf die eine oder die andere weise der übertritt desselben zu dem herrn seines erblasers als nöthige bedingung vorausgesetzt wurde. si Albertus de Lippia sine heredibus forte moriatur eius officium uni de filiis sororis ejus vel fratris ipsius quem amici ad id decreverint porrigetur ab Abbate ea tamen conditione ut ad officium hujusmodi praesentatus efficiatur ministerialis Ecclesiae Corheiensis seu per concambium seu alio modo alias officio carebit. 1595) Alle solche beschrän-kungen des erbrechtes gleich naher verwandten zu gunsten eines einzelnen fanden in der regel nur bei der erbschaft des amtes und der beneficien statt, während bei dem eigen die theilung zu gleichen theilen, entsprechend den vorschriften des landrechtes, für die erben galt.

### bb. Ebe.

S. 213. Wie nach dem landrechte ist nach dem dienstrechte die ehe ein grund des erbrechtes, und wir müßen hier dieselbe eintheilung der gegenstände, auf welche die

<sup>1593)</sup> Herrmann. abbat. Altahens. dipl. a. 1262. in M. B. t. XI. p. 60.

<sup>1594)</sup> Lambert Schaffnaburg. chron. ad a. 1071. ap. Pistort. I. p. 844.

<sup>1595)</sup> Chart. sec. XIII. ap. Treuer Münchhausen append. p. 7.

gatten nach der auflösung der ehe anspruch machen, aunehmen. Das von der frau eingebrachte vermögen wird von dem ursprünglichen vermögen des mannes getrennt, und besondere vorschriften betreffen die errungenschaft. Wir dürfen uns hier nicht füglich in weitere erörterungen einlaßen, die sich nicht auf die eigenthümlichkeit des dienstrechtes, sondern auf die einzelnen vorschriften des landrechtes beziehen würden. Wir bemerken hier nur, daß der frau wol an den meisten orten der dritte theil der errungenschaft ertheilt worden sein mag; wenigstens finden wir häufig durch hofrechte und die rechte der dienstleute einer theilung der güter, nach aufgelöster ehe, in drei theile erwähnt, welches uns von vorzüglicher wichtigkeit bei dem erbrechte des herrn, wenn ein dienstmann oder ein anderer unfreier eine ehe mit einer auswärtigen eingieng, scheint, weshalb wir auch im folgenden darauf zurückkommen werden. Dem manne wurde dagegen oft ein größerer theil, als der überlebenden gattin ertheilt, doch läßt sich darüber, wie überhaupt nach dem landrechte, so auch nach dem dienstrechte keine allgemeine regel aufstellen. Im vorhergehenden haben wir schon des vorzugs der witwe bei der vormundschaft der hinterlaßenen minderjährigen kinder nach dem hildesheimischen dienstrechte erwähnt, sowie des nachtheiles, womit eine zweite ehe verbunden war, und bei diesen vorschriften verwiesen wir wieder auf das landrecht zurück. Die uns erhaltenen dienstrechte enthalten für die in diesem theile in anregung kommenden fragen fast gar keine bestimmungen, und wir erklären ihr stillschweigen daher, daß sie die für die eigenthümlichen verhältnisse der dienstleute geltenden, und went auch dem landrechte entlehnten, doch auf eigenthümliche weise umgestalteten vorschriften aufzuzeichnen suchten, während sie gewöhnlich alle diejenigen vorschriften übergiengen, welche für die freien gleichmäßig wie für die dienstleute galten, welche gewohnheit des ganzen landes waren, und nicht allein der mitglieder einer einzigen abgeschloßen dastehenden familie. Wir heben einzelne puncte hervor. Wenn beide ehegatten sterben, ohne kinder zu hiuterlaßen, so finden hier dieselben vorschriften anwendung, die auch nach dem landrechte gelten sollen. so sagt z. b. das kaiserrecht: Do eyn man sterbit der gut hat das her vnvergifftet hat Daz sollen nemen syne erbin Daz von dem vater komen ist Daz sollen nemen dez vater frunde Daz von der mutter komen ist Daz sollen nemen der mutter frunt, han se aber gud gewonnen med er arbeyt So sollen se ez glich teylen, hat er aber nicht

erbin So sal ez dem keyser bliben. 1596) und das teklenburgische dienstrecht sagt: Item si duo ex nostris matrimonium contrahunt, habentes duas hereditates, si sine herede moriuntur, hereditates revertuntur ad stipitem, a quo processerunt. 1697) welche vorschrift besonders bei den ehen unter dienstleuten verschiedener herren strenge beobachtet werden muste. si quis ministerialium nostrorum ac ipsius Ecclesie matrimonium inter se contraxerit, sine omni exactionis molestia semper ratum maneat, ac liberi comm secundum conditionem Frisingensis Ecclesie equaliter dividantur; si vero sine heredibus decesserint, patrimonium si habuerint, ad cuius vir vel femina fuerit, revertatur. 1598) Was aber die ehegatten gemeinschaftlich beseßen oder erworben hatten, das vertheilten die erben beider seiten in der regel auch gleichmäßig unter sich, ohnedaß den erben der frau immer ein kleinerer theil zufiel. Quaedam Matrona hujus Ecclesiae ministerialis foemina, Filia Berngozi de Spanelo, quae successerat in conjugio cuidam Heinrico Filio Willehardi de Biberaha, haereditatem suam quae ei a Parentibus suis legitima ac Manifesta proprietate in Utelesbach obvenerat, Marito suo praedicto Heinrico, Jure Matrimonii dedit, at defuncta eadem foemina, Liutgarda nomine, cum Filio quem ab ipso Heinrico conceperat, non post multum tempus et idem Heinricus ejus videlicet Maritus, post ipsam moritur, convenientes itaque utrorumque parentes atque cognati diviserunt idem praenominatum praedium, quod ambo simul habebant dum viverent. 1599) Indessen enthalten wir uns hier jeder weitern erörterung, da, wie nach den verschiedenen gegenden die bestimmungen des landrechtes in diesen puncten sehr manigfaltig und verschieden sind, ebenso für das dienstrecht keine allgemeine grundsätze aufgestellt werden können, sondern für die einzelnen orte auf diese von der allgemeinen gewohnheit des landes, wenn nicht eine ausnahme erwiesen ist, geschloßen werden muß.

# ec. Vertrag und vermächtnis.

S. 214. Noch selten waren erbverträge in der zeit, als die ministerialität bestand, obgleich sie die rechtsbücher

<sup>1596)</sup> Kayser recht II. 95. p. 66.

<sup>1597)</sup> Leg. feudal Teklenburg. S. 13. p. 803.

<sup>1599)</sup> Ludovic. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1232. in M. D. t. VI. p. 203.

<sup>1599)</sup> Chart, circ. a. 1180. ap. Schannat. tradit. fuldens. p. 263.

kennen. 1600) Wenn dienstleute solche erbverträge abschließen wollten, so konnte ihnen dieses nicht verweigert werden, wenn sie sich auf den kreiß ihrer genoßen beschränkten. gegen diese durften sie über ihr eigen frei verfügen, und es war keine einsprache von dem herrn deshalb zu befürchten. Auch testamente waren der deutschen vorzeit ursprünglich fremd, und wenn sie auch schon frühzeitig gefunden werden, 1601) so bleibt doch noch lange zeit ihr gebrauch sehr beschräukt. Was die ministerialen betrifft, so finden sich beispiele von vergabungen auf dem todbette, von einseitigen willenshandlungen, die mit dem namen testament belegt werden, ohnedaß dieses wort überhaupt zur bezeichnung irgend einer eigenthumsübertragung, wenn auch nicht auf den todesfall, was zuweilen geschehen konnte, gebraucht wird, 1602) vorzüglich bei den dienstleuten der kirchen, und zu gunsten besonderer kirchen, da ja auch die geistlichksit sich stets bemühte den testamenten allgemeine aufnahme zu verschaffen. Quidam hujus Ecclesiae familiaris Hainnelius de Deheneten # extremis constitutus, agrum proprietatis suae in eadem villa, tradidit ad Sanctum Emerammum. 1603) doch wird zuweilen noch bei den vergabungen auf dem todbette ein delegator gebraucht. ministerialis ecclesie Salzburgensis nomine Marcwardus in extremis vite iam agens tradidit predium suum Sandenheim dictum, quod triginta annis et amplius possessione et usu sine cuiusque mortalis hominis contradictione possederat, in manus fratris Epponis ea conditione ut idem predium delegaret super altare sancte Marie sancteque Radegundis, quod et factum est presente et suscipiente Heinrico preposito et Counone advocato. 1611) oft waren solche handlungen zu gunsten bestimmter kirchen ganz unbedingt erlaubt, häufig muste auch die einwilligung des herrn noch dazu nachgesucht werden, und diese wurde wol niemals versagt. solche urkunden wurden auch häufig noch durch das insiegel des herrn bekräftigt, ohne daß in jedem solcher fälle seine ausdrückliche zustimmung nöthig gewesen wäre, sondern oft bloß weil dieses der urkunde allgemein gültige kraft und wirksamkeit verlieh. Ist aber das eyn man eynem frewnde gutt

<sup>1600)</sup> v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 306 f.

<sup>1601)</sup> Grimm s. 482. 483. — vgl. v. Sydow. 1. 1. s. 304. Not. 936.
1602) s. not. 741. — über die verschiedepen bedeutungen jenes wortes Du Cange voc. testamentum.

<sup>1603)</sup> Chart. sec. XIII. ap. Pez. t. I. p. III. p. 173.

<sup>1604)</sup> Chart. a. 1160. in M. B. t. I. p. 26.

schaffen wil nach seinem tode. will er im das sicher machen er sol im geschrifft darüber geben eyn handtfeste. Und daran eyn insigel eynes bischoffs, oder eynes leyenfürsten. oder eynes klosters, oder cyner statt. oder der stette herren eynsigeln, oder des landtrichters, oder er soll für seynen richter, oder für seynen herren faren. unnd sol dye gezewgen mit im bringen unnd ander dye do bey seind. 1605)

#### dd. Recht des berrn.

S. 215. Eine sehr wichtige folge der unfreiheit der dienstleute, eine wesentliche eigenthümlichkeit ihres verhältnisses, ein unterscheidendes kennzeichen von den freien, ist das recht, welches der herr unter gewissen bedingungen an der erbschaft seines dienstmannes geltend mucht. doch erscheint dieses recht keineswegs als gewaltsame anmaßung des herrn; auch bei der ausübung desselben zeigt sich die ähnlichkeit des dienstrechtes und laudrechtes; denn nur da kann der herr von seinem rechte gebrauch machen, wo dasselbe recht durch das landrecht dem könige oder richter ertheilt wird, und der herr erwirbt die erbschaft seines dienstmannes in der regel nur unter denselben bedingungen, wie der könig oder richter die erbschaft eines freien. Starb ein mann und hinterließ eine erbschaft, zu welcher kein berechtigter erbe erschien, so nahm der könig dieselbe in besitz; wenn aber kein erbe für die güter eines dienstmannes vorhanden war, so konuten diese nicht als herrenlos an den könig fallen, denn sie gehörten der familie, zu welcher der dienstmann selbst gehört hatte, sie musten deshalb auch dem vorsteher der-selben, dem herrn, dessen schutz die rechte der familie gesichert hatte, anfallen, und dieser verfügte nach seinem gutbefinden über die erworbene erbschaft unter die fami-lie. So findet das erbrecht des herrn in ermangelung anderer erben statt. ut ministerialium absque herede decedentium bona seu beneficia fratrum bonis semper accedant. 1606) aber auch nur in demjenigen falle, daß keine andere erben vorhanden sind. Et ne mach ok (ore hovelen) neme biscope ledich werden, dewile jemant is de sek to deme busmete gheten mach, et si wif eder man. 1507) In bonis uero hereditariis, in quibus nascuntur nostri mi-

<sup>1605)</sup> Schwäb. landr. c. 311. S. 1. p. 363.

<sup>1606)</sup> Chron. Hildesh. ap. Leibnitz. a b. t. I. p. 746.

<sup>1607)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 161.

nisteriales, quamdiu in cognatione sine genealogia uir uel mulier inuenitur, cui talium bonorum ius uel actio competere possit, huc bona ad nos tanquam uacantia, redire non possunt. Eodem iure censentur, qui iure ministerialium a nobis tenent, excluso eius iure hereditati, quod Herrvvede dicitur. 1608) denn der herr war verpflichtet für die erhaltung der rechte seiner dienstleute zu sorgen, und dieselben durften auf keine weise durch ihn beeintrachtigt werden. Es ist aber die wichtigste folge aus der gewalt des herrn, in welcher sich der dienstmann und sein vermögen befindet, daß der herr nicht nur verpflichtet ist, die rechte des dienstmannes zu sichern, sondern auch, daß er zuweilen der erbe desselben werden kann, und die rechte, welche der herr bei veräußerungen der güter des dienstmannes außerhalb der familie ausübt, entsprechen durchaus den rechten der erben bei veräußerungen der güter ihres erblaßers, nur mit dem unterschiede, daß der vorsteher der familie seine rechte nur dann gültig macht, wenn das zu der familie gebörige gut von derselben entfremdet werden soll, während die anverwandten ihre rechte jedesmal geltend machen, wenn die güter aus dem umfange ihrer kleinern und beschränktern familie gebracht werden. Der herr erscheint bei solchen gelegenheiten als der vertreter der ganzen familie, die bei diesen veräußerungen betheiligt war, daher auch nicht selten ihre ausdrückliche zustimmung nachgesucht werden muste. 1609)

S. 216. Da der mangel der ebenburt der erben, wenn sie nämlich einem andern herrn, als der erblaßer zugehörten, diese unfähig machte ihre ansprüche geltend zu machen, da das der familie gehörende gut derselben auch nicht entzogen werden durfte, so galt natürlicherweise derjenige, welcher auswärtige erben hinterließ, für erblos, und nach ganz einfachen grundsätzen fiel alsdann sein vermögen an die familie, von welcher es herrührte, und im namen derselben, an deren vorsteher, den herrn, zurück. Si autem alienas acceperint uxores omnis hereditas eorum et vniuersa que possident ad Sancti Nicolai cedant monasterium et nullus heredum suorum in his quicquam habeat. 1610) Si quis tam de familia, quam de ministerialibus, non habens heredem vel sue legis uxorem, mortuus fuerit,

<sup>1608)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 9 p. 301.

<sup>1608)</sup> s. not. 900. 904. 1610) Bichez. regin. Polon. dipl. a. 1056. ap. Günther t. I. p. 182. - vgl. Henric. III. dipl. a. 1051. ap. Tolner. cod. diplom. Palat. p. 26,

bona eius omnia a fratribus recipiantur. 1611) Albanus ministerialis noster filius Rudperti de Richerspuren ex petitione nostra, beneficio avi sui Albani et patris a predicto Abbate tali conditione infeodatus est, quod si idem Albanus legitimum Matrimonium cum ministeriali nostra vel ipsius Ecclesie sortitus fuerit, liberi eius equa parte sine malo ingenio dividantur, quod si aliter fecerit, universa, que ab avo suo vel a patre ex parte Monasterii successive possederit eidem Monasterio libere sine contradictione succedant. 1612) Wenn aber häufig bei einer solchen ehe bemerkt wird, daß durch sie der herr ein recht an den gütern seines dienstmannes erhalte, so ist darunter wol gewöhnlich nicht der alsbald erfolgende erwerb der güter desselben, sondern ein nach seinem tode gegen die auswärtigen erben eintretendes erbrecht zu verstehen, worauf gewissermaßen die häufig heigefügte formel: "der herr erhalte die güter ohne arglistige entfremdung durch den dienstmanu zu befürchten," hinweiset, welche überflüßig gewesen wäre, wenn der dienstmann bei seiner, den rechten des herrn gefahr drohenden, ehe augenblicklich seiner güter beraubt worden ware. Preterea statuimus et confirmamus ne alicui prefati Monasterii predia hereditario jure possidenti. ipsa liberorum vel nepotum suorum occasione vendere. aut in partes dividere liceat. nec alium heredem in ipsis. nisi de nostra. aut cenobii familia procreatum facere presumat. quod siquis temere presumpserit. omni iure cessante Ipsius. ad monasterii utilitatem decernimus trans-ferenda. 1612) Si quis ministerialium extra sui monasterii collegium matrimonium contraxerit, om 13 patrimonium cum feodo ab cadem ecclesia conquisito, libere et sine omni contradictione monasterio cedat, nullo malo ad alienandum praeveniente ingenio. 1614) Wie aber hier der herr in ermangelung anderer oder erbfähiger erben den dienstmann beerbte, so geschah es auch bei andern unfreien, und die lex Ripuariorum führt dieselbe vorschrift auch für den homo denarius an: Si autem homo denarius absque liberis decesserit, non alium nisi fiscum nostrum haeredem relin-

 <sup>1611)</sup> Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1180. ap. Guden. t. I. p. 93.
 — vgl. eiusd. dipl. a. 1181. ib. p. 99.

<sup>1613)</sup> Ludov. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1223. in M. B. t. VI. p. 203. 204.

<sup>1618)</sup> Otton, episc. Babenberg. dipl. a. 1128. in M. B. t. XIII. p. 143.

<sup>1614)</sup> Henric, VI. dipl. a. 1193. ap. Hund. t. II. p. 192. — Frideric. I. dipl. a. 1163. ib. p. 232. — Henric. VI. dipl. a. 1193. ib. t. III. p. 275.

quat. 1611) so wie auch für den tabularius: Tabularius satem, qui absque liberis discesserit, nullum alium nisi Ecclesiam relinquat heredem. 1616) Daß aber der herr die erbschaft eines ledigen dienstmannes im vorzuge gegen dessen übrige verwandten erhalten habe, finden wir nirgends als allgemeine regel festgestellt.

5. 217. Für das erbrecht des herrn bei ehen mit auswartigen personen muß hier eine besondere, durch das hofrecht fast überall angenommene beschränkung erwähnt werden. Es soll nämlich die erbschaft des unfreien, welcher eine solche ehe vollzogen hat, nicht ganz an den herrn fallen, sondern sie soll in drei theile getheilt werden, und der herr, zu gunsten des überlebenden ehegatten, nur einen bestimmten antheil erhalten. solche vorschrift wurde wol hauptsächlich wegen der errungenschaft aufgestellt, und auf sie die entsprechenden grundsätze des landrechtes angewandt, da die eingebrachten güter beider ehegatten nach aufgelöster ehe an die familie, von welcher sie herrührten, zurückfallen, und von derselben nickt entfremdet werden sollten. Der antheil des herrn soll bei dem tode des mannes zwei drittel, bei dem tode der fran nur ein drittel betragen. Si vero (homines censuales) in extraneam vel alienam cuiuscunque conditionis familiam nupserint, duas partes tocius substancie vel possessionis de mortuo viro accipiat ecclesia, de muliere vero tertian partem. 1617) hiemit stimmte das wormsische hofrecht überein. Si quis ex Familia alienam uxorem acceperit, iustum est, ut quando oblerit, duae partes bonorum suorum assumantur ad manus Episcopi. 1618) von dem noch übrigen dritten theile hieß es: tertia vero (pars) eo defuncto viduae superstiti remanebit. 1619) In diesem falle waren keine ebenbürtige erben vorhanden, die erbschaft fiel mithin an die familie zurück, doch aus milde und billigkeit wurde der überlebenden gattin ein bestimmter theil des vermögens bewilligt, und keineswegs "fund hier die habsucht

<sup>1615)</sup> L. Ripuar. t. 57. c. 4. p. 180.

 <sup>1616)</sup> Ib. t. 58. c. 4. p. 181. — vgl. Schwäb. landr. c. 274. \$.
 1. 2. p. 327. 328. — ib. c. 286. \$. 1. p. 340. — ib. c. 293. \$. 2. 8. p. 346. — Schwäb. lehnr. c. 61. III. \$. 8. p. 66.67.

<sup>1617)</sup> Chart. a. 1150 ap. Guden. t. III. p. 1054. — vgl. Eichborn gesch. der urspr. der städt. verf. in v. Savigny zeitschr. f. gesch. rechtswißensch. b. l. s. 210. not. 87.

<sup>1618)</sup> Leg. et statut. famil. S. Petri Wormstiens. a. 1024. c. 15. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 777.

<sup>1619)</sup> Vgl. Ester de minist. S. 98. p. 189. not. — vgl. ib. S. 142. p. 200.

· herrn ihre rechnung; "denn nicht willkur, sondern das drecht bestimmte den antheil, so wie des auswärtigen ten, so auch der auswärtigen gattin. so sagt schon die Ripuariorum: (mulier) si virum supervixerit, quinquata solidos in dotem recipiat, et tertiam partem de omni quam simul conlaboraverint, sibi studeat evindicare, quicquid ei in morgangeba traditum fuerat, similiter int. 1620) es heilkt von der theilung des schatzes des nkischen königes Dagobert: thesaurus Dagoberti.. aequi-Tertiam tamen partem, de quibus Dagocia dividitur. tus adquaesierat, Nantildis regina receperat. 1621) und sammlungen der capitularien sagen: Volumus ut uxodefunctorum post obitum maritorum tertiam partem ilaborationis quam simul in beneficio conlaboraverunt, ipiant. 1622) und bis in spätere zeiten erhielt sich diese schrift für die ehegattin in dem landrechte. 1623) ebenso ilelt in England die frau den dritten theil des vermöas ihres mannes bei der verlobung als witthum zugesiert. 1624) Allein nicht bloß bei der erbschaft der gattin d diese theilung in drei theile statt; nach nordischen setzen erhält der bruder zwei drittel, die schwester nur drittel, sowie vom kinde der vater zweimal, die mutnur einmal den dritten theil ererbt, 1625) und nach der : Burgundionum beschränkt der sohn die mutter auf den tten theil der väterlichen erbschaft. Filius unicus defuncpatre tertiam partem facultatis matri utendam relinquat;

<sup>20)</sup> L. Ripuar. t. 37. c. 2. p. 175. 176. — vgl. Grimm s. 449.

<sup>31)</sup> Fredegar. chron. c. 85. — so musten auch die bewohner von Korostan den dritten theil ihrer abgabe an Olga selbst, für deren eigenen antheil, nach Wischegorod senden. Karamsin russische geschichte übers. v. Fr. v. Hauenschild b. I. s. 134.

<sup>22)</sup> Capitul. 1. 5. c. 9. p. 470. 471. — ib. 1. 5. c. 295. p. 560.

<sup>23)</sup> v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 277. 278.

Phillips engl. r. u. r. gesch. b. II. s. 176. — vgl. ib. s. 202. — noch an andern orten finden wir den dritten theil des vermögens eines mannes seiner frau zuerkannt, aber in anderer beziehung. nach den gesetzen Wladislavs königes von Ungarn erhielten frau und kinder eines todtschlägers, wenn dessen übriges vermögen an die verwandten des erschlagenen fiel, den dritten theil seines vermögens. Decret. S. Ladislai l. 2. c. 8. — vgl. Karamsin russische geschichte übers. von Fr. v. Hauenschild. b. I. not. 311. s. 828. — ein deutlicher beweis, wie welt verbreitet diese theilung in drei theile, von welchen die frau einen theil erhielt, war, daß in dieser vezichung das dienstrecht keine besonderheiten enthielt.

<sup>25)</sup> Grimm s. 407.

si tamen maritum alterum non acceperit. 1636) Diese vorschriften werden nun auf einzelne andere fälle für die unfreien analog angewandt. Colono duae partes agnationis sequastur, colonae vero tertia pars sequatur. 1627) und nach norwegischen gesetzen erhält der herr zwei drittel der kinder seiner freigelaßenen, während ein drittel ganz frei wird. 1628) Mit jenen vorschriften hängt auch wol zusanmen; daß unter zwölf eideshelfern acht von der väterlichen seite, vier aber von der mütterlichen sein sollen. ut apud duodecim homines parentes suos, octo de patre, e quatuor de matre, . . hoc coniurare debeat, quod avus sum .. nec genitor suus .. coloni .. nunquam fuissent. 1625) uni die werbürgschaft leisten nach angelsächsischem rechte zwölf magen, vier mütterliche und acht väterliche. zet twelf-hyndum were gebyriad twelf men to werborge, VIII fæderen mægðe and IV medren mægðe. 1630) Es scheinen aus alle diese vorschriften auf das genaueste mit den bestis-mungen über das wergeld der beiden geschlechter zusanmen zu hängen, und aus den ansichten, die bei der bestimmung desselben zu grunde gelegt wurden, hervorgegangen zu sein; und dieses betrug nach vielen rechten für weiber nur die hälfte des wergeldes der mäuner. 1631) Jene sich überall wiederfindende grundsätze waren es un auch, welche, als der antheil der auswärtigen gattin a der hinterlaßenschaft ihres verstorbenen unfreien gatter festgesetzt wurde, denselben gehörig bestimmten, und hierdurch das erbrecht des herrn, als vorstehers der familie, zu welcher das ihr zukommende gut wieder zurückkehrte, auf die erblose hinterlaßenschaft seines unfreien oder dienstmannes, zu gunsten der auswärtigen erben, beschränkten.

\$. 218. Wie bei den freien in gewissen fällen zur str-

<sup>1696)</sup> L. Burgund. t. 69. c. 1. p. 834.

<sup>1627)</sup> Capit. circ. a. 830. c. 8. p. 869.

<sup>1628)</sup> Grimm s. 324,

<sup>1639)</sup> Append. Marculf. c. 5. p. 845. — doch dagegen Formul. Lindenbrog. c. 169, p. 453.

<sup>1680)</sup> Be were. S. S. b. Schmid. gesetze d. Angels. s. 211.

<sup>1631)</sup> Grimm s. 404. 406. — indessen muß bemerkt werden, che die theilung in drei theile auch sonst die gewöhnliche ist, went unter zwei zu ungleichen und unbestimmten antheilen berechtigten parteien getheilt werden soll, und daß alsdann gewähnlich die eine partei zwei theile, die andere dem dritten theil erhält. so z. b. erhält nach dem sächs. landr. II. 37. §. 2. a. derjenige, welcher dieben oder räubern das entwandte gut abjugt, davon den dritten theil. über diese theilung bei den vogtgerichten mehr im folgenden.

fe ihre güter dem könige zugetheilt wurden, so konnte bei den dienstleuten der herr wegen verbrecherischer handlungen derselben ein erbrecht erhalten, denn des herrn gewalt ist für die dienstleute, was die königliche für die freien ist. Dienest manne egen ne mach in koningliken gewalt nicht komen, noch buten irs herren gewalt, of se sik verwerket an irme rechte. 1632) Dienstmannes eygen mag nimmer kommen in den künigklichen gewalt noch (auß) jr herrn gewalt. noch auß jr gotzheüser gewalt. ob sy sich verwürckent an jrem recht, nach (noch) eygner leüt eygen das vallent jr herrn an der sy eygen seind. 1633) Wir werden im folgenden diese vorschriften noch einmal betrachten, und bemerken hier nur, daß es eine wichtige folge aus der unfreiheit der dienstleute ist, und ein beweis derselben, wenn, wie bei den eignen leuten, ihre güter, deren sie nach den für die freien bei verbrechen geltenden rechten beraubt werden, nicht in die königliche gewalt, sondern in die gewalt ihrer herren kommen. Wenn aber güter der dienstleute aus irgend einem grunde in die gewalt des herrn kommen, so gelten nach dem hofrechte und dem rechte der dienstleute für den herrn dieselben bestimmungen, welche das landrecht in bezug auf den richter und die königliche gewalt aufstellt. Erblose güter zog der richter ein und muste sie jahr und tag bewahren, in welcher frist, wenn sich etwa erben fanden, dieselben ausgelöst werden konnten. Svat süsgedanes dinges eruelos irstirft, herwede oder erue oder rade, dat sal man antwerden deme richtere oder deme vronen boden, of het eschet na deme drittegesten. Dit sal de richter halden ar vnde dach vnvordan vnde warden of sik ieman dar to de mit rechte. Sint keret de richter in sinen nvt, it ne si of de erue gevangen si, oder in des rikes denist gevaren, oder in godes denst buten lande. So myt he sin waren mit dem erue, wente he weder kome, wande he ne Lan sik an sinem erue de wile nicht versumen. 1634) für Echtes eigen setzt sogar das sächsische landrecht dreißig Thre und jahr und tag fest; 1635) so müßen wir in diesem Talle dieselbe frist für die bewahrung bei dem herrn anzehmen, und urkunden sagen ausdrücklich, daß güter, wel-

l 632) Sächs. landr. I. 88. §. 2.

 <sup>1638)</sup> Schwäb. landr. c. 47. S. 1. p. 63.
 1684) Sächs. landr. I. 28. — vgl. Schwäb. landr. c. 297. IL.
 5. 4—7. p. 841. 849. — vgl. Frider. I. dipl. a. 1188. ap. Westphalen. monum. inedis. Cimbr. t. I. p. 1286.

<sup>(635)</sup> v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 800. f.

che der herr als erblos einzieht, wenn sich ein erbe findet, von demselben wieder eingelöst werden könnten. nostra regia auctoritate concedimus atque sancimus, ut quicunque ministerialium illorum sine herede defunctus suerit, bona illius ad ecclesie pietatem redcant, ut a quocus que ipsorum uiuente redimi possit, bonorum eius possessio redimatur. 1636) Dieselben fristen galten bei dem erwen der güter durch die königliche gewalt oder durch den hern bei verbrechen der freien und der dienstleute, 1637) und wahrscheinlich waren die rechte des herrn an denjenige gütern, welche er bei ehen mit auswärtigen ererbte, lehin beschränkt, daß sie durch die auswärtigen erben, wem diese, ehe eine frist von jahr und tag zurückgelegt wa, unter seine dienstleute eintraten, wieder aufgehoben wuden, und alsdann die nähern, verwandten erben den herm von der erbschaft ausschloßen.

§. 219. Ein besonderes erbrecht des herrn von großer wichtigkeit kommt hier noch in betracht: dasjenige nimlich, durch welches er vor allen übrigen erben, wie der erstgeborne in der regel auf das amt, die schwertmagen auf das heergeräthe, die nifteln auf die gerade, auf bestimmte theile aus der hinterlaßenschaft seiner verstorbenen dienstmannen anspruch machte. Als eine abgabe, welche der herr von den erben seines unfreien fordert, wird uns dieses erbrecht geschildert, und wunderbare sgen finden sich über dasselbe. Das magnum chronics Belgii erzählt, daß wenn ein unfreier ohne kinder sterbe, alle seine güter von seinem herrn in empfang genomme würden, und fährt dann fort: sin liberis relictis optimus pignus vel jocale patrono vel domino cederet. Si nihil & set tale defuncti dextera offeretur. 1638) ohne jedoch zu & wähnen, wann diese wunderliche sitte bestanden bak, woher sie entstanden sey, weshalb der herr grade & nen theil des todten körpers, und zu welchem zwecke w nutzen er denselben erhalten habe. doch fand diese sep aufnahme bei manchen, z. b. Bodin, 1639) Herald, 1879

ţ.

<sup>1686)</sup> Conrad. III. dipl. circ. a. 1145. ap. Ludewig r. m. t. II. p. 46.

— auch in andern hofrechten scheint auf diese nötbige bewirung hingedeutet zu werden z. b. leg. et stat. famil. S. Peti Wormatiens. c. 2. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 775. 776.

<sup>1637)</sup> Vgl. z. b. sächs. landr. I. 38. Ş. 2. — Ludovic. Pii. cap. l a. 819. c. 11. p. 333.

<sup>1689)</sup> Magn. chron. Belg. ad. a. 1193. ap. Pistor. t. III. p. 158.

<sup>1639)</sup> Bodin. de republ. I. 5. p. 61, 63.

<sup>1640)</sup> Herald rer. quotidian, l. 1. c. 10. p. 81.

Gronov, 1641) und Fontanini sagt: a proposito dell' eredità di costoro è curioso cio che scrive il Cironio 1. 2. c. 10 delle osservazioni altrove citate, (in Decretales p. 320) che quando moriva un servo, il suo signor temporale esercitava il jus chiamato manus mortuae, per lo quale della casa del morto riscuoteva un pegno vero, o fittizio e non trovandosene alcuno di questi si staccava una mano dal morto ed offerivasi al padrone; legge meritamente abolita da Alberone vescovo di Liegi. 1612) indessen bemerkt schon Potgießer von dieser erzählung: id tamen commentum esse alii existimant. 1643) und auch Estor fand sich veranlaßt dieselbe in zweisel zu ziehen; 1614) wir aber sinden weder einen genügenden grund, der uns eine so sonderbare sitte vermuthen ließe, noch auch beweise für deren dasein, wenn auch die hand des todten zuweilen vor gericht vorgezeigt werden muste. 1845) was bloß als beweis des to-des galt, konnte nicht zugleich auch als abgabe entrichtet werden. bloß der name todte hand, welchen dieses recht des herrn an der erbschaft seines unfreien führt: si mortua manus vel praeceptum regium super eas interiacet. 1646) war die veranlaßung zu allen jenen sagen, da doch todte hand überhaupt einen verstorbenen bedeuten kann, wofür wir nur ein beispiel, welches wir den angelsächsischen gesetzen entlehnen, anführen: Gif man forstolene man befo et odrum, and sy seo hand odcwolen, pe hine sealde pam men, be hine mon æt befeng, tyme bonne bone man to pæs deadan byrgelse, swa oder feoli, swa hweder swa hit sy, and cyde on pæm ade be sixtig hida pæt seo dea-Le hand hine him sealde. 1647) um so mehr glauben wir Aber die ansicht über die sogenannte todte hand, die sich Luf jene sagen stützt, verwerfen zu müßen, da sich eine Andere ursache für dieselbe leicht darbietet. denn der un-

<sup>1 €41)</sup> Gronov. not. 42. ad Hugon. Grotii de iure belli et pacis 1. 2. c. 5. S. 30. p. 299.

l 642) Fontanini delle masnade b. Estor. kl. schrift. st. I. s. 324.

L 643) Potgieser de statu servor, l. 2. c. 2. 5. 6. p. 179.

<sup>844)</sup> Estor de minist. S. 191. p. 266. not. — in unserer zeit hat diese abgeschmackte fabel gründlich und gelehrt widerlegt der freiherr von Reiffenberg in Mémoires de l'académie de Bruzelles. 1830. in der abhandlung: remarques sur deux actes de Henri II et Henri III ducs de Brabant. — vgl. archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique. 1831. Bulletin bibliographique. p. 81. 32.

<sup>1645)</sup> Grimm s. 627. - vgl. ib. s. 880.

<sup>1646)</sup> Carol. calv. capit. a. 865. c. 6. p. 159.

<sup>1647)</sup> Ines asetnysse c. 58.

freie besas eigentlich gar nichts, und sein herr war verpflichtet ihn mit allen zum lebensunterhalte nöthigen gegenständen zu versehen, von diesem erhielt er webnung und land zur bewirthung, von diesem nahrung und kleidungsstücke. seine gaben verlieh der herr aber ur auf lebenszeit seinem manne, sowie auch ursprünglich die lehen verliehen wurden, und nahm sie daher nach dessen tode wieder an sich, um sie späterhin auch des nachkommen desselben nach ihrem verdienste zu ertheiles. Fortwährend behauptete der herr, von den frühesten zeiten bis auf die periode, welche wir jetzt betrachten, bei niedern unfreien dieses recht. tota hereditas Litonum mansos habentium Abbatem contingit. 1648) wenn aber entweder, weil bereits erbliche güter von ihnen beseßen wurden, was bei vielen der beßern unfreien der fall war, oder weil ihnen der herr kein gut übergeben hatte, derselbe keine andere gegenstände zurücknehmen konnte, so durfte er doch wenigstens die kleidungsstücke wieder zurück fordern, welche durch sein geschenk verliehen worden waren: quod quisque eorum (mancipiorum utriusque sexus) habuerit in vestibus vel vestimentis, cum de hac vita migraverit monasterio S. Bonifacii contradat. 1649) sowie anch das beste der thiere, welche er seinem manne zu desser landwirthschaft anvertraut hatte, 1650) während den kisdern seines mannes das übrige verblieb.

S. 220. Besonders wichtig war das recht des herrn, die von ihm ursprünglich herrührenden sachen vor allen ardern erben wieder zurück zu nehmen, bei den dienstlerten. viele güter besaßen die dienstleute erblich: sie hatten eigen und fahrende habe, welche keine geschenke ilres herrn waren: güter, welche sie entweder noch von ehemaliger freiheit her als eigen besaßen, oder späterhit auf eine oder die andere weise, sei es durch geschenk, sei es für ihr auf feldzügen gewonnenes geld, eigenthümlich erworben hatten. an solchen gütern stand dem hem kein erbrecht zu, wenn nicht noch besonders hinzukommende gründe ihm ein solches zusicherten. amt und beneficium waren es, welche ursprünglich an den herrn zurückfielen, und derselbe forderte das schlachtros und die rütung wieder zurück, mit welchen er den verstorbenen augerüstet hatte: gegenstände von großer wichtigkeit für

<sup>1648)</sup> Registr. Corbeiens de aa. 1185—1205. S. 2 ap. Kindlinger. m. b. b. II. s. 222.

<sup>1649)</sup> Gundold, dipl. a. 1111. ap. Schannat, tradit. fuldens. p. 259, 1650) vgl. Grimm s. 374.

i, und von hohem werthe in jenen zeiten, welche der rr in seinem dienste häufig beßer verwenden konnte, wenn er sie dem vielleicht nicht waffenfähigen, etwa ch unmündigen sohne überließ. doch frühzeitig schon rden die beneficien erblich, aber wenn der sohn neue belehnung für sich bei dem herrn nachsuchte, lte er schlachtros, rüstung und schwert mithringen, und ses nach gebühr dem herrn zurück erstatten. indessen ieint das bambergische dienstrecht dem sohne, welcher :h nicht mit den seinem stande nöthigen waften versewar, schon die väterlichen waffen ertheilt zu haben, 1 bloß der nächste schwertmage, der bereits bewaffnet r, und ein beneficium ererbte, zu der übergabe selben an den herrn verpflichtet gewesen zu sein. Si ique liberis obierit et uxorem praegnantem habuerit, extetur dum pariat, et si masculus fuerit, ille habeat beicium patris, si non. proximus agnatus defuncti loricam im vel equum quem habucrit meliorem Domino suo ofat, et beneficium cognati sui accipiat. 1651) dem sohne er wurde nicht selten diejenige rüstung, in welcher der er sich ruhm und ehre erworben hatte, von dem herrn, er sie zurückgeben sollte, geschenkt. preterea armaam, que vulgo Herwede vocatur, dicti ministerialis nosque specialiter ad nos spectabat, uxori et pueris suis ipsius contulimus dilectione. 1652) Mit der erblichkeit · beneficien, die schon sehr frühe regel ward, verwand auch an den meisten orten die pflicht den todfall, sangefälle zu entrichten, das erbrecht des herrn an ı von ihm herrührenden, seinen leuten zum täglichen rauche bei den diensten ihres standes verliehenen geiständen, indem dem sohne, welcher die pflichten und mit denselben verbundenen güter seines vaters erbte, :h die geräthe, die waffen gegeben wurden, deren diesich in der ausübung seiner pflichten bedient hatte. ier sagt auch z. b. das magdeburgische dienstrecht: pe dat houeleen der dinstlude heft dy Bisscop nevn gevelle. 1653) Wo indessen sich dieses erbrecht des Wo indessen sich dieses erbrecht des rn an einzelnen orten neben der erblichkeit der benefin erhielt, finden wir, wie aus dem vorhergehenden :ht zu begreisen ist, in diesem erbrechte des herrn eine dogie mit dem erbrechte der schwertmagen und nif-

<sup>1)</sup> Justitia minist. Babeberg. p. 103.

Henric. com. de Aldenburg. dipl. a. 1334. ap. Scheidt v. adel.
 104.

<sup>3)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch S. 5. s. 354.

teln, 1684) indem die erstern vorzüglich die waffen und rüstung des erblaßers ansprachen, und gerade auf diese hauptsächlich die ansprüche des herrn gerichtet sind, während die letztern aus der erbschaft einer frau weibliche kleidungsstücke sich vorzüglich aneignen, auf welche hier ebenfalls der herr sein erbrecht geltend macht, da es die schätzbarsten gegenstände sind, welche er der frau zu lebenslänglichem gebrauche verliehen hatte. Ausführlich bestimmen die rechtsbücher, anderer quellen nicht zu gedenken, alle gegenstände, welche auf diese weise dem herrn oder den schwertmagen zugetheilt werden. den dreißigsten tag nach ihres gatten tode, eine zeitbestimmung, welche für die dienstlente, wie für die freien in anderer beziehung gilt: So sal de vrowe to herwede irs mannes en sverd geuen, vnde dat beste ors oder perd gesadelet, vnde dat beste harnasch, dat badde to enes mannes liue, do he starf binnen sinen weren; dar to sal se geuen enen herpole, dat is en bedde, vade ein küssen vnde ein lilaken, en dischlaken, tvei beckene vnde ene dvelen. Dit is ein gemene herwede to gevene vnde recht, al settet die lüde dar mangerhande ding to, dat dar nicht to ne hort. Sves dat wif nicht heuet dire dinge, des ne darf se nicht geuen, of se ir vnscult dan dar to dvn, dat se is nicht ne hebbe; vmme iewelke sæ synderliken. 1655) waffen und rüstung sind aber die vozüglichsten gegenstände, welche der herr erhält, denn dem dreißigsten tage nach dem tode ihres gatten: So n die fraw sein roß satteln. oder sein pferd das beste 🛎 er het. und den besten harnasch den er het zu seine leibe, und sein bestes schwert geben seinem herren der eyn dienstman was. Darnach sol sy den erben geben eyn bet, eyn bolster und ein küßin. unnd zwey lilach. und ein tischlach. und ein badhemde, und zweheln und beckin 🚾 ist eyn gemeyne heymfart zu geben. und ist auch recht Do seczent die leut manig ding das darczu nicht gebes wäre nach dieser stelle unter den zum betgewäte gehörigen gegenständen unterschieden worden, 🕬 herr und schwertmagen hätten sich bei der nachfolge dasselbe beschränkt, keiner aber die rechte des anden gänzlich ausgeschloßen. In diesen gegenständen, wekte die rechtsbücher erwähnen, bestand in der regel der antheil, welchen der herr von der erbschaft seines diens

<sup>1655)</sup> Sächs. landr. I. 92. Ş. 4. — vgl. Grimm s. 568. ff. — v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel. s. 153 — 155. not. 481. 1656) Schwäb. landr. c. 367. IV. Ş. 11—13. p. 317. 318.



<sup>1654)</sup> Grimm s. 873 872.

mannes bezog, und es muß zu den ausnahmen gezählt werden, wenn statt derselben ein thier genommen wird, wobei jedoch wieder vorzüglich das werthvolle schlachtros, da dieses einer der schätzbarsten gegenstände, welche der herr seinem dienstmanne auf lebenszeit zur verrichtung seiner dienste geliehen hatte, war, in betracht gezogen wurde. dagegen bestand der todfall bei der erbschaft der frauen immer in einem guten gewande: Quicunque tam do ministerialibus, quam de familia mortuus fuerit sine herede, bona eius omnia fratres recipient. Si vero aliquis super-vixerit heres, optimum caput vel optima vestis fratribus eisdem praesentabitur. 1617) Statt der übergabe dieser bestimmten gegenstände an den herrn, konnte auch, besonders in den spätern zeiten, als dasjenige, was ursprünglich rückgabe geliehener sachen gewesen, zu einer abgabe des unfreien erben an den herrn geworden war, eine bestimmte geldsumme entrichtet werden, über deren größe an den einzelnen orten verschiedene bestimmungen bestanden 1658).

S. 221. Wir haben die verbindung des beneficium und des heergewätes bemerkt: jenes die belohnung für die dienste, dieses die mittel, welche in den stand setzen die dienste zu leisten; beides, ursprünglich nur auf lebenszeit verliehen, fällt nach dem tode des besitzers an den herrn zurück. indessen wurden die beneficien erblich, aber die verpflichtung das heergewäte zurückzugeben blieb an vielen orten bestehen, als eine verpflichtung, welcher noch vor der antretung des ererbten beneficium nachgekommen werden muß, und wer diese nicht in jahr und tag erfüllt, verliert dadurch das erbrecht an dem angefallenen beneweil er die rechte des herrn beeinträchtigt hat, wird ihm die ertheilung des beneficium von demselben versagt, welches dieser nicht ohne besondern grund thun durfte. es ist hesonders das teklenburgische dienstrecht, welches diese vorschriften in bezug auf die ministeria-len ausführlich erörtert. Si uero filius ministerialis nostri uel haeres legitimus, si filius non est, patre praemortuo intra annum et diem, ius quod Herwede dicitur, in castro nostro nobis uel camerario nostro, si praesentes non sumus, praesentauerit, ius bonorum suorum per hoc saluauit; si uero praesentatum, nec per nos nec per Camerarium nostrum recipere uellemus, sub testimonio Castellanorum hoc relinquet, et sic iterum lus bonorum suorum saluauit,

<sup>1657)</sup> Adelbert. archiep. Mogunt. dipl. a. 1181. ap. Guden. t. I. p. 99. 1658) Kindlinger m. b. b. II. §. 27. not. o. s. 168. 164.

per equum meliorem praemortul, uel cum dimidia marca, si equus non est, Herwedium exsoluit, dummodo loco et tempore hoc exhibeat, sicut praedictum est. Si uero intra annum et diem, ex contumacia uel alia causa exhibere hec noluerit, bonorum suorum ius perdit. Qui uero propter legitimam necessitatem exhibere non potuerit, uel quia est peregrinus, uel ex legitimis causis detentus, si necessitatem euadit, qua hora de praemortuo sibi innotuerit, ab eadem praedictum anni et diei competit, ad Herwadium exhibendum, eo modo quo praedictum est. 1659) Die verbindlichkeit das heergewäte zu entrichten, soll aber keine nachtheilige folgen in dieser beziehung haben, daß ent-weder unter collateralen, da auch diese, wenn kinder febl-ten, erbfähig sein konnten, der minder berechtigte einen vorzug an der erbschaft des erledigten beneficium vor den mehr berechtigten durch die auslieferung des heergewätes erhalte, oder daß der minderjährige erbe nicht durch seinen vormund seinen pflichten hierin genüge leisten könne. Item si ministerialis noster moritur sine legitimo haerede, et unas ex cognatione, de qua plures agere possunt pro hereditate, alios in dolo praeuenerit, equum praemortui pro Herwadio exhibendo, si quilibet aliorum, quibus haec actio competit, dimidiam marcam exhibuerit nobis debito loco et tempore, sicut praedictum est, eodem modo illos audiemus, sicut illum, qui primo nobis exhibuit equum. Item exhibitio Herwadii per tutores eorum, qui sunt minorennes, eoden modo loco et tempore completur, sicut per heredes ipsos, qui sunt legitimne actatis. 1660) Diese entrichtung des heergewätes vor dem empfange eines beneficium macht um aber auf das entsprechende verhältnis, welches bei den freien, wie bei dem unfreien gefolge stattfindet, ohne daß wir deshalb die vorschriften für das eine von denjenigen für das andere herleiten dürfen. schon Tacitus 1661) erzählt, daß das freie gefolge von den gefolgeherren mit waffen und rüstung versehen worden sei; beneficien, spätere lehen, traten als belohnungen der dienste hinzu; erblich aber sollte keine von den gaben des herrn sein. während sich aber allmälich die ansicht von deren erblichkeit festsetzte, erhielt sich wie für die dienstleute, so auch für die vasallen, an vielen orten, besonders in denjenigen ländern, wo das lehnwesen wichtiger und vollkommener ausgebildet war, z. b. vorzüglich in England, die pflicht des

<sup>1659)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 10. p. 801. 802. 1660) Ib. S. 11. p. 302. 303.

<sup>1661)</sup> s. not. 1829.

erben die wassen seines erblaßers, oder auch andere gegenstände, die deren stelle vertreten sollten, dem Iehnsherrn als relevium, 1662) wenn er für sich die neue belehnung nachsuchte, zu übergeben. wassen sind der vorzüglichste gegenstand des relevium, und während die vasallen rach ihrem höhern stande, eine größere anzahl und werthvollere gegenstände geben, heißt es von dem gewöhnlichen manne: De releif a Vavasour a soun lige Signur: deite estre quite per le chival soun peire, tel qu'il aveit a jour de sa mort, e per soun halbert, e per soun haume, e per soun escud, e per sa launce, e per s'espe. 1661)

S. 222. Wir glauben daher weder jenen schriftstellern beistimmen zu dürfen, welche die entrichtung des mortuars als eine wesentliche und wichtige eigenthümlichkeit des dienstverhältnisses schildern, noch auch denjenigen, welche aus der pflicht ein solches zu entrichten auf den elenden zustand der ministerialen schließen. denn nicht allgemein stand dem herrn ein solches erbrecht zu, und wo dasselbe nicht schon in der frühesten zeit mit der erblichkeit der beneficien weggefallen war, wurde es doch späterhin häufig, entweder weil es, als auf consuetudines indecentes beruhend contra honorem militarem 1664) sei, oder als durchaus den bonis et honestis consuetudinibus zuwider, durch ausdrückliche verordnungen aufgehoben, 1665) sodaß wir sogar den größten theil der dienstleute von der entrichtung des mortuars freisprechen müßen. Dagegen aber konnte sich ein solches erbrecht des herrn nicht allein bei niedern unfreien finden, obgleich auch manche hofrechte, z. b. das wormsische, dasselbe ausschloßen: Si quis in Dominico nostro haereditatem habens moritur, haeres sine oblatione haereditatem accipiat, et postea debitam servitutem inde provideat. 1666) sondern auch freie konnten, wenn sie z. b. grundstücke, mit deren besitze die entrichtung des mortuars verbunden worden war, erwarben, 1667) und beson-

 <sup>1663)</sup> Grimm 5. 373. 374. — vgl. Blackstone commentaries on the laws of England b. II. ch. 4. — ch. 5. II. 2. — ch. 6. II. 5.
 1663) Leis li rois William. c. 24.

<sup>1664)</sup> Philipp. com. Namurcens dipl. a. 1212. ap. Miraeum oper. diplom. t. I. p. 297.

<sup>1665)</sup> s. Weber lehnrecht b. I. s. 123. 124. — vgl. Rudolf. I. dipl. a. 1277. ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 261.

<sup>1666)</sup> Leg. et statut famil. S. Petri Wormatiens, a. 1024. c. 3. ap. Walter corp. iur. german. t. III. p. 776.

<sup>1667)</sup> Grimm s 372. — vgl. Conrad. episc. Monaster. dipl. a, 1809. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 304.

ders geistliche: Sacerdotum in eodem archidiaconatu decedentium equitaturam optimam, mantellum, pellicium, superpellicium, iuxta consuetudinem Magdeburgensis ecclesie et
suffraganearum ecclesiarum predicto archidiacono, remota
omni occasione dari precipimus. 1669) ja selbst hohe fürsten, 1669) eine solche beschränkung der rechte ihrer erben
durch den herrn des landes, den geistlichen vorsteher oder
den kaiser erleiden, sodaß selbst bei diesem besondern erbrechte des herrn die gleichstellung der dienstleute mit den
freien, die für das erbrecht allgemeine regel ist, sich hemerken läßt. Noch deutlicher aber wird uns die bestimmtheit des erbrechtes der dienstleute und seine gleichheit
mit demjenigen der freien noch im folgenden werden.

# d. Rechte der erben bei lebzeiten des erblagers.

 223. Die vermögensrechte der dienstleute entsprechen durchaus denjenigen der freien, außer daß sie auf die gewalt ihres herrn beschränkt sind. deshalb sind veräußerungen außerhalb dieser nicht zuläßig, im übrigen aber treten alle vorschriften ein, welche bei denselben handlungen der freien nach dem landrechte gelten, wohin wir, indem wir die übrigen rechte der erben übergehen, vorzüglich die nöthige einwilligung der erben bei veräußerungen rechnen. ohne ihre zustimmung abgeschloßene verträge über die erbmasse konnten die erben umstoßen, und oft erwähnen ukunden die nöthige einwilligung der erben, und sagen, daß die veräußerung von dem eigenthümer und den erben gemeinsam geschehen sei. Wernherus quidam, ministerialis noster de Roudenisheim, presate ecclesie, coniuncta manu uxoris sue Gerdrudis et ibidem incluse, tradidit duos mansos in Algesheim et duas curtes in Pinguia, cum quibusdam mancipiis utriusque sexus a Deo sibi concessis. "") quidam ex ministerialibus Domini Ekkiberti Comitis nomine Gotifridus de Swent delegavit predium suum quod est in monte, qui dicitur Reinbach ad altare sancte Dei genitricis Marie Formbach, per manum filiorum suorum Pilgrimi, et Heinrici, ac filiarum suarum nominibus Gerdrudis et Mat-1671) quidam ministerialis Marchionis Engilberti Pruno nomine de Poutenberc consentiente et petente uxore sua tradidit . . predium. 1672) praeterea quoque notum esse

<sup>1668)</sup> Chart. sec. XIII. ap. Ludewig. r. m. t. II. p. 484.

<sup>1669)</sup> Möser patriot. phantas. b. III. s. 356. — vgl. osnabr. gesch. b. III. s. 36. ff.

<sup>1670)</sup> Adulbert archiep. Mogunt. dipl. a. 1140. ap. Guden t. 1. p. 125.

<sup>1671)</sup> Chart. circ. a. 1145, in M. B. t, IV. p. 61. 1672) Chart. circ. a. 1160, ib. t. III. p. 58.

volumus, quod Conradus de Geismar ministerialis noster. praedium quoddam, II videI. mansos praedictae Ecclesiae in Revnhusin aestimatione XXVIII marcarum, consensu uxoris suae Adelheidis et filiorum suorum Conradi et Helenwici, et aliorum heredum suorum, cum pratis quibusdam vendidit. 1673) de consensu uxoris mee Elisabeth et de bona voluntate matris mee domine Chunegundis . . contradidi omne ius proprietatis in villa mea Erlbach . . sicut iure hereditario quiete possederam. 1674) das hildesheimische dienstrecht sagt aber ausdrücklich: och is dere denestmanne recht dat se ore hovelen nemene laten ne moghen ane erven ghelof de en evenbordich sin. 1675) wo wir glauben, daß besonders die ebenburt an dem dienste, wie ihn die glosse zum sächsischen landrechte nennt, gemeint wird, das verhältnis des dienstmannes zu auswärtigen; doch wurde zuweilen auch der auswärtigen erben einwilligung, theils weil sie an einigen orten zur erbschaft zugelaßen wurden, theils aus vorsicht und zu größerer sicherheit, noch nachgesucht. Quedam nobilis matrona Hiltigart vocata servitori presidis Perngeri de Eiplinga Pero nomine matrimonio copulata cum ipsius mariti sui atque filiorum, quos de illo genuit, consensu expeticione Waltmanni Monast. Tegrins. Prepositi pro XX. talentis proprium suum predium in vico Tisinhoven situm, quod prius iureiurando confirmavit so nemini delegasse, delegavit cum area, pratis, arbustis, pascuis, quesitis et inquirendis, exitibus et reditibus, et cum omn. appendiciis ullo modo dicendis, in manum servi S. Quir. Adalpero dicti ea condicione, ut ille hoc delegaret, ubicunque presatus Waltman postularet. 1676) Eberhardus de Husern ministerialis ecclesie nostre cum careret heredibus ad locum nostrum pertinentibus tradidit ad altare S. Benedicti curiam suam . . remota omni coutradictione propinquorum suorum vel alienorum. 1677)

§. 224. Wie nach dem landrechte, so werden auch nach dem dienstrechte besondere güter erwähnt, welche der zeitige inhaber auch ohne einwilligung der erben zu veräußern befugt ist. die fahrende habe haben wir schon im vorhergehenden als einen solchen theil des vermögens bezeichnet, auf welchen die gewöhnlich stattfindenden be-

<sup>1673)</sup> Conrad. archiep. Mogunt dipl. a. 1194, ap. Scheidt m. d. p. 309.
1674) Ortlib. de Winchel. ministerial. Austr. dipl. a. 1258, ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 55.

<sup>1675)</sup> Rechf des Stichtes to Hildensem. s. 161.

<sup>1676)</sup> Chart. circ. a. 1085. in M. B. t. VI. p. 44.

<sup>1677)</sup> Bernard. abb. Burens. dipl. a. 1238. ap. Meichelbeck chron-Benedicto-Buran p. 11. p. 28.

schränkungen nicht angewandt werden, und dieses gilt auch in bezug auf die nöthige einwilligung der erben bei deren veräußerung. sonst heben wir noch hervor das erworbene eigen im gegensatze zu dem ererbten, wo die für geltenden vorschriften ersteres nicht treffen. letzteres Hedde en denestman hovelen gekoft, dat mach he laten ane ervenlof. 1678) Cum eandem pecuniam (XXX marcas) integre persoluissemus predicti fratres Godescalcus et Waldericus cum patre suo Henrico idem officium pro pecunia quondam sicut dictum est acquisitum manu et lingua resignauerunt omni in hoc iuri suo prorsus abrenunciantes omnium heredum suorum adhibito consensu. Nos uero ne aliquid sufficientis cautele omitteremus in sententia quesinimus si bona per emptionem acquisita absque heredum possent resignari cousensu ac Heinricus de Emberike sententiam dedit. quod in hac resignacione et quorumlibet bonorum resignacione sic acquisitorum heredum conueniencia non esset necessaria. 1679) doch wurden die erworbenen güter nach hofrechte wol allgemein schon durch einmalige vererbung den ererbten gleichgestellt, und sie betrafen alsdam die für diese geltenden beschränkungen. Proprias quisque possessiones suas in episcopatu magonțiensi, cui vult absque contradictione dare potest; empta autem predia a liberis sive alienis, ex qualibet possessione similiter empta, antequam in heredem descendant, et infra et extra Ecclesian sancti Martini absque licentia Domini sui vel heredis, cuicunque vult, tradere potest. 1680) fälle der äußersten noth machten ebenfalls eine ausnahme von der allgemeinen regel. quidam fidelis homo de familia Richerspergensis Ecclesie Fridericus nomine cum uxore sua Helch nomine cus

1678) Recht des Stichtes to Hildensem. s. 161. — hier verdient magleich die merkwürdige bestimmung der amtsrolle der grafschaft Hennegau erwähnt zu werden, nach welcher ein jeder beamter sein erbliches amt beliebig veräußern kann, wem dieses nur mit zustimmung seines herrn geschieht, ohne daß hier irgend ein widerspruch seiner erben, unter welchen jedoch bloß collateralen verstanden zu werden scheinen, berücksichtigt wird. Botul. officior. Hainoiens. p. 194. Quilibet minister ministerium suum dare vel vendere potest cuicumque voluit si gratiam et favorem domini comitis inde habuerit non obstante propinquitate filiorum vel filiarum fratrum seu soverum seu aliquorum proximorum suorum.

1679) Widikind, abb. Corbeiens. dipl. a. 1180. ap. Treuer Münch-

hausen append. p. 6.

1680) Jur. famil. Frideslar. a. 1109. Ş. 10. ap. Kindlinger hörigkeit s. 289. haberet prediolum scilicet tria lugera per tres campos distributa conpulsus inedia vendere cogitavit: habens vero parvulos, qui nondum annos discretionis attigerant emptorem non invenit. Huius negotii qualitas coram eiusdem loci preposito nomine Gerhocho ventilata, iustitia dictante sententia promulgatur: Hominem ad suorum sustentationem parvulorum possessiunculam posse vendere, nec eosdem parvulos adultos vel profectos factum Patris cassare debere. 1681) So gelten dieselben regeln bei der einwilligung der erben, wie sonst allenthalben bei dem erbrechte: dem landrechte entlehnte bestimmungen, und das landrecht bleibt hier die quelle des dienstrechtes.

# D. Peinliches recht.

#### a. Verbrechen.

§. 225. Was die verbrechen der dienstleute betrifft, so müßen wir hierher zuerst alle unerlaubten handlungen zählen, durch welche auch freie menschen göttlichen oder menschlichen strafgesetzen unterworfen sind, dann aber auch noch einzelne besondere handlungen, welche in folge des eigenthümlichen verhältnisses der dienstleute bei ihnen als vergehen erscheinen. die letztern sind es, denen wir hier unsere aufmerksamkeit widmen. Unter diesen sind vorzüglich alle diejenigen handlungen hervorzuheben, wodurch die dem herrn schuldige treue verletzt wird; denn diese soll heilig und unverletzlich sein; die schwerste ahndung trifft den treubruch. Treubruch umfaste aber alle handlungen, wodurch der herr an leib, gut oder ehre schaden nahm, oder wie das bambergische dienstrecht sagt, des dienstmannes schwerste vergehen waren: Si in vitam Domini sui aut in cameram ejus aut in munitiones ejus consilium habuisse arguitur. 1602) und das teklenburgische dienstrecht beschreibt diese vergehen: Si.. ausu temerario succensus, absque lumine et camerario dormitorium uxoris nostrae dicatur introiisse . si aerarium nostrum absque camerario nostro introiuit . . si mortem nostram machina-

<sup>1681)</sup> Chart. circ. a. 1150. in M. B. t. III. p. 487. — vgl. v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel s. 228—225. — vgl. Gaupp schlesisch landrecht s. 101. ff. wo die einzelnen arten der veräußerung, wobei der erben erlaubnis nicht ausdrücklich erfordert ward, betrachtet werden.

<sup>1692)</sup> Justitia minist. Babeberg. p. 102.

tus fuerit. 1667) der dienstmann war sogar verpflichtet stets für leib, gut und ehre seines herrn zu wachen und immer zu deren schutze bereit zu sein, seinem herrn, wo es nöthig war, stets unterstützung und beistand zu gewähres, sowie dieser ihm zu denselben leistungen verpflichtet war. daher kam es auch, das Ludwig IV. die burgmannen in Oppenheim des treubruches beschuldigte und ihrer lehen verlustig erklärte, bloß weil sie, wie die deshalb ausgefertigte urkunde sagt: nuper nobis apud Spiram neglexerunt contra nostros et Imperii hostes obsequi vel servire. "" während sie keineswegs selbst handelnd gegen ihn aufgetreten waren. Ungehorsam gegen ausdrückliche befehle ihres herrn wurde ihnen ebenfalls als eine verletzung der schuldigen treue angerechnet, und als eine solche mit besonderer strafe belegt. 1683) Vorzüglich aber gehörten die fälle hierher, wo man zum nachtheile seines herra selbst handelnd aufgetreten war, und nur für wenige falle, wenn sich der herr unrecht oder gewaltthätigkeit zu schalden kommen ließ, wurde die ausnahme gemacht, daß der mann nicht wider seine treue thue, wenn er auch alsdam gegen seinen herrn auftrete, doch war zu berücksichtigen: deste he selue irs selues haue nicht ne neme. 1669 also daß er im noch die mit im seind keinen schaden thue. wann das die roß geessent. 1687)

\$. 226. Da bei der ehe der dienstleute mit auswärtiges viele interessen zur sprache kamen, die familie keine entfremdung des zu ihr gehörenden gutes außerhalb ihres umfanges gestattete, der herr, als erbe eines erblosen vermögens innerhalb seiner gewalt, dabei betheiligt war, daß nicht auswärtige solche güter erhielten, so wurde die ehe mit einer auswärtigen person als eine art von treubrach angesehen, und danach der bestrafung werth gehalten. Quicunque enim ministerialium hoc praesumserit facere, seint se erga ecclesiam non fideliter agere, et Dominus abbas si voluerit super hoc eum poterit convenire, et pro

<sup>.1683)</sup> Leg. feudal Teklenburg. S. 6. p. 800. — es sind die fälle verzüglich, welche wahre feloule bei vasallen sind. I. Feuder. t. 5. — vgl. Lütoke über das wort hahnrei in v. d. Hagen neues jahrbuch für deutsche sprache u. alterthumskunde. Berlin 1835, heft II. s. 145.

<sup>1684)</sup> Ludovic. IV. dipl. a. 1815. ap. Guden t. III. p. 130. — amnahmen sind jedoch not. 903. — besonders freiherr von Freiberg altdeutsches gerichtsverfahren s. 138.

<sup>1685)</sup> Struben nebenstund. th. IV. abh. XXVIII. s. 4.

<sup>1686)</sup> Sächs. landr. III. 78. S. 5. — vgl. ib. S. 1—9.

<sup>1687)</sup> Schwäb. landr. c. 198. f. 2. p. 249. - vgl. ib. f. 1-4, ib.

tali delicto graviter punire. 1688) es lag also in einem solchen falle noch in der wilkur des herrn, ob er den dienstmann wegen des durch die abgeschloßene ehe begangenen treubruches zur verantwortung ziehen wollte oder nicht. denn selbst bei der ehe mit auswärtigen wurde nicht immer diese beeinträchtigung der rechte des herrn als treubruch gestraft, während andere veräußerungen ohne die zustimmung des herrn für die dienstleute keine besondere strafe, sondern allein die auflösung des vertrages darüber, wegen der den dienstleuten fehlenden gewere zu landrechte, scheinen zur folge gehabt zu haben. Diejenigen vergehen aber, welche die dienstleute durch willkürliche verfügungen über ihre güter zum nachtheile ihrer herren begehen konnten, fielen bald ganz weg, da die dienstleute zum landrechte rechtsfähig wurden, und das recht über ihre güter frei zu verfügen erhielten, während sie in bezug auf die verbrechen gegen leib, gut und ehre ihres herrn den freien vasallen gleichgestellt wurden, dieselben handlungen, welche bei diesen felonie waren, auch bei ihnen dafür gehalten wurden, und die folgen der felonie sich für beide auf eine gleiche weise äußerten. Schließlich bemerken wir noch, daß die eintheilung der verbrechen in handhafte und übernächtige that, welche nach dem landrechte wichtig ist, 1689) sich für die dienstleute wieder findet. Si aliquis in capitali causa deprehensus fuerit judicium seculare de eo potest sumi. Si vero mora unius noctis intervenerit, ad VI septimanas modo supradicto convenietur. 1690) und dieses reicht hin uns auf die gleichstellung des dienstrechtes und des landrechtes, auch in den meisten theilen des peinlichen rechtes aufmerksam zu machen.

# b. Buse.

§. 227. Wie bei freien nicht die strafe die unmittelbare folge von rechtsverletzungen war, sondern neben dieser noch eine buße in betracht kommt, ein gegenstand, der zur sühne des begangenen unrechtes, zum ersatze für den angestifteten schaden, und zugleich dem könige für den friedensbruch, dem richter für die herstellung des rechtes

<sup>1688)</sup> Caesar. Heisterbac. ad Registr. Prumiens. c. 10. \$. 8. ap. Hontheim. t. I. p. 668.

<sup>1689)</sup> vgl. z. b. sächs. landr. I. 57.

<sup>1690)</sup> Confoeder. Ludolf. episc. Monaster. et Engelbert. episc. Oanabrug. a. 1945. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 358.

abgegeben werden muste, 1691) so unterscheiden wir auch bei den dienstleuten von der strafe, welche sie für ihre verbrechen erleiden, die buße, die sie bei verschiedenen gelegenheiten zahlen müßen. Bei dieser aber laßen sich für das dienstrecht dem landrechte durchaus entsprechende bestimmungen bemerken, und die einzelnen summen sowol für die wette als buße sind genau bestimmt. dy dinstman scal geuen dem biscope to wedde eyn pvnd vnd dy dinstmenne scholen vnder ein geuen dry punde to bute. 1692) Dat hogheste wedde weder dene biscop umme recht dat is en nighe hildessemesch punt. 1693) Quicunque homo pertinens conventualibus ecclesiis cuiuscunque ordinis. et parrochialibus in Episcopatu constitutis jure advocatiae excesserit et in poenam inciderit, duos solidos advocato ad manus nostras vadiabit. Homines ministeriales eodem modo duos solidos vadiabunt. Haec vadimonia nos et successores nostri pro nostra voluntate recipiemus. 1694) Für die einzelnen fälle galten genaue bestimmungen; so z. b. sellte bei friedensbruch und gewalt der werth des angestifteten schadens und außer diesem das halbe wergeld des dienstmannes, nämlich fünf pfund, gegeben werden. Item qui alium sine querimonia violenter per raisam insultum fecerit, damnum illatum integre restituat, et pro dedecore issultus quinque talenta reddat. 1695) Doch nicht allein waren die bußen für die einzelnen fälle genau bestimmt, oft zwang die noth die herren dieselben ihren dienstleuten gänzlich zu erlaßen. quod magis pernitiosum est mulctas, poenas videlicet pecuniarias pro criminalibus culpis institutas, hominibus suae ditionis relaxare (coactus est). 1699) In der regel dienten die vorschriften des landrechtes zun manstabe bei jenen bestimmungen des dienstrechtes, und für diejenigen fälle, für welche das dienstrecht keine ausführliche bestimmungen enthält, sind wir geneigt diejenigen anzunehmen, welche das landrecht für diejenigen freien, zu welchen die dienstleute nach ihrer freilaßung übertre ten, aufstellt.

<sup>1691)</sup> Grimm s. 646. ff. 680.

<sup>1692)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch S. S. s. 854.

<sup>1693)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 162.

<sup>1694)</sup> Courad. episc. Osuabrug. dipl. a. 1237. ap. Möser osnahr. gesch. b. III. s. 317. — vgl. sächs. landr. III. 64. §. 9.

<sup>1695)</sup> Conrad. episc. Ratisbon. dipl. a. 1205. ap. Hund. t. I. p. 155. — Transact. int. Conrad. episc. Ratisbon. et Ludovic. duc. Bavar. a. 1213. ib. p. 158.

<sup>1696)</sup> Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz s. b. t. L. p. 746. — s. not 733.

### e. Strafe.

Die strafe der dienstleute kann auf dieselbe weise sich äußern, wie nach dem landrechte die strafen für die vergehen freier menschen, mithin kann sie gehen an leben, seib, recht und ehre. Da wir aber keineswegs alle mögliche strafen, die für die dienstleute angewendet werden konnten, aufzählen wollen, begnügen wir uns damit, die einzelnen strafarten anzudeuten, die hier gelten und die vorzüglichsten eigenthümlichkeiten des dienstrechtes hervorzuheben. So erwähnen wir z. b. der todesstrafe allein um zu zeigen, daß auch diese, wenn auch nur selten, auf die dienstleute habe angewendet werden können. Interea Hugo Palatinus comes de Tubingen in comitatu, quem a patre istius (Ducis Gwelfonis) possederat, quosdam de ministerialibus ejus, Injusto, ut ajunt, judicio damnatos, pati-bulo suspendit, ac castrum eorundem Moringen destruxit. 1697) aber keineswegs wollen wir hier alle mögliche todesarten erschöpfen, nur bemerken wir die strafe des hängens bei den dienstleuten, welche bei freien eine entehrende todesart gewesen wäre, 1698) entweder eine besondere folge ihrer unfreiheit, oder, was uns wahrscheinlicher scheint, wenn nicht für besondere fälle eine schärfere strafe, als die gewöhnliche todesart, doch eine anmaßung des herrn; und besonders wird uns die handlung des pfalzgrafen Hugo, in dem eben angeführten beispiele, als eine gewaltthätigkeit geschildert. Ebenso sagen wir in bezug auf die strafen am leibe, daß sie für die dienstleute möglich waren, ohne uns in eine aufzählung derselben einzulaßen, besonders da sie sich nur selten finden, und auch schon die ritterliche würde der dienstleute eine verminderung derselben bewirken mochte. Desto häufiger sind dagegen die strafen am reclite der dienstleute, und wie das dienstrecht selbst als ein besonderes recht dasteht, so sind auch alle diejenigen strafen, welche das recht und die rechtsfähigkeit der dienstleute betreffen, besonders merkwürdig, und einzelne derselben müßen wir ausführlicher behandeln, weil sie als den dienstleuten eigenthümliche, und von den strafen an dem rechte bei andern personen verschiedene erscheinen.

<sup>1697)</sup> Monach. Weingartens. Chron. de Gwelfis ap. Leibnitz s. b. t. I. p. 791. — vgl. not. 794.

<sup>1698)</sup> Grimm s. 729. — wir haben die eintheilung der strafen in vier hauptabtheilungen, welche Grimm s. 693 angenommen und meisterhaft durchgeführt hat, auch bei der untersuchung der bestimmungen des dienstrechtes in dieser hinsicht, da sie uns alle hier vorkommenden fälle zu erschöpfen schien, zu

S. 229. Der freie konnte zur strafe für gewisse handlungen seiner standesvorrechte beraubt und den unfreien zugezählt werden; für die dienstleute, welche weit höher als die übrigen unfreien stehen, gilt dieselbe vorschrift, und sie können durch bestimmte handlungen ihren stand und ihre besondere vorrechte verlieren. Quicumque ministerialis vel officiatus persoram Domini sui nequiter insequendo vel captivando vel perfide spoliando offenderit, jure su privari debet et officio, nisi de benivolentia Principis relaxetur. 1699). und wie der freie wegen schwerer vergehen aus der genoßenschaft freier männer ausgestoßen wird, und daher keine theilnahme mehr an dem gemeinsamen rechte und gerichte hat, so wird auch der dienstmann, besonders wenn er sich weigert die gebührende genugthung für seine verbrechen zu geben, oder leichtsinnige rechtzverletzungen sich zu schulden kommen läßt, ohne die mittel zu haben für sie ersatz zu leisten, gebannt und geächtet, ausgeschloßen von jeder gemeinschaft mit unbescholtenen leuten. Si vero damnificans pertinacia vel paupertate satisfacere contempserit excommunicetur ab episcopo et a Duce proscribatur, et a tali damnatione non liberetur, nisi prius de his, quae deliquit, dignam exhibeat emendationen. Talem enim ultra solam noctem vel prandium nullus is domo sua recipiat vel detineat. Qui vero eum detinuisse

> grunde gelegt. am ausführlichsten müßen wir hier die das recht betreffenden strafen behandeln, da hier verlust des diessrechtes, der rechtsfähigkeit überhaupt, und besonders die den dienstleuten ganz eigenthümliche strafe, der verlust der grade ihres herrn, sowie die einzelnen folgen der verminderten rechtfähigkeit, und unter diesen vorzüglich die zuweilen durch eiszelue dienstrechte verordnete einschließung eines dienstmannes, welche mehr eine sicherstellung des geächteten vor seines feinden, als eine wahre hasthaltung, keine gesängnisstrase in weit spätern sinne, ist, alles einzeln, als merkwürdige theils des dienstrechtes, erörtert werden muß, während wir auf die übrigen arten der bestrafung bloß hinzudeuten brauchen. dies vier arten der strafen waren aber schon im mittelalter als eintheilung bekannt, wenn man zu denselben auch noch eine fünste art hinzusügte, die jedoch eine solge der strase 💵 rechte, wohin sie auch Grimm rechnet, zu sein scheint. Richtstich landrecht c. 28. p. 164. Hier js to weten dat dat recht geuet vüsterleye pun Ten yrsten nemet den beclagede man son los, Ten anderen mael nemet son gesunde Ten derden mael nemet sun recht Ten vierden mael nemet sun eer Tea vüften mael nemet oen den gemeynen vrede.

1699) Henric. VI. dipl. a. 1198. ap. Kindlinger Volmestein b. II. s. 136.

culpatus fuerit, et tertia manu se expurgare noluerit, nec poterit, satisfaciat pro ipso. 1700) Wenn ein dienstmann sich wider die person seines herrn vergieng, sich also des schwersten verbrechens, welches er in bezug auf sein dienstverhältnis begehen konnte, schuldig machte, so sollte ihn auch die härteste strafe treffen, er wird ehrlos und rechtlos, und soll nimmermehr rechtsfähig werden. Hat der Vater dinstman oder ist so das er aigen leut hat von dem Rat oder von der hilfe der sun diser ding ains (an leib ratet oder In freventlich angreift mit wunden oder mit venknusse &c.) tut wider den Vater die oben geschriben sind ertzeugt der Vater das auf sew mit Irn Genossen oder mit Irn Übergenossen als vorgeschriben stet die sind erlos und rechtlos ewigeleich also das si nimmermehr komen mugen zu Irm Rechte. 1701) Wenn er aber sogar seinen herrn tödet, so hat er leib, ehre und gut verwirkt. Dodet en man sinen herren, he heuet verworcht sinen lif vnde sin ere vnde dat gut dat he von yme hadde. 1702) Es ist nämlich die nothwendige folge der eintretenden rechtlosigkeit der dienstleute, daß sie die rechte an ihren gütern verlieren, sie werden in die gewalt ihrer herren geurtheilt, und ihr gut wird ihnen vertheilt, das beneficium dem herrn, das eigen den magen. Wer umb den rechten straßraube in die ächt kommet. und wann er darinne ist vierzehen nächte so sol in geystlich gericht in den bann thun Unnd wann er sechs wochen in inen beyden ist so ist er ereloß und rechtloß, und seine lehen seind seinem herren ledig, er sey frey oder dienstman oder evgen, oder wer er sey so hat er das recht. Dye seyn eygen oder seyn lehen söllent erben oder seyn gut die söllen seiner untat nit entgelten. 1703) so sagt auch das Kaiserrecht von den reichs-dienstleuten: Ist aber daz se vnrecht thun Daz dy lude clagen gewelt vnn vorterpnisse. So besaget er gud vnn er lebin er recht under dez keysers recht. 1704) Die besondern vorschriften bei der vertheilung des gutes der dienstleute, daß dasselbe nicht in die königliche gewalt, noch aus der gewalt des herrn kommen mag, haben wir schon

 <sup>1700)</sup> Cunrad, episc. Ratisbon. dipl. a. 1205. ap. Hund. t, I. p. 155.
 — vgl. Schwäb. landr. c. 159. §. 1. II. §. 2. p. 194.

<sup>1701)</sup> Jus antiquiss. Austr. §. 75 ap. Senkenberg. vision. divers. decollat. leg. german. p. 259. — vgl. Frideric. II. leges pacis a. 1235. confirmat. in Rudolf I. dipl. a. 1281. ap. Senkenberg corp. iur. feudal. p. 776.

<sup>1702)</sup> Sächs. landr. III. 84. §. 2.

<sup>1708)</sup> Schwäb. landr. c. 163. VIII. S. 19. 20. p. 204. 205.

<sup>1704)</sup> Kayser recht. II. 25. p. 83.

im vorhergehenden erwähnt; 1703) hier fügen wir nur noch die vorschrift des jüngern cölnischen dienstrechtes hinzu, daß das eigen den erben und nicht dem herrn anfallen solle, dieser aber dasselbe in der familie weiter verleihen könne, wenn die erben dasselbe ausschlagen: Ist ever Sacho, dat die Negsten eme syn eygen niet hemmen so mach der Buschof dat selbe Eygen lenen, weme hie wilt. 1:0) and dieses konnten sie thun, wie Kindlinger bemerkt, '") um der verpflichtung das von dem erblaßer verwirkte wergeld zu bezahlen zu entgehen. Diese strafe für einen dienstmann, daß er nämlich gebannt und geächtet, daß er rechtlos und ehrlos, daß er seiner güter verlustig erklärt und aus der genoßenschaft anderer leute ausgestoßen ward, wurde für eine so harte und wichtige strafe gehalten, daß sie nur in besondern fällen, entweder für einen schändlichen treubruch oder für hartnäckige verachtung alles rechtes eintreten sollte, während gewöhnlich andere strafen, selbst für sehr grobe vergehen stattfanden.

S. 230. Hier ist vorzüglich bemerkenswerth der verlust der gnade des herrn, als eine strafe schwerer vergehen, eine art der erklärung für gebannt und geächtet. Hänfig finden wir diese formel in den denkmälern jener zeit, und wie Gaupp 1707) bemerkt, soll sie andeuten, daß der mann sich eines verbrechens schuldig gemacht habe, über webches nur unter dem vorsitze des herrn gerichtet werden konnte. Bemerken wir aber, daß fälle vorkommen, von welchen gesagt wird, daß der herr iniuste oder sine insta causa gratiam suam denegare, daß das teklenburgische dienstrecht die dienstgenoßen pro iure et gratia 1708) auch für einen dienstmann, der nicht vor gericht gezogen wird, bei dem hertn auftreten läßt, daß die ministerialen tam pro gratiae obtentu quam pro patrimonii contractu zuweilen ihrem herrn eine gewisse abgabe entrichten, 1710) daß wenn auch die gnade des herrn gewöhnlich nur wegen schwerer vergehen, über welche ein gericht unter seinem vorsitze recht sprach, verloreu wurde, doch in der regel bei jeden gerichte über dienstleute der herr den vorsitz führen sollte, daher nicht leicht davon eine besondere folge einzelner

<sup>1705)</sup> s. S. 218.

<sup>1706)</sup> Cölnisch. dienstr. §. 4. s. 86.

<sup>1707)</sup> Kindlinger m b. b. II. §. 27. not. e. s. 160. — Bacheracess. iura. ib. s. 293. not. f. s. 299.

<sup>1708)</sup> Gaupp städtegründung. s. 184.

<sup>1709)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. 5. 5. p. 299.

<sup>1710)</sup> s. not. 1811.

ehen den namen erhalten konnte, daß noch bei mansitzungen der herr den vorsitz hatte, ohne daß hier einem verluste seiner gnade die rede sein kann, daß verlust der gnade eines geistlichen herrn für vergehen hnt wird, die gar nicht unter dem vorsitze desselben. ern von dem vogte gerichtet wurden, daß der verlust gnade des herrn als strafe durchgängig erwähnt und nicht als das zusammentreten eines besongerichtes, um über die strafe zu erkennen, so sind geneigt anzunehmen, daß der verlust der gnade des i sich auch auf andere weise geäußert habe, als in n besondern gerichtsverfahren, und daß die nachthei-folgen desselben sogar ganz unabhängig von einer gegen den dienstmann oder einer verurtheilung desn, selbst von einem verbrechen, wirken können. suwir diesen ausdruck wörtlich zu erklären, so scheint ns nichts anderes anzudeuten, als daß der herr seidienstmanne, der vorsteher der familie einem mitglieerselben, seine gewogenheit entzieht, denselben gleichnicht mehr als zur familie gehörig ansieht, und aus elben ausstößt. es wäre also eine aus einseitiger lung des herrn entstehende beschränkung der rechtskeit des dienstmannes innerhalb der gewalt des herrn, beschränkung, die in kleinerm umfange und mit gerer ausdehnung, da der herr selbst die rechte der tleute zu achten verbunden ist, analog der ausschlieaus der genoßenschaft rechtsfähiger leute wirkte. tiger war es daher wenn der kaiser oder ein fürst ilim untergebenen freien seine gnade entzog, er betete sie alsdann als leute, welche nicht mehr zu seirechten untergebenen gehörten, und war auch nicht augenblickliche verlust ihrer güter damit verbunden, ewährte ihnen doch der richter und der könig keinen ern schutz. so wurde auch dem dienstmanne durch verlust der gnade seines herrn der schutz desselben ogen, er wurde ausgeschloßen von den genoßenschaftn zusammenkünften der dienstleute, er muste sogar fältig den anblick seines herrn meiden; nicht mehr erer einen antheil der oft wiederholten geschenke für lienstleute, nicht mehr wachte der herr für die sicherseiner person und seiner rechte. daher konnte der ist der gnade des herrn, auch den verlust der güıäufig zur folge haben. Item si Archiepiscopus alicu-Ministerialium suorum quacunque occasione offensus t, ita quod gratiam suam ei denegat, et bonis suis exheredat, ille ministerialis Nobiles Terre et eos precipue, qui summi Officiales Curie vocantur, precibus et obsequio invitare debet, quatenus ipsi apud Dominum suum pro recuperanda gratia ejus intercedant. . Si autem Archiepiscopus eum non exheredat, sed tantummodo gratian suam eidem denegat, ipse post predictum annum expletum, servitium suum Domino suo subtrahere potest, donec gratiam suam recuperet. 1711) keineswegs war der verlust der güter nothwendige folge des verlustes der gnade des herrn. Da aber der verlust der gnade seines herrn eine empfindliche strafe für den dienstmann war, so wurde ihm bald gestattet in diesem falle sich ganz von dem hofe seines herrn zu entfernen, und demselben seine dienste zu entziehen, fast überall aber wurden die fälle genau bestimmt in welchen der herr die nachtheiligen folgen des verlustes seiner gnade für seinen dienstmann konnte eintreten lasen. Sentenciatum est coram nobis quod quicusque perdit gratiam abbatis, ab illa die quo super hoc inpetitus fuerit et conuictus, usque ad. XIIII. dies debet esse sine lesione rerum et persone. Quodsi infra tempus tale gratiam Abbatis non acquisierit, tunc Abbas intromittet se de beneficio vel hereditate sua. et aliis rebus suis. et personam coget per aduocatum ad reconciliandum gratie & iusticiam faciendam. Causa autem huiusmodi culpe talk est. si duxerit vxorem extra familiam. vel si Abbas precipit'sub obtentu gratie sue aliquid fieri quod iustum est. vel vitari quod iniustum. et similes casus. et hoc de Mi-

1711) Jur. minist. Coloniens S. S. p. 69. 70. — vgl. Composit. int. Gerard. com. de Are et Lothar. com. de Hostade. a. 1998. ap. Günther. t. II. p. 79. si uero ad satisfactionem rebellis fuerit gratia domini carebit. sed curia et domus domini 22num et diem sibi patebit ita quod cum duobus equis et == equitante et garcione in comitatu domini se presentabit. A uero coram eo informiter apparuerit ab eo protinus aufagis. ipse quoque in cibo et potu et pabulo in omnibus necessaris curie prior erit procuratus infra annum et diem si poterit gratiam domini requiret quam si habere nequiucrit futuro anne s die de curia domini recedet. offensa domini sicut antea existente. Per hoc quoque dominus jus domesticorum satis cosecutus eos ad suum servitium paratos habebit. wir bemerkst hier den verlust der gnade des herrn, wie vorher not. 1700, die ächtung, als strafe hartnäckiger rechtsverweigerung, und beobachten die noch im folgenden zu berührende pflicht des dienstmannes dem hofe seines herrn in solchem falle noch jak und tag zu folgen, sich seinem herrn nur höchst anständig, oder auch nur wo es nöthig ist, zu zeigen, während er dies zeit hindurch vom hofe seines herrn beköstigung erhält, und nach deren ablaufe mit der ungnade seines herrn weiter sieht.

nisterialibus et Colonis. 1712) das teklenburgische dienstrecht nennt die drei schwersten oben erwähnten vergehen. und bloß von ihnen heißt es: bona, quae a nobis tenuit, libere ad nos redibunt, et gratria nostra carebit. 1713) und das magdeburgische dienstrecht sagt im allgemeinen: Dy bisscop mach nenen dinstman voruesten, he en hebbe irsten vorloren sin houerecht, med rechte. 1714) Natürliche folge der lästigkeit dieser strafe war, daß diejenigen, welche sie traf, baldige befreiung von derselben suchten. Nec praetereundum aestimo, quod dum finito unctionis sacramento, diadema sibi imponeretur, quidam de ministris eius, qui pro quibusdam excessibus gravibus a gratia sua (Friderici Imperatoris) adhuc privati, sequestratus fuerat, circa mediam ecclesiam ad pedes eius se proiecit, sperans ob praesentis diei alacritatem, eius se animum a rigore iusticiae emollire posse. Ipse vero mentem in priori severitate retinens, et tanquam fixus manens, constantiae suae omnibus nobis non parvum dedit indicium dicens: non ex odio sed iustitiae intuitu illum a gratia sua exclusum fuisse. 1715) Eine harte strafe, welche wenn sie allein von der willkür des herrn abhängig gewesen wäre, sowie, liesem das begnadigungsrecht zustand, 1716) das dienstverzältnis unerträglich gemacht hätte, die deshalb nur in folre schwerer vergehen, unter welchem richter sie auch nochten beurtheilt werden, eintreten sollte, da sie ihrer aatur nach auch ohne vorausgegangenes verbrechen hätte ≥intreten können. Es läßt sich aber aus der wichtigkeit dieser strafe leicht auf den besondern sinn schließen, der a den oben erwähnten formeln: dies gebietet der herr bei beinen hulden, dies beschwören die dienstleute bei ihren

Arnolt hiez en vollin gút kneht,
Der havit einin vogitmann, hiez Volprecht
Der durch werltliche sculde
Virlos sinis heirrin hulte;
Dú bigonder Godi missitruwin,
Helphe súhter an din tiuvil.

<sup>1712)</sup> Document. sec. XIII. in M. B t. XI. p. 51.

<sup>1713)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 6. p. 800. - vgl. not. 1683.

<sup>1714)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch. S. 7. s. 854.

<sup>1715)</sup> Otton. Frising de gest. Frider. I. l. 2. c. 3. ap. Urstis. t. I. p. 448. — vgl. Gunther Ligurin. l. 1. ap. Reuber p. 290. — wie hart und drückend diese strafe den sonst durch die engste vertraulichkeit und gewogenste, freundschaft von ihren herrn beehrten mannen sein muste, bekunden deutlich einzelne erzählungen. z. b. Annolied. v. 788.

hulden, u. s. w. insofern hier auf den verlust der huld des herrn, als besondere harte strafe hingedeutet wird, liegen kann.

§. 231. Eine folge schwerer vergehen, durch welche ein dienstmann rechtlos werden kann, ist diejenige, daß er so lange in körperlicher haft gehalten wird, bis er für sein vergehen genuggethan, und sich aus seiner rechtlosigkeit auf andere weise, durch eine andere nothige sühne gelöst hat. Geschicht aber ein Todslag auf den vorgenanten Aigen von dem Gotzhaus Manne; so soll man im zusperren in dem Hawse was er hat; wil aber er sich lösen, so sol er sich lösen, mit demselben Guet, und mit wehe er gehaben mag. 1717) Besonders merkwürdig ist hier das cölnische dienstrecht, welches den dienstmann, der sich des freventlichen todschlages eines andern dienstmannes schuldig gemacht hat, zum verluste der gnade seines herrn verurtheilt. kann er diese in jahr und tag nicht wieder erhalten, und sicht sein verbrechen sühnen, so wird er in eine besondere kamer, über welche ein besonderer aufseher, qui praest custodiae captivorum in Betthenkamere, 1716) gesetzt ist, geführt, und diese mit einem faden zugesperrt, der symbelisch zu binden hinreichte, 1719) und auch nach dem hildesheimischen dienstrechte für entsprechende fälle gebraucht wird. Were ok dat en denestman des bisscopes hulde verlore un vorclaghede he ene vor sinen denestmannen darumme so vinde men eme to rechte, he scole an sine kemenaden komen, de scol men besluten mit eneme sidenes vademe, dar he scal he nicht ut komen, he untrede set der scult mit minnen eder mit rechte. 1720) dort in der haft muß er bleiben bis er für sein verbrechen genuggethan hat. nur dreimal im jahre, an hohen festen, an wechen die milde unserer vorfahren selbst den schwerste verbrechern freundlich war, soll er seinen kerker verlaße, damit er für seine entsühnung wirke und vermittler finte; verläßt er denselben aber zu anderer zeit, so wird er augestoßen aus der genoßenschaft rechtlicher männer; gebannt und geächtet verliert er nach seinem tode ein ein liches begräbnis. aber auch sein kerker ist kein aufesthalt der qual; den ganzen tag hindurch darf er seine frem-

<sup>1717)</sup> Liutold. de Chunring. dipl. a. 1299. in M. B. t. VI. p. 224.
1718) Servit. quotidian. Archiepisc. coloniens. sec. XII. S. 4. P. Kindlinger m. b. p. II. s. 152.

<sup>1719)</sup> Grimm. e. 182.

<sup>1720)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 162.

de empfangen, seine gattin darf bei ihm weilen, und durch dieselben sucht er seine entsühnung zu bewirken; doch muß er sich aus eigenen mitteln unterhalten, und rechtlos sind die kinder, welche er alsdann erzeugt. Quodsi unus alterum pro libitu suo sine justitia occiderit, proximi illius occisi querimoniam coram Domino suo Archiepiscopo de occisore deponent. Quodsi occisor factum confessus fuerit, ipse in potestatem Domini sui judicabitur. Si autem factum negaverit, Archiepiscopus testimonio VII Domesticorum suorum, qui nec occisi nec occisorum cognati sint. eum de homicidio convincet; convictus in potestatem Domini sui judicabitur. Postquam in potestatem Domini sui judicatus est, sequetur Dominum suum omni tempore quocunque Dominus ierit cum tribus equituris et duobus servis, ita quod nullo tempore se conspectui Domini sui sponte ostendat, nisi forte inscienter vel in via, ubi Dominus ex inopinato per viam, quam venit, subito revertitur. Victualia et pabulum sibi et duobus servis suis, curia ei providebit. Sic autem Dominum suum continue sequetur, ut semper apud Priores Colonienses et Dominos Terre et apud omnes quos potest studiose laboret pro recuperanda gratia Domini sui, et ut inimicis suis de morte occisi reconcilie-tur. Quodsi hoc infra annum et diem obtinere non valuerit, tunc Advocatus Coloniensis et Camerarius pariter recludent eum in Camera, que proxima est Capelle beati Thome sub palatio Archiepiscopi; ideo proxima Camera Capelle, ut per fenestram in Capellam intrantem singulis diebus divinum officium audire possit. Sic autem recludetur: Filum stammeum de poste ad postem per medium hostii tendetur. et in utroque fine sigillum cereum appenditur; et quum Sol in mane ortus fuerit, hostium Camere aperietur, et usque ad occasum solis apertum stabit. Toto die sub protectione et pace Archiepiscopi securus ab hostibus suis Post occasum vero Solis hostium suum ita ab manebit. intus firmet, ut ab hostibus suis illesus et indempnis maneat. In hac Camera propriis expensis sustentabitur, ita quod Curia nihil ei providere (tenetur). Numquam etiam omnibus diebus vite sue egredictur, nisi prius recuperata gratia Domini sui et amicitia inimicorum suorum, quos de morte occisi sibi comparavit. Archiepiscopus tamen eum nunquam in gratiam suam resumet, nisi prius cum amicis occisi composuerit. Nunquam siquidem, ut dictum est, inde egredietur, nisi certis temporibus anni scilicet in Nativitate Domini, in Paschate et in Festo Sancti Petri; habet etenim licentiam egrediendi in Natali Domini per tres dies, in Pascha per tres dies, in Solempnitate Sancti Petri, quum

Synodus Episcopalis celebratur, per tres dies, ut tunc universos Priores Ecclesie et Dominos terre et omnes amicos et domesticos suos moneat et roget, quatenus pro eo intercedant; et post hoc triduum statim in Cameram suam non impetrata gratia revertetur, et sicut prius illic inclusus permanebit. Quodsi alio modo egressus fuerit, penitus totius juris sui tam synodalis quam secularis expers efficitur, et ab omni honore et dignitate sua destituitur; et si postmodum in Ecclesia vel in Seminario, vel in urbe, vel extra urbem, vel sub pacis tempore, vel extra pacem, sive quocunque loco, quocunque tempore fugatus, captus, occisus fuerit, illud omni vindicta carebit; et mortuus in Cimiterio non sepelietur. Quamdiu autem in Camera perseveraverit, per totum diem amici et cognati et noti ad eum licite ingredi et egredi poterunt, et loqui et esse cum eo, ita tamen, ut ingredientes et egredientes filum et sigilla nec rumpant, neque ledant. Uxor quoque sua poterit ad eum ingredi, et manere cum eo; si tamen prolem de ea intus genuerit, proles illa legitima non erit, et secularis juris expers manebit. 1721) kürzer mit unbedeutenden veränderungen wiederholt das jüngere cölnische dienstrecht dieselbe vorschrift. Ist ever Sache dat der Buschof eyngen siner Dintztlude Schult gieft, so dat hie sinen Husgenosen dode, of gevangen neme, of mit Vnreichte ervoilge, des mach hie sich mit der sevender Hant entschuldigen. Of he des niet en deit of zu brengen mach, so is bie Ließ vnd Gutz deme Buschove gevrdeilt. Noch hie en sal en binnen Jare vnd Dage vur sins Herren Ougen nümmer komen, ayn bi sins Herrn Gesinde mach hie wale komen, as hie wilt; vnd man sal eme da Spiese geven vnd sines zwen Kneychten, vnd Vuoder zu drin Perden. Ist ever Sache, dat hie en binnen deme Jare und Dage sins Herren Hulde niet erwerven en mach noch en kan, so sal hie geurdeilt sin in Betinkamer, dat is in die Haichte vnder deme Sale bi seute Thomas Kirchen, da mach hie Misse vnd Mettene vnd alle sine Gezide horen, vnd sal da inne syns eigenen Gutz leven, die wile hie leift. Dan sal des Buschofs Schriver die overste der Düren up ewer Ende besegelin mit eyme roden siden Vademe mit des Buschofs Ingesegele. Vort mach hie ouch sin elich Wif darina bi sich nemen of hie wilt: ever wint hie Kinder alda, die solen reichtlos syn. Vort me of hie verholen of dümpligen vsqueme, so is dat Gut, da hie vme gedient hait, der Her-

<sup>1721)</sup> Jura minist. coloniens. S. 7. p. 73—75. — vgl. Grimm. s. 887. not.

ren, vnd sin Eygen siner Negsten: und hie sal selve rechtlois syn. 1722). Neben diesen merkwürdigen bestimmungen erwähnen wir noch eines beispieles, welches eigentlich keine strafe enthält, sondern nur zeigt wie ein dienstmann. welcher durch seine gewaltthätigkeiten die umliegende gerend gefährdete, statt seiner freiheit, bis er entsühnt war, und seines rechtes beraubt zu werden, an einen neuen wohnort versetzt ward, an welchem er unschädlich war, während ihm seine frühere wohnstätte untersagt wurde. miles quidam nomine Rupertus habitans in Laingruben, nimis oportune sibi cohabitantes infestans, est a nobis (Abbate monasterii in Wezzinsbrunen) seclusus in presentia Ludowici Ducis Bavarie, nostri videlicet Advocati, sub testimonio Domini sui, scilicet Perchtoldi Comitis de Eschenloch: hac ratione quod videlicet pro domo sua et pomario, et tantum modo XI jugeribus, non enim plus in predicta villa possederat, usque ad terminum vite sue, sine omni retractione predium quoddam in Weile debet possidere. Cum vero de hac vita migraverit, eius possessionem, de qua supra diximus in Laingruben sibi vindicet is qui de iure debet hanc hereditare: salva nobis in Weile possessione. 1723) ohne weiter an seinem rechte beeinträchtigt zu werden, wurde dieser ritter bloß aus seinen frühern verhältnissen und umgebungen herausgehoben und in neue versetzt, während er Im allgemeinen rechtsfähig blieb, und nicht ausgestoßen ward aus der genoßenschaft rechtsfähiger männer, der härtesten strafe, die das recht treffen konnte, mit der bald verlust der güter, oder der körperlichen freiheit, hald auch

verbannung aus dem lande verbunden war.

§. 232. Von den strafen an ehre erwähnen wir hier vorzugsweise nur eine, weil aus derselben zugleich die achtung für die würde der dienstleute, als auch deren unterschied von den bauern, selen es freie oder unfreie, so wie die gleichstellung mit freien rittern deutlich wird; wir meinen hier die im deutschen alterthume nicht selten wiederkehrende strafe für die leute verschiedener stände, besondere geräthe öffentlich zur schau zu tragen. Es scheint uns nicht ganz unwahrscheinlich, daß diejenigen geräthe, 1724)

<sup>1722)</sup> Cölnisch. dienstrecht (. 8 4. s. 85. 86.

<sup>1728)</sup> Chart. a 1290, in M. B. t. VII. p. 148.

<sup>1724)</sup> Grimm s. 715. — Mathaeus de nobilitate p. 942. — Scheidt v. adel, s. 76. — Meibom dissert. de Κυνοφορία. — Estor specim, obss. in comment. Glafel. p. 75. — such der verlust der ritterwürde war für einzelne fälle in der regel bloße ehrenstrafe. doch vgl. freiherr von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren. s. 80. not. i.

welche zur characteristischen bezeichnung eines besondern standes dienen konnten, eben deshalb für die demselben angehörenden leute gewählt wurden, gleichsam als hätte der verbrecher sich seines standes unwürdig gezeigt, und als ob sein stand in ihm entehrt worden wäre. Der hund, der die liebe zur jagd, von den ältesten zeiten her eine geliebte beschäftigung edler männer, bekundete, der deshalb auch so häufig auf den abbildungen edler männer, die aus jener zeit herrühren, erscheint, - ein beispiel mögen hier allein die sogenannten barbarossaköpfe sein; (723) - diesen sollten fürsten und edle tragen, und, wie sie, auch zuweilen edle ritter, daher das hundetragen eine poena militaris genannt werden kann. 1726) in der regel aber trugen ritter und unter diesen werden die dienstleute ausdrücklich erwähnt, einen sattel, das zeichen ritterlichen lebens, und wer kennt nicht den ausdruck vom stegreife leben, als eine bezeichnung des gesetzlosen lebens einiger ritter? daher kam es jedoch, daß selbst fürsten, mit bezug auf ihre ritterwürde, sättel trugen. 1727) während unter den abzeichen jener beiden stände nicht immer strenge unterschieden wurde, der ritter einen hund, der ihm sonst folgen muste, der fürst den sattel, der ihn tragen sollte, wegen entwürdigender handlungen selbst trug, wird unter den abzeichen anderer stände, die strenger von den übrigen geschieden waren, auch der unterschied genauer begeistliche werden auf abbildungen und ihren siegeln gewöhnlich mit einem buche dargestellt; 1728) und sie müßen zur strafe ein buch tragen. Haec fuit pacis conditio quod venientes Mediolanum tertio ab urbe milliario nudis incedentes vestigiis, Episcopus codicem, Marchio canem baiulans, ante fores Ecclesiae B. Ambrosii reatus proprios devotissime sunt coufessi. 1729) bauern dagegen tu-gen zur strafe ein pflugrad. vetus consuetudo pro lege apud Francos et Suevos inolevit, ut siquis nobilis, ministerialis vel colonus coram suo judice pro hujusmodi excessihus (incendiis et rapinis) reus inventus fuerit, antequan

<sup>1725)</sup> vgl. Hundeshagen Friedrichs I. burg zu Gelnhausen. am anfage.
1726) Arnold Lubecens. supplem. ad Helmold chron. Slavor. 1. 7.c. 2.
ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 726.

<sup>1727)</sup> Grimm s. '718.

<sup>1738)</sup> Hontheim t. I. p. 835, nro. III. et V. — Guden t. I. p. 309. — Ludewig r. m. t. I. p. 44. — Leibnitz s. b. t. I. p. 200. — Kindlinger m. b. b. II. s. 49.

<sup>1739)</sup> Arnulf Mediolan. de gest. Mediol. l. I. c. 16. ap. Muratori script. rer. ital. t. IV. p. 781.

mortis sententia puniatur, ad confusionis suae ignominiam, nobilis canem, ministerialis sellam, rusticus aratri rotam, de comitatu in proximum comitatum gestare cogatur. 1730) und es finden sich keine beispiele, daß dienstleute diesen strafen unterworfen gewesen wären, während die strafen der edlen und ritterburtigen für sie gelten. Grimm, von welchem jede zeile belehrt und unterrichtet, läßt uns doch noch einige zweifel, wenn er diese strafen bloß auf die verwirkten todesstrafen des hängens zwischen hunden, des feuertodes, des räderns bezieht. '731) denn weshalb trägt dann der bischof ein buch? weshalb sind diese strafen gerade auf diese weise vertheilt? konnte der bauer nicht zwischen hunden aufgehangen werden, da doch diese strafe eigentlich nur für gemeine leute, nicht für die edeln, sein sollte? niemals aber trägt in diesen fällen, der bauer den hund, als strafe an ehre. weshalb ist der sattel, und zwar gerade ausschließlich für ritter, das zeichen des verwirkten feuertodes? weshalb nicht auch bei andern ständen ein solches? weshalb nicht näher liegende, deutlichere gegenstände, etwa ein feuerbrand, eine fackel, die bei andern gelegenheiten zur strafe getragen werden konnte? weshalb wird gerade nothwendig das rad eines pfluges getragen? weshalb erscheinen diese strafen nicht immer dort, wo jene lebensstrafen wirklich verwirkt waren, aber begnadigung von denselben eintrat? weshalb finden wir nie, daß in den wichtigsten fällen, jene strafen statt der angedeuteten ehrenkränkungen vollzogen worden seien? u. s. w. - der sattel folgte dem tapfern reiter in sein grab, und wurde nebst den übrigen ihm theuersten gegenständen mit ihm verbrannt, er wurde nothwendig bei jedem reiter vorausgesetzt, er war daher das passendste zeichen den stand eines reiters, ritters, anzudeuten. wenn aber ausschließung aus dem frühern stande, übertritt in einen geringern, eine häufige, harte strafe war, wenn der vorwurf, daß man seinem stande unehre machte, zu den kränkendsten gehörte, besonders für edle ritter, deren stolz darin bestand die ehre ihres erhabenen standes, würdig ihrer herlichen anen, unbesleckt zu bewahren, so war es nicht ausfallend, daß es für eine der härtesten strafen an ehre galt, diesen vorwurf öffentlich von sich bekennen zu müßen; und wie konnte dieses zweckmäßiger geschehen, als dadurch, daß

<sup>1730)</sup> Otton. Frising. de gest. Frideric. I. l. 2.c. 29. ap. Urstis. t. I. p. 470.
1731) Grimm s. 718. 720. — über das verbrennen und begraben der sättel mit der leiche tapferer reiter Grimm s. 676. not. \*\*) und der hunde bei der leichenfeier edler männer s. 344. auch Grimm eddalieder. b. I. s. 272. 273. not.

er die gegenstände, welche die besondern abzeichen seines standes sein sollten, zur schande öffentlich trug? — der hund wird aber nicht allein sehr oft auf den abbildungen der edeln gefunden, sondern auch schon in den ältesten zeiten denselben bei der leichenseier mitgegeben, was gewis nicht auf den verdienten tod des hängens zwischen hunden, sondern auf eine ehre, die dem edlen wegen seiner lieblingsbeschäftigung zugefügt wurde, auf einen tief eingewurzelten, später verschwundenen volksglauben zu beziehen ist. daher scheint der hund auch nicht unzweckmäßig gewählt zu sein, um neben seinem herrn den edeln jäger, welchem weithin die forsten urd gesilde unterthänig waren, zu bezeichnen, obschon der hund für sich betrachtet für ein verächtliches thier gelten mochte.

\$. 233. Ueberhaupt ist das peinliche recht der dienstleute merkwürdig, um sowol ihre verschiedenheit von niedern unfreien, als auch Thre gleichstellung mit den freien, und zwar nicht den niedern, sondern beßern freien, zu erkennen. Die verschiedenen standesverhältnisse blieben nicht ohne wichtigen einfluß auf das peinliche recht, und wenn auch in manchen fällen der grundsatz ausgesprochen ward, daß derjenige, welcher einem höhern stasde angehörte, weil deshalb auch eine größere rechtlichkeit bei ihm vorausgesetzt werden müße, auch schwerer sich vergehe: Reatu maiore delinquit qui potiore honore perfruitur; et maiora facit vitia delictorum sublimitas dignitatum. 1732) daher auch besonders die buße mit dem höhern stande zuzunehmen pflegte, so milderte doch gewöhnlich die würde seines standes die strafe, besonders wenn sie an leib und leben gieng, die sonst der einzelne für seine vergehen würde erlitten haben. 1735) Da nun die dienstleute weit höher stehen als die übrigen unfreien, so wird ihnen nicht nur eine größere glaubwürdigkeit, wie wir im folgenden noch sehen werden, zutheil, sondern die bestimmungen des strafrechtes unterscheiden stets sorgfaltig dienstleute und andere unfreie. pro praesumtione autem imperando diiudicamus, ut si liber est 10 talenta, si ministerialis 5 talenta, si ex familia totam substantiam ad cameram nostram persolvat. 1734) famuli etiam ejusdem domus qualitercunque excesserint, et ex culpa poenam meruerint, poena talis, dimidiam libram denariorum non ex-

<sup>1732)</sup> Capitul. 1. 7. c. 63. p. 697.

<sup>1733)</sup> Grimm. s. 658. 659.

<sup>1784)</sup> Auselm. abb. Laurisham. dipl. in. Chron. Laurisham. ad a. 1094. ap. Freher. t. I. p. 187.

cedat, nisi furtum vel homicidium commissa fuerint, aut violenta oppressio mulierum: ministerialibus exceptis qui pro poena sex solidos exhibebunt. 1735) zugleich aber wird hier die gleichstellung der dienstleute und der freien deutlich oftmals ausgesprochen. si quis vero nostrae constitutionis edictum recognoscens contemptor temerarius extiterit advocati loci, si liber vel ministerialis est decem libras componat, si de ordine plebeio est 30 solidos persolvat. 1736) bei einem so schweren vergehen löse er sich mit seinem wergelde, das ist mit zehn pfund der gewöhnliche freie, der ritterbürtige und der diesem am wergelde gleichstehende dienstmann: Est enim lex curiae, quod quisquis de ordine principum principis sui iram incurrens compositionem persolvere cogatur, centum librarum debitor existat: caeteri minoris ordinis viri, sive ingenui sive liberi, vel ministeriales decem. 1737) indessen unterscheidet das schwäbische landrecht zwischen fürsten und dienstleuten noch die freien herrn, welche fünfzig pfund dem könige wetten sollen, und die mittelfreien, welchen also hierin die dienstleute erst durch ihre freilaßung gleichgestellt werden, die zwanzig pfund wetten sollen: Und der dienstmann X pfund und darnach allerhand leut zehen pfund. 1728) Die gemeinen freien sind hier auf jeden fall den dienstleuten gleichgestellt, und diese von den unfreien unterschieden, nach den andern stellen aber auch die ingenui, die beßern freien, die freien ritterbürtigen; die fürsten allein werden den dienstleuten vorgezogen, die freien und der entstehende niedere adel ihnen gleichgestellt, unfreie aber stehen ihnen nach.

## E. Gericht.

# a. Anordnung des gerichtes.

- \$. 234. Bei dem gerichte der dienstleute läßt sich, wie bei den übrigen einrichtungen ihres rechtes, die analogie
- 1785) Henric. VI. dipl. a. 1193. ap. Hund t. II. p. 193. Hund gibt die jahrzahl 1073, dann wäre es kaiser Heinrich IV. gewesen; aber zeuge ist bischof Otto von Freising. Otto I. war 1138—1159; Otto II. 1184—1220. es wird das dritte jahr der regierung des kaisers genannt, mithin ist es Heinrich VI. im jahre 1193 zuweilen finden wir bei Hund solche irrthümer, die wir, wo sie offenbar waren, in den angezogenen stellen ohne weiteres verbeβerten.
- 1736) Ottocar. march. Styr. dipl. a. 1165. ap. Pez t. VI. p. I. p. 443. 1737) Otton. Frising. de gest. Frideric. I. l. 3. c. 29. ap. Urstia.
- t. I. p. 470. vgl. sächs. landr. III. 64. \$. 2.
- 1738) Schwäb, landr. c. 41. II. S. 7. p. 58. vgl. ib. S. 4-6. p. 57.

des dienstrechtes und des landrechtes nicht verkennen; nur bemerken wir die überall eingreifende vertretung und ersetzung der königlichen gewalt und des richters durch den herrn und seine gewalt. Daher finden wir, wenn wir die leute betrachten, aus welchen das gericht zusammengesetzt wird, den herrn als vorsitzer und als richter bei dem gerichte über seine dienstleute; und vor dem herrn und keinem andern richter müßen die klagen gegen dienstleute anhängig gemacht werden. si aliquid contra eos habuerit, quod vel personas vel allodia corum tangat, coram Domino suo Archiepiscopo querimoniam de eis proponat, et justitiam suam ibi prosequantur. (739) Häufig aber setzte der herr einen besondern beamten, welcher statt seiner richter über seine dienstleute sei, und als einen solchen beamten bezeichnet das cölnische dienstrecht vorzugsweise den vogt. Item omnium Ministerialium Beati Petri nullus sententiam Archiepiscopo dicet praeter solum Advocatum Coloniensem si opus fuerit; si presens non fuerit, sententiam dicet alius Ministerialis beati Petri, de quo Archiepiscopus eam requisierit. 1740) Wenn aber auch in der regel der herr einen beliebigen richter unter seinen dienstleuten wählen kann, so werden doch gewöhulich die hofbeamten hierbei vorgezogen, da diese doch über ihre untergebenen eine polizeiliche aufsicht, und das recht nachläßigkeit im dienste zu bestrafen hatten, zuweilen ihnen aber auch eine noch ausgedehntere gerichtsbarkeit, und dieses besonders dem marschall, als dem vorsteher der ritterschaft, wie schon im vorhergehenden bemerkt worden ist, zugetheilt war. Orta est nihilominus et alia temeritas ab eodem Rabanone (dapifero), quod intra muros Corbeiensis Monasterii quandam similitudinem dignitatis sibi haereditario jure vendicabat, quam praefecturam appellabat, et se Burckgravium appellari faciebat, cum omnes Abbates ejusdem Monasterii hanc potestatem semper sub se habuerint, ut quidquid a suis infra muros delinqueretur, aut ipse corrigeret, aut Camerario, vel Dapifero suo, seu alicui de familia sua corrigendum absque ulla potestate in perpetuum mansura committeret. 1741) Zuweilen war der hert sogar gezwungen einen richter statt seiner zu stellen. alsdann namlich, wenn er bei der sache seines vor gericht

<sup>1739)</sup> Jur. ministerial, Coloniens. S. 8. p. 76.

<sup>1740)</sup> Ibid. S. 5. p. 79. — vgl. Rotul. officior. Hainoiens. p. 185. Castellanus Montensis habet de jure quod cum praedictis ministris de corum jure debet judicare et testificari.

<sup>1741)</sup> Conrad III. dipl. a. 1150. ap. Schaten. t. I. p. 784.

erscheinenden dienstmannes persönlich betheiligt war. Were ok ener claghe not deme denestmanne over dene biscop, he scolde one vor sinen denestmannen vorclaghen, so vinde men eme to rechte he scolde enem richtere setten an sine stat, vor deme scolde he eme rechtes pleghen. 1742) und in einem solchen falle war es dem dienstmanne, so wie auch dem vasallen gestattet, den von seinem herrn gesetzten richter zu verwerfen. Als der herr mit einem seinem mann lehenrecht tun will. so soll er seinen lehen man an sein stat seczen den der mann nit argkwönig hab. und ist er im argkwönig. er gewidert in wol mit recht zu einem richter. was an im argkwenig ist. 1743) In allen solchen fällen ist der herr eigentlich richter, ihn vertritt derjenige richter welchen er besonders dazu ernennt, und wie das recht der dienstleute unter dem schutze des herrn steht, so geht auch der rechtsspruch von ihm aus: er ist der richter nach dem dienstrechte, und dieses ist eine wesentliche folge des dienstverhältnisses.

S. 235. In einzelnen fällen war nicht der herr selbst, sondern irgend eine andere selbständige, von ihm unab-hängige person der eigentliche richter der dienstleute. Bei geistlichen herrn nämlich bestand eine wesentliche pflicht des schutzvogtes darin, daß er für die aufrechthaltung des rechtes auf dem gebiete des geistlichen herrn, sowol von freien als unfreien, sorgte, und deshalb als richter den vorsitz im gerichte hatte. (privilegium confirmatum est) de ejus hominibus tam liberis quam servis nulla judiciaria persona constringendis, nisi coram Advocato, quem ipse Episcopus elegerit. 1744) unabhängig von dem geistlichen herrn, der nach dem dienstrechte der natürliche zichter gewesen wäre, übte der vogt seine gerichtsbarkeit aus, nicht durch den geistlichen herrn oder dessen beamten beschränkt und keiner aufsicht unterworfen. dienstleute nahmen wie andere unfreie, vor dem vogtgerichte recht, und alle ihre angelegenheiten musten dort beurtheilt werden. sehr oft bestellten die vögte noch einen besondern beamten, den sogenannten nachvogt, der sie im gerichte vertrat, ihre geschäfte in dem gebiete des geistlichen herrn versah, und die ihnen dort zukommenden gefälle erhob. Doch oft wurden die vögte aus schützern an-

<sup>1742)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 162.

<sup>1743)</sup> Schwäb. lehnr. c. 123. §. 1. p. 188. — vgl. baier. lehnr. c. 87. p. 284.

<sup>1744)</sup> Vit. Meinwerc. episc. Paderborn. c. 9. ap. Leibnitz s. b. t. I. p. 520.

greifer, wie einige urkunden sagen ex defensoribus molestissimi offensores, und besonders die nachvögte gaben zu häufigen klagen veranlaßung, und dieses vorzüglich durch die ausübung der ihnen zustehenden gerichtsbarkeit. denn da der richter, wie nach dem landrechte, so auch nach dem hofrechte bestimmte gebühren erhob, so belästigten die vögte, welche diese gebühren bezogen, auf manche weise die ihrer gerichtsbarkeit unterworfenen leute. eifrig strebten die geistlichen herren von den belästigungen durch die vögte frei zu werden, da sie auch ohne einen ihre rechte beschränkenden vogt schutz zu erhalten wusten, und die dienstleute unterstützten sie hierbei, indem dieselben, wie sie im übrigen von den andern unfreien unterschieden waren, so auch sich von einer mit diesen gemeinsamen gerichtsbarkeit zu befreien suchten. So entstanden besondere verträge über die rechte der vögte: sie sollten keine nachvögte ernennen. constituimus . . ut advocati nullum post se ponere audeant, qui vocetur proadvocatus, nullumque placitum praeter tria jure debita in abbatia tenere praesumant, nec cuiquam illorum liceat aliqua violentia hominem gravare, aut vi paravedos eorum aut pecora tollere, vel quicquam super officiales, aut ministros sive mansionarios, seu omnia jura abbatis constituere. 1745) Nos Engenii papae instituta et Conradi et Friderici Imper. leges sequimur, qui nullum posthac in Theutonico regno Subadvocatum super aliquas Ecclesias decreverunt ullatenus admitti. Omnibus igitur abiudicamus jus subadvocatis. Fridericus Inperator sententia sua judiciali prohibuit Subadvocatos constitui sub poena amissionis juris advocatiae. 1749) und überhaupt? keine gerichtsbeamten einsetzen. (Advocatus) Scultetos et praecones de cetero nullos instituat, ad quod officium Abbas viros aptos, quos voluerit, provideat; ab his autem quos Castaldiones et dispensatores Abbas instituerit, Advocatus nihil contra voluntatem Abbatis exigat. 1747) sie sollten nur zu bestimmten zeiten, worauf wir im folgenden zurückkommen werden, gericht halten, und genau wurden die gefälle bestimmt, die sie alsdann für sich erheben dürften, gewöhnlich der dritte theil der von dem gerichte erhobenen gelder, 1748) nach der im deutschen alterthume so häufig wiederkehrenden theilung in drei theile, einer

<sup>1745)</sup> Henric, II. dipl. a. 1023. ap. Hontheim t. I. p. 360. — vgl. Conrad. II. dipl. a. 1026. ib. p. 362.

<sup>1746)</sup> Adrian P. P. IV. dipl. circ a. 1156, ap. Hund t. II. p. 4.

<sup>1747)</sup> Henric. VI. dipl. a. 1193. ib. t. III. p. 275. — vgl. Frider. L. dipl. a. 1163. ib. p. 292.

<sup>1748)</sup> Möser osnabr. gesch. b. III. s. 101.

eichten auskunft, wenn zwei nicht gleich berechtigte theien sollten. quidquid . . quisque reus vadiaverit, secundum rbitrium abbatis aut praepositorum suorum, sive villico-um aut meliorum, qui in curtibus sunt, juxta modum culae et facultatis uniuscujusque hominis disponatur; inde uae partes abbati, tertia advocatis tribuatur. 1749) Et praeicta haec tria oppida, ut ita dixerim, domini abbatis et uarum ecclesiarum ac fidelium, debent esse quasi camera t habitatio cottidiana, et ab omni violentia advocatorum b antiquis temporibus exemta, et de hoc a multis Imeratoribus sive Regibus sunt privilegiata. Advocati quippe on debent ibidem praesumere aliquam exactionem seu iolentiam exercere seu facere; et nihil aliud praeter teriam partem placitorum, quae in foro fiunt debent ibidem ercipere. 1750) oder sie sollten nur dort ihren bestimmten ntheil erhalten, wo ihre hilfe zur erhebung der verwirken buse nöthig gewesen war. Super officiales ministros t beneficia servientium, et omnia jura et curtilia abbatis ullam prorsus constituendi, destituendive potestatem haeat, nisi aliqua rebellio ibi fiat. Et de occiso intus vel oris sancti Salvatoris homine, si per se abbas weregeldum cquirit, nil advocatus adquirat inde. Si vero advocatus cquisierit, duas partes abbas, tertiam advocatus accipiat. Vullum verberare vel tondere sine abbatis vel fidelium uorum praesentia et sociorum skorum judicio praesumat, t si se culpabilis redimit, pretium dividant. 1751) sie sollten as gericht selbst nur nach den vorschriften des rechtes. nit beobachtung einer für die daselbst betheiligten leute equemen frist halten. Item Dux quando solennem curiam abuerit in civitate Ratisbon. solito more indictum non xercebit iudicium contra ministeriales Ecclesiae; neque ontra cives nisi tertio die, nec contra cives procedet, nisi er sententiam suorum concivium et non aliorum. 1752)

\$. 236. Nicht allein musten die vögte bei der ausübung rer gerichtsbarkeit alle diese einschränkende vorschriften beobachten, auch die leute, welche derselben untervorfen gewesen waren, wurden allmälig ihr entzogen, und war zuerst die dienstleute, dann auch die übrigen leute er familie. Ministeriales et familia ab omni exactione li-

<sup>749)</sup> Henric. V. dipl. a. 1112. ap. Hontheim t. I. p. 495. — vgl. Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1185. ib. p. 528.

<sup>750)</sup> Caesar. Heisterb. ad Begistr. Prumiena. c. 111. §. 1. ib. p. 694.

<sup>851)</sup> Henric. IV. dipl. a. 1102. ib. p. 480.

<sup>752)</sup> Frider, II. dipl. a. 1230. ap. Hund. t. I. p. 160. — freiherr von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren. s. 98. not. b.

beri nullo domino vel advocato super aliquo negotio, 'nisi Preposito et fratribus respondeant. 1753) officiales et clientela fratrum. sicut hactenus in eo jure permanserunt. ut non in foro. sed in claustro de forefactis suis. coram prelatis ecclesie et dominis suis responderent. ita eos deinceps in eadem libertate permanere uolumus.. Et sicut officiales et familias fratrum emancipatos inuenimus a placitis aduocatorum. ita de cetero liberos eos esse uolumus. 1754) dann aber wurde auch unter den gegenständen unterschieden, und bloß eine gewisse anzahl den vogtgerichten überwiesen: diejenigen sachen, die unter des königes banne gerichtet werden sollten, da der vogt mit diesem belehnt sein muste, 1755) die zur hohen gerichtsbarkeit gezählt wurden, 1756) welchen diejenigen vergehen, die den verlust der gnade des herrn als strafe nach sich zogen, zuweilen gleichgestellt wurden. Confirmaverunt itidem quod in XXIV dominicatis casis, quae ad hortum et cellarium attinent, et in his villulis Erinza scilicet et Luterbrunna, quarum altera ad lavatorium, altera ad coquinam fratrum servit, et in Bullendorst et Sterincheim et Erle, nullus advocatus debeat habere placitum et servitium, nisi pro monomachia et sanguinis percussura, et scabineis constituendis, nisi fuerit invitatus ab abbate vel praeposito, vel ab aliquo qui justitiam obtinere non potuerit a praeposito vel villico, et a quo isvitatur ab eo servitium accipiat. Item per fidem juramenti asseruerunt quod advocatus nulli debeat equum suum per vim et potentiam tollere, et si in furti crimine aliquis ex familia ecclesiae deprehensus et convictus fuerit, quidquid possederit, fiscus obtineat. 4787) nullam controversiam placitando movebimus, vel movere faciemus, nisi tantum super tribus causis, videlicet, si aliquis eorum (colonorum Ecclesiae Frisingensis) matrimonium contraxit in dampnum eclesiae cum non sua pari vel non liberae conditionis mtliere. Item qui pugnaces inter eos et percussores inveniustur, et siquidem furto inveniuntur nobis respondebunt. 174) Praepositus ejusdem Coenobii . . auctoritatem nostram habeat plenariam judicandi singulos excessus in omnibus et grangiis quocunque nomine censentur coenobio praedicte

 <sup>1753)</sup> Adelb. archiep. Mogunt. dipl. a. 1180. ap. Guden. t. I. p. \$2.
 1754) Reinold. archiep. Colon. dipl. a. 1167. ap. Gunther t. I. p. 889. — not. 1218.

<sup>1755)</sup> vgl. Hüllmann. gesch. d. urspr. d. stände. s. 256. 257. not. \$0. 1756) Grimm § 872. fl.

<sup>1757)</sup> Henric. com. Luxemburg. dipl. a, 1095. ap. Hontheim. t. I. p. 443.

<sup>1758)</sup> Otton. com. sacri palacii. dipl. a. 1164. ap. Meichelb. t. l. p. I. p. 361.

attinentibus exceptis tribus excessibus, scilicet, Pogentzbluot, Notzogen et furtis, quos nostro judicio decrevimus reservandos. 1759) cum de Jure advocatorum coram nobis in Palatio Goslariensi questio moveretur, de communi principum consilio sententiatum fuit, quod in bonis ecclesiarum advocati nihil juris haberent, nisi tantum in tribus casibus, in furto videlicet, in pugna et in raptu, et omnes aliae quaestiones ad yconomum seu villicum ecclesiae essent referendae. 1760) si ministerialis eiusdem loci unum de famulis occiderit, compositionem cum advocato faciat LX denariorum et ecclesiae hominem restituat. 1161) Des ersten sollen wir richten die Sache, die an das Leben gent, als Dieb, Notnunft, und Todslege sind. was aber Dieberey geschiht, hinder ainem halben Pfunde, die sollen richten des Gotzhaws Amptleute. 1762) indessen waren alle andere gegenstände dem geistlichen herrn oder dessen beamten zugewiesen. Statuimus, ut si homines saepefati monasterii, rixando inter se sicut saepius solet evenire, laeserint qualicunque modo, et si laesura non est letalis, per Praepositum et Praelati monasterii praelibati eadem causa solito more finaliter dijudicetur. 1762) Die unabhängigkeit der vögte von dem geistlichen herren wurde frühzeitig ver-nichtet, während den geistlichen stiften bald gestattet war einen nachtheiligen vogt zu entfernen: (fratres monasterii Scheftlar. habeaut) Advocatum si intolerabilis fuerit, mutandi facultatem. 1744) bald eine ganz freie wahl ihres vogtes bewilligt war, ein recht welches allmälig fast alle. klöster erhielten. 1766) Porro de Advocatia Claustri ejusque Possessionibus nunc habitis vel postmodum contrahendis ita ordinatum, ut fratres nostri, quem voluerint commodum. et mansuetum sibi eligant Advocatum, liberam habentes facultatem ipsum deponendi, et alium assumendi, si onerosus et importunns eis fuerit; atque inter decedentes et succedentes Advocatos nulla penitus habeatur mentio, feo-

<sup>1759)</sup> Otton. duc. Bavar. dipl. a. 1188, ap. Hund. t. III. p. 204.— vgl. Ludovic. com. palat Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1277. ib. p. 205.

<sup>1760)</sup> Frider. I. dipl. a. 1188. ap. Heinecc. antiq. Goalariens. p. 186. 1761) Ottocar. duc. Styr. dipl. a. 1191. ap. Ludewig r. m. t. IV.

p. 190. 1762) Liutold. de Chunring dipl. a. 1299. in M. B. t. VI. p. 236.

<sup>1768)</sup> Conradin. reg. dipl. a. 1968. ap. Hund t. Hf. p. 110.

<sup>1764)</sup> Otton. episc. Frising. dipl. a. 1140. ap. Meichelbeck t. I. p. I. p. 819.

<sup>1765)</sup> Montag gesch. d. staatsbürgerl. freiheit. b. I. s. 258. — Hällmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 255. •

dalis juris sen hereditariae successionis. \*\*\*\* und wo alsdann der vogt aus den dienstleuten, entweder des geistlichen herrn selbst, oder eines andern fürsten gewählt ward, \*\*\*\* sank er bald zum bloßen beamten, nicht mehr ein selbständiger richter, herab.

S. 237. Wo der vogt bei einer kirche fehlte, trat der landrichter gewöhnlich an seine stelle, und beschränkte auch zuweilen die gerichtsbarkeit des vogtes, indem er die hohe gerichtsbarkeit übernahm, und diesen alsdann fast ausschließlich auf die vertheidigung der kirche beschränkte. concedimus etiam ipsi Preposito, ut omnes causas vel questiones circa homines suos extra civitatem emergentes, ipse, vel sui officiales per iudicium debeant terminare, exceptis his tantum, que mortem hominis exigunt, in illis index noster, quantum ad corpus potestatem iudicandi habeblt, ita ut bona persone morientis Ecclesie integraliter debeant remanere. 1768) Si quos capitalis sentencia publico facto vel fuga non aliqua sinistre suspitionis fama reos condempnaverint quales sunt fures, furto suo valorem ecto solidorum excedentes; incendiarii, homicide, manu tantummodo mortua presente; violentie illatores oppressione mulierum seu raptu virginum, ita dumtaxat si in ipso instanti violentiam passam clamore valido per vicinos fuerit attestata, quidquid in tales agere voluerimus sive pecuniaria satisfactione, sive mortis condempnatione ad nostre jurisdictionis spectabit ordinationem. Si autem Abbacie homines judicio astantes vadiaverint, et quidquid cause intra terminos eiusdem abbacie ortum fuerit, nihil nostrum exinde vendicamus sed concessa eis solempniter a primis fundatoribus et deinceps judiciaria potestate Abbas *per advocatu*m suum, sicut omnes alias causas emergentes judicabit, et quidquid vadiatum fuerit Domino Abbati et monasterio pertinebit. 1769) Adlicimus etiam de gratia speciali, ut provisores dicti cenobii de hominibus in suls praediis residentibus, quoad debita, aratas, vituperia, tractus gladiorum et vio! lentias quascunque, quae perpetuam laesionem, quae vulgo Lem dicitur, non inferent, judicare valeant, nostro super his judice minime requisito, sed in bonis et hominibus dictae ecclesiae judicia furti, homicidii, raptus, majoris vio-

<sup>1766)</sup> Otton. com. de Capenberg dipl. 1128. ap. Kindlinger. m. b. b. II. s. 167.

<sup>1767)</sup> s. § 63. not. 498-508.

<sup>1768)</sup> Altmann. episc. Pataviens dipl. a. 1076, in M. B. t. IV. p. 297,

<sup>1769)</sup> Borwin. domig. de Rostoch. dipl. a. 1237. ap. Westphales. monum. inedit. Cimbr. t. III. p. 1481. 1482.

lentiae tantum nostris judicibus reserventur. Hoc nihilominus adhibito moderamine, quod si praedictis poenis obnoxius in praediis dicti Coenobii inventus fuerit, judex de persona delinquentis judicet, de rebus monasterii nihil penctus contingendo. 1779) si aliquis hominum dicti monasterii in furto, latrocinio, homicidio vel raptu, aut simili maleficio, quod ultimum supplicium vel poenam sanguinis requirit, notorie deprehensus fuerit, de talibus judex noster cognoscet, et cum morti addictus fuerit, omnes res praedia contingentes prelibati monasterii, in quibus resederat, Abbati seu Ecclesie libere et pacifice remanebunt. Si vero res alias habuerit, de his congrua pars dabitur nostro Judici secundum quod discretis, qui presentes fuerint, videbitur expedire. 1771) dieses geschah hesonders bei verge-hen, die an orten, welche außerhalb der herschaft ihres herrn gelegen waren, begangen wurden; doch musten alsdann für die leute die geltenden rechte ihres landes befolgt werden, die vorschriften des landrechtes, welche doch von dem hofrechte im peinlichen rechte in der regel wiederholt wurden. Promisimus autem ut si aliquis colonus ipsorum, vel alius de familia Ecclesie ubicunque in bonis Ecclesie habeat mansionem, alibi quam in monte convictus legitime fuerit de crimine quod morte plectendum est, circa bona eiusdem mobilia et immobilia generale ius terre et patric consuetudinem eis integraliter conservemus. 1773) Zuweilen auch kommen die fälle vor, daß die ausübung desjenigen theiles der gerichtsbarkeit, welcher dem geistlichen herrn . nicht zugestanden hatte, von demjenigen fürsten, welchem er anvertraut gewesen war, dem geistlichen herrn wieder übergeben wurde, oder doch alle gefälle, die jener fürst bei der ausübung seiner gerichtsbarkeit erheben konnte, ihm zugestanden wurden. Insuper et partem illam que pro capitali reatu et pro effusione sanguinis nostro iuri competebat, in ipsis bonis prorsus abdicaulmus et abbati libenter reliquimus. 1773) So vereinigte dann der geistliche herr wieder alle theile der gerichtsbarkeit, welche ihm, wenn er in dieser beziehung weltlichen fürsten gleichgestellt gewesen wäre, immer zugestanden hätte, da jeder herr nach dem hofrechte der richter für alle angelegenheiten

<sup>1770)</sup> Henric. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1276. ap. Hund. t. II. p. 285.

<sup>1771)</sup> Otton. com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1295. ib. p. 47.

<sup>1772)</sup> Ortolf, Henric, et Alker, fratr. de Waldekk dipl. a. 1840. in M. B. t. IV. p. 448.

<sup>1778)</sup> Conrad. marchion. oriental. dipl. a. 1210. ap. Ludewig r. m. t. L. p. 26.

und in allen sachen derjenigen leute war, welche zu sei-

ner familie gehörten.

Wenn auch bei der person des richters für das **§. 238.** dienstrecht eine verschiedenheit von dem landrechte bemerkbar ist, so bestanden die urtheiler nach dem hofrechte, wie nach dem landrechte aus den genoßen, wie überhaupt bei den beßern unfreien: Si quis Colonus Episcopi tria edicta Procuratoris contemsit, qui Compares sunt, iudiciariam sententiam super eum promulgaverint, tres annos ad unum placitum plenarie vadiabit, quorum duo Procuratori, tertius advocato cedet. 1774) so vorzüglich bei den dienstleuten. 1775) Si aliquis inique agit adversus dominos castellanos vel ministeriales dominus in caminatam suam eum citabit et non alibi. et ibidem apud domesticos suo et eorum consilio siue per justitiam. siue per gratiam emendabit. 1776) Ever wirt ouch Jeman vurgeeischt van sime Herren, so en sal Nieman vme dat Vrdel gevracht werden ain ein Husgenosse desselven Reichtz. 1777) Gift de biscop scult sime denestmanne, he scal eme antworden vor sizen denestmannen. 1778) Si uero ex detrectione alicuius ministerialis noster fuerit diffamatus apud nos, ipso ad nos uocato et ministerialibus nostris indicato ipsum audire tenemur, et secundum eorum sententiam causam eius iuste terminare. 1779) das magdeburgische dienstrecht sagt aber ausdrücklich: Dyt ys dat erste. dat dy dinstlude van magdeborch gewunnen hebben. dat nemen ordele vppe sy vinden en mach. he sy to dem herscilde geboren. 1780) es verlangt ritterbürtigkeit und lehnsfähigkeit, um über einen diesstmann urtheilen zu können, eine wichtige vorschrift, un daraus zwei vorzügliche eigenthümlichkeiten der dienstleste kennen zu lernen, und aus welcher deutlich ihre würde im vergleiche zu den übrigen unfreien und den geringera

1775) Maurer gerichtsverfahren s. 100. 101.

1777) Cölnisch. dienstrecht §. 11. s. 89.

<sup>1774)</sup> Chart. circ. a. 1175. in M. B. t. V. p. 134. — vgl. freihert von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren a. 90.

<sup>1776)</sup> Composit. int. Gerard. com. de Are et Lothar. com. de Hostale
a. 1202. ap. Günther. t. II. p. 71. — wenn die conicciar
parium statt parcium vielleicht gewagt werden darf, so kans
verglichen werden Eberhard. archiep. Salzburg. dipl. a. 1182.
in M. B. t. IV. p. 416. Prepositus . . contra ministerialem
Ecclesie nostre Henricum de Sechirche deposuit causationem ..
in conspectu nostro ex beneplacito parcium (parium ?) sic decisa est contentio.

<sup>1778)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 162.

<sup>1779)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 5. p. 299.

<sup>1780)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch S. 1. s. 353.

freien erhellt. Bemerkenswerth ist hier noch die vorschrift des teklenburgischen dienstrechtes, daß bei der abstimmung unter den urtheilern der geborne dienstmann vor demjenigen, welcher erst späterhin unter die dienstleute eingetreten war, den vorzug haben solle, ähnlich dem vorzuge der ritterbürtigen vor den andern rittern. Item si pro iure ministerialium nostrorum iudicio praesidemus et contingat diuersas a diuersis proferri sententias, nolumus alicuius praeiudicare sententiam, nisi a progenitoribus suis noster sit natus ministerialis. 1781) Bestimmte nachrichten über eine gewöhnliche zahl der urtheiler haben wir nicht gefunden, doch sind wir geneigt anzunehmen, daß wie im gerichte nach dem landrechte und besonders nach dem lehnrechte, ebenso nach dem dienstrechte deren gewöhnlich zwölf vorhanden gewesen seien. 1782)

S, 239. Wie die gerichte nach dem landrechte gewöhnlich unter freiem himmel gehalten wurden, so war es wol auch der fall nach dem dienstrechte. area quae pomerium dicitur in qua ministerialibus suis ad consequenda jura sua, cum oportuerit, diem ponere possint. 1783) Doch wie schon durch die anordnung Carls des großen und der Carolinger die gerichte der freien häufig unter dach und fach gehalten wurden, 1784) so finden wir auch für die dienstleute bald eine stadt bestimmt, in welcher das gericht gehalten werden sollte. Afft dy bisscop sprykt, vppe jennich gut, dat dy dinstman vnder em heft, vnde in siner walt, dy bisscop scal em besceiden eynen dach, yn eyne stad vor to komende. 1786) bald ward ein besonderes haus, ebenfalls dinghaus genannt, bestimmt, in welchem der richter nach dem dienstrechte seine sitzungen halten sollte. Si quis ministerialium Abbati rebellis extiterit, et ab ejus gratia decisus fuerit, coram Advocato si ab Abbate evocatus fuerit in Warngau, in domo quae dinchus dicitur respondeat. Si quis etiam ministerialium de feodo et beneficiali jure impulsatus ab Abbate fuerit, nihilominus in eadem domo reddat rationem. 1786) Wenn aber nicht jene manigfaltigkeit in der wahl eines ortes zum gerichte, die dem landrechte eigenthümlich ist, sich bei den dienstleuten wieder

<sup>1781)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. S. 17. p. 804. 805.

<sup>1782)</sup> Maurer gerichtsverfahren. s. 118.

<sup>1788)</sup> Hillin, archiep. Trevir. dipl. a. 1152. ap. Hontheim. t. I. p. 569.

<sup>1784)</sup> Maurer gerichtsverfahren. s. 81. 164. - Grimm s. 806.

<sup>1795)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch. S. 9. s. 354.

<sup>1796)</sup> Frideric. I. dipl. a. 1163. ap. Hund. t. III. p. 282. — es konnte aber eben so die kamer ihres herrn sein. vgl. not. 1775.

findet, so rührt dieses daher, daß dieselben überhaupt auf einen kleinern raum beschränkt waren, obgleich sie dort, nicht allein in bezug auf ihre rechte selbst, sondern auch was die ausübung derselben, sogar wenn diese mit bestimmten eignen formeln verbunden ist, betrifft, den freien ganz gleich erscheinen.

S. 240. An bestimmter stätte fanden sich die zum gerichte gehörigen leute ein, gewöhnlich dreimal im jahre zum ungebotenen dinge, wie auch bei freien dreimal im jahre dieses gericht stattfinden sollte. deutlich werden uns in dieser beziehung die vorschriften über die ausübung der gerichtsbarkeit des vogtes, denn auch dieser sollte nur dreimal im jahre gericht halten. (advocatus) ter in anno, id est bis tempore graminis, semel tempore faeni placitum suum debet habere et hoc de clamatione vel notificatione illius praeconis, quem sibi abbas uel potens eius nuntius debet ad latus ipsius aduocati sedere et de omni manuum compositione siue pugnae siue furti duae partes ad ecclesiam respiciunt, tertia ad ipsum. 1787) und so sagt das schwibische landrecht: Etwann ist gewonheyt daß man des vogtsding gebeut dreystund im jar. etwan über sechs wochen etwann (über) zwu wochen. 1788). doch konnten die vogtgedinge auch weniger häufig stattfinden. Advocatus bis in anno presidebit. 1789) und eine andere urkunde bestimmt die zeit der beiden vogtgedinge: unum placitum tempore germinis (graminis) et aliud tempore feni. 1790) Wir übergehen hier, indem wir uns mit diesen andeutungen über die zeit, zu welcher die gerichte im jahre stattfanden, begnügen, alle diejenigen vorschriften, welche sich sonst auch für das dienstrecht nachweisen ließen, über die tageszeit, welche bei der eröffnung und bei dem schlaße des gerichtes beobachtet ward, so wie über den einfluß, welchen eintretende festtage auf die hegung des gerichtes hatten, da diese vorschriften, so weit sie uns bekannt sied, keine eigenthümlichkeiten des dienstrechtes darstellen, sondern meistens sogar wörtliche wiederholungen derjenigen vorschriften sind, die in derselben beziehung bei dem gerichte der freien gelten, da überhaupt die anordnung der gerichtssitzung und die dabei in betracht kommenden un-

<sup>1797)</sup> Ottocar marchion, Styr. dipl. a. 1156, ap. Ludewig r. a. t. IV. p. 202.

<sup>1798)</sup> Schwäb. landr. c. 395. §. 2. p. 473.

<sup>1789)</sup> Jur. mansionar. Essindens. circ. a. 1224. S. 7. ap. Kindlinger hörigkeit, s. 258.

<sup>1790)</sup> Henric. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1263. in M. S. t. IV. p. 349.

stände alle dem landrechte entlehnt oder nachgebildet sind. deshalb gehen wir gleich zu den besondern arten des gerichtes über, da hier einzelne beispiele vorkommen, die entweder eine folge des besondern verhältnisses der dienstleute sind, oder doch dazu dienen, deren stellung im allgemeinen deutlicher zu machen.

S. 241. Wenn wir die art der gerichte betrachten, so nehmen wir zuerst die eintheilung derselben in gebotene und ungebotene an, 1791) und finden hierin wieder eine ähnlichkeit des dienstrechtes und des landrechtes, wie wir schon viele gefunden haben. Dagegen finden wir nicht, daß im allgemeinen die eintheilung der gerichte durch das dienstrecht nach den einzelnen sachen, wie der lehengerichte nach den verschiedenen lehen, stattgefunden habe, sondern wir glauben, annehmen zu müßen, daß die gerichte nach dem dienstrechte hinsichtlich ihrer ausdehnung und ihrer begrenzung durchaus dem landrechte entsprachen, 1792) und daher wie bei diesen, auch bei den gerichten nach dem dienstrechte verschiedene gerichte nach örtlichen grenzen angenommen werden können. Wie für die freien müßen wir indessen auch für die dienstleute verschiedene arten der gerichte für die verschiedenen ge-genstände, welche von dem gewöhnlichen ordentlichen gerichte ausdrücklich ausgenommen waren, annehmen, und wie bei den freien sind auch bei den dienstleuten die geistlichen gerichte vorzüglich bemerkenswerth. Das cölnische dienstrecht erwähnt zweierlei arten geistlicher gerichte: eines wegen verletzung der kirchengüter, das andere wegen der übrigen, der geistlichen gerichtsbarkeit unterworfenen vergehen. Item nullus Archidiaconus, nullus Decanus, nullus Ecclesiasticus Ministeriales Beati Petri jure synodali citabit vel excommunicabit sub aliqua re, quam aliquis corum in persona propria commisit, nisi forte Decimas vel res Ecclesiarum injuste invaserint vel sibi usurpaverint: si hoc fecerint, coram Archidiacono vel Decano vel Ecclesiastico de injuria respondeant in cujus terminis eam commiserunt. Alio modo si dignum correctione aliquis eorum quidquam egerit, Capellarius Archiepiscopi

<sup>1791)</sup> Grimm \$ 828.

<sup>1793)</sup> Albrecht die gewere. s. 812. — hierauf ist es wol auch zu beziehen wenn freiherr von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren s. 94. sagt: jeder dienstmann muste gleicherweise vor dem gerichte beklagt werden, da er ausäßig war, und dann erst vor dem herzoge oder dem richter, insofern nur eine realität berücksichtigt wird.

hoc de eis emendabit. Capellarius proxima die post Festum sancti Petri synodum suum celebrabit in veteri domo Archiepiscopi ante Capellam beati Joannis et in lapidea Cathedra ibidem sita ipse residebit, eruntque presentes illic beati Petri Ministeriales omnes, ut de Excessibus suis, quos personaliter commiserunt, Capellario suo tanquam Patri suo spirituali respondeant. 1793) Dagegen scheinen andere dienstrechte, z. b. das hildesheimische, kein besonderes geistliches gericht gekannt zu haben, sondern dessen gerichtsbarkeit auf den herrn, welcher selbst ein geistlicher fürst, und der richter in allen übrigen angelegenheiten seiner dienstleute war, übertragen zu haben. Juwelk denestman scal ok antworden allen gheistliken luden, de deme biscope underdan sin vor deme bisscope un dewile he dar rechtes pleghet, so ne scal men ene nerghen anders laten. 1794)

S. 242. Ein wichtiges vorrecht den vorzüglichern unfreien war die befugnis sich für eine größere oder geringere zahl der unter ihnen vorfallenden streitigkeiten selbst einen richter wählen zu dürfen; 1793) und dieses finden wir ebenfalls bei den dienstleuten. Wie bei den freien häufig das gericht eines schiedsrichters streitige fragen entschied, so geschah es auch bei den ministerialen, und zwar sowol in streitigkeiten unter dienstgenoßen, als unter dienstleuten mit ihrem herrn, oder auch mit auswärtigen. querimonia inter nos et ministeriales dictos de Steinberckh, Albertum videl. et Perchtoldum, Wernhardum et Chunradum et ipsorum patrem Perchtoldum piae memoriae a multis retroactis temporibus semper interminata permansit. Tandem vero dicta causa a venerabilibus et superiori Altach et de Wimberg Abbatibus utriusque partis arbitris taliter diffinita est, ut nos jam dictis militibus de Steisberch X lib. Ratisp. probatae monetae persolveremus et ipsi saepedicti ministeriales intuitu Dei et pro remedio patris ipsorum praedium in Paschingen ecclesiae nostrae quiete possidendum contraderent. 1796) Tandem communicato discretorum consilio in praesentia Nobilis Viri Compatris Comitis Alberti de Regensten et sidelis nostri ad hoc vocati et rogati, hinc inde in Ministeriales Ecclesiae nostrae Quedlinb. ex parte utraque fide data corporaliter est conventum, ut quidquid dicti Ministeriales, quorum nomina in-

<sup>1793)</sup> Jura minist. Coloniens. § 9. p. 76. 77.

<sup>1794)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 162.

<sup>1795)</sup> Grimm s. 749, 750.

<sup>1796)</sup> Henric. de Osterhoven. dipl. a. 1243. ap. Hund t. III. p. 19.

ferius loco testium sunt subscripta, sub fide praefatae Ecclesiae qua tenentur ac fidelitate nobis facta praestiti juramenti, adjudicarent partibus utrisque juris pronunciando, ratum et firmum ab utrisque partibus habeatur, nec debet post pronunciationem hujusmodi controversia aliqua deiuceps suboriri. 1797) ministeriales de Stockhusen arbitrum litium suarum eligunt Abb. nostrum. 1798) Die wahl eines schiedsrichters war ganz frei, und es bestanden keine vorschriften, nach welchen entweder derselbe dem herrn der dienstleute befreundet, oder gar in der gewalt desselben befindlich sein sollte. Besonders häufig fand die entscheidung durch einen schiedsrichter statt, wenn die streitigkeiten nicht unter ministerialen desselben herrn, wo die vorschriften über das gerichtswesen einfach und bald zu bestimmen waren, sondern unter den ministerialen verschiedener herren stattfanden, wo verschiedene interessen und rechte, verschiedenes gericht, und verschiedene ge-richtsleute manche bedenklichkeiten erregen musten, die sonst nicht eintreten konnten. ein leichter ausweg bot sich hier dar, und nicht selten wurde ein benachbarter, in dem streite nicht betheiligter fürst mit seinen dienstleuten gewählt, um diese angelegenheiten in güte und recht beizu-legen und zu ordnen. Wer aver daz unser sweine Man, Borcman, Dienstman, Borgere, Lude oder Undertanen mit einander Crige hane wolden, so solle der dritte under uns drien des selves Criges Macht haven, so berichene und hein zo legene. 1799)

S. 243. Bei allen angelegenheiten, welche zugleich die dienstleute zweier verschiedenen herren betrafen, standen durchaus von einander abweichende grundsätzen einander entgegen. beide theile hatten ihren besondern richter in ihrem herrn, beide theile sollten von aller fremden gerichtsbarkeit frei bleiben, deshalb muste zuweilen die sache vor zwei verschiedenen gerichten anhängig gemacht und beurtheilt werden, und nachdem sie auf diese weise zu einer angelegenheit der herren geworden war, musten diese auch eine fernere übereinkunft unter sich zu bewerkstelligen suchen. Postea pro eodem predio f quod Couno iunior de

<sup>1797)</sup> Bertrad. abbatiss. Quedlinburg. dipl. a. 1276. ap. Kettner. antiq. Quedlinburg. p. 314.

<sup>1798)</sup> Annal. Corbeiens. ad. a. 1170 ap. Leibnitz s. b. t. II. p. 308.
1799) Instrum. pact. int. Petr. archiep. Mogunt. Balduin. archiep.
Trevir. et Henric. archiep. Colon. a. 1818. ap. Kindlinger
samml. merkw. nachr. u. urk. s. 64. — vgl. Henric. compalat. Bhen. dipl. a. 1271. ap. Hund. t. I. p. 118.

Sneitse ministerialis ecclesie Salzburgensis tradidit ecclesie Garsensi) litem movit Couno de Harde minister marchionis Engelberti de Creiburch, et coram eodem marchione lis soluta est et coram advocato ecclesiae Garzensis Counone. 1800) vor den vertretern der beiden familien, die bei der handlung eines dienstmannes betheiligt waren, wurde die sache verhandelt. da aber diese art streitigkeiten za schlichten theils zu weitläuftig war, theils bei verschiedenheit der meinungen beider höfe nur neue streitigkeiten häufig nach sich ziehen konnte und kein entscheidendes endurtheil herbeiführte, so schloßen gewöhnlich benachbarte und befreundete herren mit einander verträge ab, in welchen das in bezug auf das gericht, bei streitigkeiten ihrer beiderseitigen dienstleute, zu beobachtende verfahren ausführlich festgesetzt ward. der verletzte theil sollte nach den vorschriften derselben bei dem herrn des verletzenden klagen. De ordinatione vero pacis sic ambo statuimus, ut quidquid inter nos vel coadjutores nostros, vel utriusque ministeriales emerserit, ex quo concordia et amicitia, inter nos facta est, scilicet quod unus alteri damnum intulerit, damnificatus sine talione sex hebdomadis se contineat et conqueratur episcopo si Ducis est, vel econverse et.plenariam recipiat satisfactionem: st vero damnificatus hoc transgreditur, ita quod pro injuria sibi illata malun fecerit, factum duplo restituat, et pro sibi illata nullan habeat emendationem. 1801) es wurde eine eintheilung der sachen gemacht, und jedem herrn sein bestimmter theil angewiesen. Si dissensio aut discordia qualiscunque orta fuerit inter homines marchionis (Misnensis) et inter homines abbatie (Pegauensis) et hoc accidit intra septa villarum abbatie, super eo (marchione) iudicium deferetur. Ciuilis uero ubicunque fuerit orta, si abbatie homines pulsabuntur, ab abbate iudicium requirent. Officiati marchionis tam uillici quam bedelli in hominibus et honis abbatie sibi nullum ius vendicabunt. 1802) in der regel aber wurden einige bestimmte mannen von den herren gewählt, und dieses geschah besonders wo zwei herren entweder gemeinsam eine burg oder zwei nahe gelegene burgen besaßen, und wo ihre herschaften sich begrenzten; diese mannen bildeten alsdann ein stehendes gericht, und von ihnen sollten alle vorkommende streitigkeiten der beiderseitigen dienstleute geschlichtet werden, obgleich ihr wir-

<sup>1902)</sup> Landum a. 1918. ap. Ludewig. r. m. t. I. p. 314.



<sup>1800)</sup> Chart. a. 1160. in M. B. t. I. p. 25.

<sup>1801)</sup> Cunrad. episc. Ratisbon. dipl. a. 1205. ap. Hund. t. I. p. 155.

kungskreiß bald mehr, bald minder beschränkt sein konnte. statutum est ex utraque parte et promissum quod in castris utriusque partis quidam probi et discreti viri aliis praeficiantur, qui sua industria et discretione rapinulas et fomenta Guerrarum, nec non et alias controversias discordias evomentes adnichilent et compescant. 1803) ne, quod absit, unquam inter nos alia possit dissensionis materia suboriri, quatuor nos eligimus subnotatas personas, nos Fridericus Comes predictus Johannem de Randecken et Symonem de Montfort milites castrenses nostros, Aleide vero Comitissa cum pueris suis Rudolfum de Alsenbruch et Wildericum de Spanheim milites castrenses eorundem, dantes virinque ipsis plenariam potestatem, omnem discordiam que inter nos aut nostros suborta fuerit, qualitercunque juste et amicabili complanandi . . quod si quemquam predictorum militum decedere contingeret. . loco decedentis infra mensem alter idoneus per suum dominum statuetur. 1804) so gaben die herren weder ihre ansprüche und ihre rechte richter über ihre dienstleute zu sein ganz auf, noch gaben sie durch die ausübung derselben einem andern herrn anlaß zu beschwerden, sondern beide herren bildeten jenes neue gericht und übertrugen demselben alle ihre befugnisse, einzelne wenige fälle ausgenommen, auf welche wir im folgenden zurückkommen werden.

\$. 244. Ein ähnliches gericht, wie dasjenige war, welches in den angelegenheiten der dienstleute verschie-

1903) Composit, int. Currad. abb. Fuldens et Boppon. com. de Benueberg. a. 1939. ap. Schannat. clientel. fuldens. p. 354.

1804) Transact. int. Frideric. com. Liningen. et Aleyd. comitiss. de Spanheim a. 1291. ap. Kremer gesch. d. ardennisch. geschlecht. cod. diplom. p. 258. - diese von beiden herren zur schlichtung vorfallender streitigkeiten gewählte behörde brauchte nicht immer nothwendig aus dienstleuten zu bestehen, vielmehr konnte sie oft auch aus edeln und freien männern zusammengesetzt sein. Composit. int. Werner. archiep. Mogunt. et. Engelbert. archiep. Colon. a. 1266. ap. Kindlinger samml. merkw. nachr. u. urk. s. 158. Quodsi aliquid questionis emerserit hino aut illinc inter nos vel nostros homines qualescunque, ex parte nostri archiepiscopi maguntinensis H. comes de Wilenowe et Fr. Burggravius noster de Loneke, ex parte vero nostri archiepiscopi coloniensis nobilis vir B. de Brunsberg et Polemannus de Valendren debent esse mediatores, ut diffiniant questionem eandem secundum justiciam vel amorem; et nos utrimque parebimus ordinationi et diffinitioni eorum. Si autem aliquis istorum predictorum ex causa legitima nequiverit interesse, is, qui pro omni parte electus est, alium eque ydoneum subrogabit eidem.

• •;•

dener herren recht sprach, wurde dort zusammengesetzt, wo freie und dienstleute auf einem gebiete untereinander wohnten, um alle sachen zu entscheiden, welche beide gemeinschaftlich betrafen, da .sie nicht demselben gerichte unterworfen, und die einen immer von dem ordentlichen gerichte der andern ausgeschloßen waren. bei dem gerichte welches aus freien und dienstleuten zugleich zusammengesetzt war, fanden freie sowol als auch dienstleute recht: dienstleute sprachen über freie, vorzüglich in denjenigen städten, in welchen eine genoßenschaft von dienstleuten und freien die höchste behörde war, die über die angelegenheiten der stadt zu urtheilen hatte. si placitaverimus, et quae corrigenda sunt judicio ministerialium et scabinorum correximus. 1805) Dieses aber sind die wichtigsten arten, die uns allein bemerkenswerth scheinen, unter den gerichten der dienstleute, welche wie die gerichte der freien, nach den hinzutretenden umständen verschieden sein konnten, und eine größere manigfaltigkeit und größere ausdehnung allmälig erhielten, als die dienstleute sich inmer mehr den freien näherten. Während auch die gerichte der freien zu stehenden wurden, geschah dasselbe mit den gerichten der dienstleute: beständige schöffen erschienen mit einer sogar erblichen würde, 1806) wie sie das landrecht kennen gelernt hatte, im gegensatze zu den urtheilern der vorhergehenden zeit; kein unbedeutender grund für die entstehung privilegierter gerichte des sogenanntes niedern adels.

## b. Gerichtsverfahren.

\$. 245. Die große ähnlichkeit des gerichtsverfahrens nach dem dienstrechte mit demjenigen nach dem landrechte, rechtsspruch durch schiedsrichter und dann durch den herre, vorladung des dienstmannes, die gerichtssitzung selbst, und das endlich erfolgende endurtheil, dieses alles stellt uns deutlich eine urkunde vor augen, die noch weit wichtiger sein würde, wenn sie nicht einer zeit angehörte, in welcher die ministerialität schon zum größten theile aufgelöst war, und die dienstleute bereits an den meisten orten gleichstellung mit den freien errungen hatten, die wir jedoch glauben ganz anführen zu müßen, da sie wichtige hindeutungen auf ein bei jedem gerichte der dienstleute

<sup>1905)</sup> Conrad. com. Lutzelenburg. dipl. a. 1135. ap. Hontheim. t. f. p. 527.

<sup>-1806)</sup> Albrecht die gewere s. 813. - vgl. Wigand semgericht. a. 301.

beobachtetes verfahren enthält. Otto Dei gratia paderbornensis ecclesie episcopus universis Christi fidelibus, ad quos presentes littere pervenerint, salutem cum Notitia veritatis. Noveritis quod, cum in caussa, quam Amelangus dictus de Assle, ministerialis noster, contra venerabiles viros, abbatem et conventum monasterii de Hersvithehusen, cysterciensis ordinis, nostre dioecesis, super quatuor mansis apud villam Dasberg sitis, quos prefatum monasterium erga Gosvinum Blicke rite suis denariis comparavit, qui dicto monasterio ubique locorum potest et debet ac paratus est, debitam prestare warandiam, et quos nos bona nostra fore pensionalia et non ministerialia, et ad manus nostras duabus vicibus libere et absolute eadem vacavisse, et aliis qui de manu nostra ea susceperunt, jure homagil porrexisse, presentibus litteris protestamur, — movet seu movere intendit, — diversi placitorum termini amicabiliter observarentur, et demum cum electis hinc inde arbitraturibus die dominico misericordia domini apud Hersvitehusen in nostra presentia, scilicet ex parte monasterii Ludolfo marscalci canonico ecclesie nostre pad. Suithero de Westhem, Johanne de Nedere et Burghardo de Brobike, militibus; ex parte vero Amelungi Bertoldo Brakule plebano veteris oppidi in Wartberg, Johanne de Osterhusen, Ottoni dicto Hunt, militibus et Henrico de Asslen fratre ipsius Amelungi, partes per eos, quamvis de bôno pacis diligentius attemptarent, amicabiliter concordare non possent, ex eo quod dictus Henricus de Assle omnibus nobis, qui presentes aderamus, hoc audientibus assereret, mortem se potius subiturum, quam bonis predictis renunciaret, terminum peremtorium ad diffiniendum finaliter de consensu partium hine inde scilicet feriam terciam post dominicam misericordia domini predictam renuntiatis omnibus dilationibus, ad presidendum in oppido seu castro nostro Wartherg judicio jure ministeriali et ad faciendum partibus justitiam expeditam, prout ministerialium nostrorum, et aliorum preborum ad hoc vocatorum et rogatorum diffiniendo quivis approbaret et dictaret, Sententiam assignassemus, et in termino predicto nobis judicio presidente circa horam diei tertiam, electis et adjunctis nobis assessoribus, viris discretis et honestis, videlicet Burchardo de Asseborg et Hermanno dicto Spegel seniore, militibus, de quorum consilio partibus justitia fieret, ac neuter partium in jure suo in aliquo lederetur et Spore cellario, camerario et aliis quibusdam de Hersyitchusen monachis et fratribus pro monasterio suo predicto coram nobis comparentibus, et justitiam expectantibus, ac supliciter justitiam, cum aliud uit

. . -

desiderarent, sibi fieri postulantibus, et parati essent, dicto Amelungo super omni causa, in quantumque monasterium predictum duceret incusandum, in justitia respondere & facere, quod probis hominibus videretur justum, et consenum rationi, dictus Amelungus, quamvis per discretos milites, Henricum de Epen, socerum suum et Henricum dictum Judeum primo, et postea per Amelungum de Recleshusen Ludolfum marscalci et Udonem dictum Sumercalf, ministeriales nostros a nobis inbeneficiatos secundo et tercio sollicite revocaretur, citaretur et requireretur, et quamvis nos omnem timorem et omnem emendam seu penam, que nos contingere possit, partibus hinc inde removisse. us et deposuissemus, et firmam dicto Amelungo et suis amicis pro nobis et pro omnibus cuiquam causa nostri dimittere seu facere volentibus dederimus securitatem, tamen prefatus Amelungus a nostro judicio contumaciter recedens et se absentans, nec comparere aut responsalem aliquem pro se mittere curavit; parte altera apud judicium manente et quantum de jure debuit, usque dum jam sol tenderet ad occubitum, expectante, quocirca ad diffinitivam Sententiam, cum dictus Amelungus sufficienter expectatus et primo sesundo et tertio et sic usque novies requisitus non compareret, nec responsalem mitteret prout a nostris ministerialibus et aliis probis et honestis astantibus per plures sententia, que vulgariter ordel dicuntur, in jure requisitas edocti suimus, sicut de jure potuimus et tenebamus, duximus procedendum, contumacia ejusdem, que tamen divina supletur presentia, non obstante, condempnantes primo et ante omnia finaliter in hiis scriptis, secundum quod Udo dictus de Ostem, a nobis in jure requisitus, omnibus, qui presentes aderant, hoc approbantibus, convincere definivit dictum Amelungum ad restitutionem omnium ablatarum et refusionem dampnorum, que dictum monasterium estimat cc. marces et amplius argenti examinati. Item sententiando pronuntiamus et dicimus dictum Amelungum ab instituta action super bonis sepedictis *cecidisse*, et in jure suo d**efecisse**, perpetuum ei silentium imponentes contra monasterium memoratum, quemadmodum quivis omnium sententiam, qui presentes affuerunt, approbavit, investientes denuo prefetum monasterium, in quantum indiget, possessioni et preprietati sue cum omni juris plenitudine ac integritate, pros juste proprietatis titulo et bona fide loco bonorum pensinalium hactenus bona eadem sunt possessa. Actum in cutro Wartherg presentibus viris honestis, testibus supra & infra scriptis, quorum sigilla, qui ea habuerunt, presentibus litteris sunt appensa in testimonium omnium premissorus,

plebano in scerve, Ravenone et Conrado fratribus de Papenhem, Hermanno Spegel juniore, Johanne de Wellede, Johanne de Eylwerdesscen, Herboldo de Amelungessen, Reynhardo Criveth, Gosscalco et Borchardo, fratribus de Brobike, militibus, Helmico scultheto, Ravenone de Papenhem juniore, Joh. Brakule, Gossvino Blicke, Hermanno Calenberg, Gotfrido et Voltikano, fratribus de Rosbike, Johanne judice in scerve, et aliis quam pluribus fide dignis. Anno D. M. CCCV. feria tertia post dominicam misericord. Domini supradictam. 1807) Alle förmlichkeiten des gerichtsverfahrens nach dem landrechte finden wir hier wieder, und die dienstleute in dieser hinsicht von den freien nicht unterschieden; die angeführte urkunde erwähnt sogar einen rechtsstreit mit auswärtigen personen, und nennt unter den zu gerichte sitzenden leuten auch personen, welche in keinem dienstverhältnisse stehen. Gehen wir aber in die einzelnen theile des gerichtsverfahrens ein, welche uns das vorliegende beispiel vereint als dem landrechte entsprechend darstellte, so werden wir auch noch durch sehr viele andere vorschriften, die wir in dieser hinsicht in dem dienstrechte finden, von der auffallenden ähnlichkeit desselben mit dem landrechte überzeugt werden, und nicht allein in jenem dieselben einzelnen handlungen wie in diesem sehen, sondern auch eine gleichheit der art und weise, nach welcher dieselben ausgeübt werden, bemerken, sodaß wir viele puncte bei dem gerichtsverfahren entweder bloß anzudeuten brauchen, oder selbst ganz übergehen können.

\$. 246. Sollte eine klage gegen einen dienstmann bei dem gerichte anhängig gemacht werden, so muste zuerst jener dienstmann gehörig vorgeladen werden, wie nach dem landrechte der freie, mit beobachtung einer gehörigen frist. Afft yennich dinstman vppe den anderen heft eyne gemeyne clage, dy bisscop schal jenem bescheiden eynen dach ouer virceynnacht, in welk stad he wil, dy des bisscopes is. 1808) Wie die freien werden auch die dienstleute durch einen bestimmten gerichtsboten vorgeladen, den wir daher den zu dem gerichte gehörenden leuten zuzählen können. Ad placita autem den unclanda Officialis Episcopi tres viros de sua familia designabit, qui illa secundum

<sup>1807)</sup> Otton. episc. Paderborn. dipl. a. 1805. ap. Wigand femgericht. s. 226—228.

<sup>1909)</sup> Becht der dynstmanne to Magdeborch. S. S. s. 354. — vgl. sächs. landr. I. 70. S. S. — Kayser recht I. 15. p. 11. — vergl. schwäb. lehnr. c. 116. III. S. 5. p. 131.

diem et locum congruum ceteris debeant significare. 189) Dreimal muß die ladung auf die gehörige weise wiederholt werden, dann erst treten die nachtheiligen folgen für den säumigen ein, obgleich auch fälle einer noch häufiger wiederholten ladung, wie z. b. in der oben angeführten urkunde, zuweilen vorkommen. Item si aliquis ex nostris ditioribus suum comministerialem vellet opprimere, vel iniuriose tractare, et oppressus suas iniurias suis comministerialibus notificaret, deinde necessitate compulsus, querelam coram nobis proponeret, et iniuriatorem tribus nostris nunciis infeodatis ad iudicium legitime uocaremus, etsi nenire contemneret, iniuriator tenetur nobis pro emenda in dimidio talento et ministerialibus nostris in dimidio, ac si reus de culpa querelae conuictus esset. 1810) Die pflicht des gerichtsboten beschränkte sich aber nicht auf die ladung des beklagten; er muste alle dienstleute zum gebotenen dinge herbeirusen, und ihnen die besehle ihres herrn binterbringen. Wie der freie durfte auch der dienstmann nicht gewaltsam vor das gericht gebracht werden, wenn nicht besondere umstände, welche das landrecht ebenfalls kennt, dieses nöthig machten. Auch sind besondere gründe, wie für den freien, für den dienstmann bemerkbar, welche ihn von der pflicht der an ihn ergehenden ladung zu folgen, befreien können: ehafte noth war dem dienstrechte wie dem landrechte bekannt, und hatte in beiden, wie dieselben ursachen, so auch dieselbe wirkung.

§. 247. Nachdem die betheiligten parteien und die übrigen gerichtsleute sich versammelt hatten, trat der kläger auf, und brachte seine klage gehörigermaßen vor, wobei jedoch zuweilen im peinlichen gerichte von ihm die leistung eines gefährdeeides verlangt ward. Si damnificatus sine talione injurias suas conqueritur, et sacramentum calumniae praemiserit, ille, in quem agitur, damnum restituat confirmatione juramenti trium autenticarum personarum et si negare voluerit simili modo negabit: item si agens in alium sacramentum calumniae praemittere noluerit, ilie qui pro reo habetur, sola manu se poterit expurgare. (1111) gegen diese klage vertheidigte sich der beklagte und ward

1810) Leg. feudal. Teklenburg. S. 15. p. 304.

<sup>1809)</sup> Otton. com. sacri palacii dipl. a. 1164. ap. Meichelbeck t. l. p. I. p. 861.

<sup>1811)</sup> Conr. episc. Ratisbon. dipl. a. 1205. ap. Hund. t. I. p. 155.—vgl Kayser recht l. 21. p. 14. — über die stelle eines fürsprechers finden wir hier nichts besonderes zu bemerken.

dabei häufig von den hausbeamten, vorzüglich demjenigen von ihnen, unter dessen aufsicht er diente, unterstützt. bestimmte regeln, welche dem landrechte entlehnt waren, wurden beobachtet, um ihn entweder der klage zu überführen, oder seine befreiung zu bewirken, und der beweis der schuld oder unschuld wurde nach denselben grundsätzen, welche das landrecht anerkannte, geliefert. hier heben wir die überführung und die befreiung durch den eid und durch eideshelfer hervor, und führen einige dem landrechte analoge vorschriften an. so sagt das jungere colnische dienstrecht: wirt Jeman vorgeeischt van sime Herren vme sins Amtz wille dat mach hie mit zwen siner Husgenossen behalden. Ever as hie vme dat Evgen, da inne hie noch sitzit, beschuldiget wirt, dat mach hie mit einer Hant behalden. Is id ever Sache dat hie eingen Krut of Gewalt enbinen Haven lyt, dat mag hie behalden mit der Vurhand vor sime Herren. 1812) und das hildesheimische dienstrecht sugt: Wedersprecke de bischop dat hovelen deme denestmanne dat is deme denestmanne var to behaldene mit sime ede. 1813) vorschriften welche dem landrechte und lehnrechte entsprechen. 1814) bei standesfragen behauptet der dienstmann seine ministerialität mit der siebenten hand. Judicio ministerialium nostrorum per rectas inducias eis diem destinavimus, qua, praesente Domino Abbate et suo Advocato in nostra praesentia conditionem suam ita comprobarent, sicut condixerant; Die itaque statuta venerunt et praesente ipso abbate et suo advocato Godeboldo comite, probabili multorum testimonio asserebant, se progenitos esse ex meliori et magis honorabili clientela Ducis Ottonis, de Svinfurde, et quod neptis ipsius ducis Domina Adelheit, filia comitis Bodonis et uxor Ducis Henrici de Limburc matrem istorum ad Justitiam ministerialium, sicut ipsa et tota ejus cognatio de ministerialibus processerat, ad Reliquias S. prothomartyris Ste-phani tradiderit ac delegaverit, et huius rei veritatem honesto et probabili multorum testimonio in nostra praesentia comprobantes, etiam iuramento septima manu confirmarunt. Ne igitur hujus ita comprobatae conditionis honestas aliquam deinceps ignominiae notam patiatur, nos ipsorum honori providentes imposterum hanc illis Chartam

<sup>1812)</sup> Cölnisch. dienstrecht. S. 11. s. 88. 89.

<sup>1813)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 161.

<sup>1814)</sup> vgl. z. b. sächs. landr. II. 43. §. 1. — Kayser recht II. 112. p. 75. — Schwäb. landr. c. 129. addit. §. 2. p. 163. — Kayser recht. II. 52. p. 45.

fieri iussimus. 1815) der eid mit der siebenten hand war wichtiger beweis in den wichtigsten sachen, 1816) obgleich auch eine größere zahl eideshelfer gefunden werden konnte. während aber der eid mit der siebenten hand auch bei den fragen über die verhältnisse den andern beßern unfreien gefunden wird: His censualibus secure vitam ducentibus... ministerialis Palatini Ottonis Oudalpreht ad serviendum sibi compellebat: quo comperto Advocatus ascitis concivibus eiusdem familie Vunsingen rem investigavit diligenter, ac Egilolfo, Sigiboldo, Liutpoldo, Richerio, Heinrico, Adalramno, Pertholdo iureiurando veritatem obtestantibus, Ordelbertum de inlata iniuria acriter redarguit, et in conspectu ministerialium et tocius Ecclesie populi ad reddendum censum sancto absque ulla vexacione vendicavit. 1817) finden wir nach dem Kaiserrechte 1818) den beweis, daß man ein dienstmann des reiches sei, von andern bedingargen abhängig, wie schon dort bemerkt worden ist, wo wir die rechte der reichsdienstleute betrachteten.

\$. 248. Als beweismittel bei dem gerichtlichen verfahren erwähnen wir hier noch der gottesurtheile, weil wir aus der seltenen anwendung der meisten derselben für die dienstleute, wo sie für niedere unfreie stattfinden sollen, — während andere beweise den ministerialen, die überhaupt eine größere glaubwürdigkeit, als andere unfreie besaßen, zugestanden waren, — deren große verschiedenbeit von jenen erkennen; so wie es auch für einen vorzug der freien und edlen vor den unfreien gehalten werden muß, daß sie in den meisten fällen, in welchen für diese gottesurtheile

1815) Embricon. episc. Wirceburg. dipl. a. 1144. ap. Schannst. v. l. coll. I. p. 78. — vgl. sächs. landr. III. 88. §. 5.

1817) Chart. circ. a. 1120. in M. B. t. VI. p. 67.

 <sup>1816)</sup> vgl. not. 1731. — vgl. sächs. landr. III 39. 5. 4. — schwällandr. c. 137. 5. 1. p. 169. — schwällehnr. c. 118. VII.
 5. 24. p. 130. — sächs. landr. I. 8 5. 1.

<sup>1818)</sup> Kayser recht. III. 8. p. 98.— s. not. 697. — was die persen der zeugen betrifft, so bemerken wir, daß wie bloß standesgenoßen über dienstleute urtheil finden, §. 988, ebenso sollet die zeugen in allen ihren rechtshändeln entweder ihre genoßen oder ihre übergenoßen sein, die beßern freien werdet aber ihnen gleichgestellt. Friderio. II. leg. pao. a. 1236. confirmat. in Rudolf. I. dipl. a. 1281. ap. Senkenberg corp. iz. feudal. p. 777. An allen sachen die hie vor geschriben sein mag ain jeglich Semper frey man der sein recht hat behaltet er sey Fürst oder ander Hochman helisen bezewgen was et wais Ain dinstmann mag auch bezewgen mit andern dinstmannen Ain aigen man mit seinen genossen Ain jeglich freyman hilft wol ainem dinstmann ob er es wais.

tscheiden musten, von denselben befreit wurden. 1819) her finden wir bald beispiele, daß in peinlichen klagen die dienstleute der eid dasselbe wirkte, wie ein gottesheil für andere unfreie. Si quis autem eorum, qui viatur hijs omnibus praecsse, praesumptuose hanc nostram ditionem pro mala voluntate, aut propter nequitiam corsui irritaverit, et secundum nostram dispositionem deiam non dederit, dicens se non juste daturum, et hoc a curatore fratrum, vel ab ipso Praeposito loci, vel quod ius est a communi fratrum querimonia proclamatum fue-, si ministerialis noster hujus rei rector est, juramento in reliquiis nostris purgabit: si lito, judicio ferri igniti ıodali sententia se liberabit. 1829) bald entschied ein tesurtheil über die standesverhältnisse anderer unfreien welchen für die dienstleute die oben erwähnten vorriften anwendung fanden. quaedam foemina nomine lrigart pro injusta servitute ab Adalwardo de Eiterhoven filio ejus anxiata a venerando Abbate Reginhardo ab orum violento dominio liberata, perpetuali censu XII deiorum camerae fratrum absque omni contradictione est iumerata de septemanario servitio, quantum illis placuit, isi quadam utilitate non parva recompensata. Ipsa vero edicta mulier praefato Abbate annuente et permittente iti ferramenti experimento hoc obtinuit et confirmavit, et filios suos et omnem parentelam suam ab omni serite esse liberrimam et soli camerae fratrum praenomio censu obligatam. 1821) Dagegen ist es eine art der

- 9) Grimm S. 910. 911.
- D) Meinwerc, episo, Paderborn, dipl. a. 1086, ap. Schaten, t. L. p. 499. vgl. vit. Meinwerc, episo, Paderborn, c. 122, ap. Leibnitz, s. b. t. I. p. 563. diese bestimmung erlitt jedoch später eine abänderung, document, a. 1229, in monum. Paderborn, (cura F. de Fürstenberg.) p. 106, et quod homines inter nos servilis conditionis, a scabinis accusati, non in ferro candenti, sicut alias consuetum est, sed manu duodecima suam expurgationem praestabunt.
- 1) Chart. circ. a. 1100. ap. Pez t. I. p. III. p. 132. die gettesurtheile durch glühendes eisen zum beweise echter gehurt, sowie bei den alten Deutschen, Kelten und Galliern für eheliche oder uneheliche kinder die waßerprobe im Rheine, deren bereits Nonnus Dionysiac. l. 23. v. 94. sqq. l. 46. v. 54. sqq. erwähnt, erscheinen, besonders außerhalb Deutschincht selten auch in bezug auf freie und edle. vgl. Karamsig russische geschichte übers. von Fr. v. Hauenschild. b. II. not. 68. s. 38. 39. v. Hauenschild ibid. vgl. Ewers das Alteste recht der Bussen. s. 317. 333. 339.

gottesurtheile, die häufigste und edelste derselben, der kampf, welcher wie bei den freien, so auch bei den dienstleuten sehr häufig gefunden wird, und uns daher auf deren waffenfähigkeit und ritterbürtigkeit, auf deren unterschied von niedern unfreien hindeutet. aber aus dem besondern verhältnisse, in welchem die dienstleute standen. entsprangen auch besondere vorschriften, welche bei ihrem kampfe zu berücksichtigen waren. dienstleute desselben herrn sollten dieses gottesurtheil als entscheidung ibrer streitigkeiten nicht anwenden, da es eine verletzung der genoßenschaftlichen freundschaft, eine schande für die ganze . genoßenschaft gewesen wäre. Item nullus Ministerialium eati Petri cum altero Ministeriali sancti Petri Monomachia Fire potest, quidquid unus adversus alium fecerit. 1811) kämpfe mit auswärtigen sollten die dienstleute aber stets vor ihrem ordentlichen richter, dem herrn, fechten; daher dienstleute verschiedener herren, nach dem grundsatze, daß ihre streitigkeiten gewöhnlich vor den richter des beklagten gehörten, vor dem herrn des zum kampfe angesprochenen. Item si Ministerialis Beati Petri Ministerialem Imperii ad Monomachiam coram Archiepiscopo vocaverit infra XV. Dies illos qui pugnaturi sunt Archiepiscopus utrumque eorum ad Imperatorem transmittet, ut coram eo pugnent, & Ministerialis Beati Petri illic justitiam suam prosequetur. Versa vice Imperator faciet; si Ministerialis Imperii Ministerialem Beati Petri coram se ad puguam traxerit, ipse ambos ad Archiepiscopum transmittet, ut Archiepiscopus inde judicet, et quia hoc modo Imperator Ministeriales Beati Petri non judicat, sed eos ad Dominum ipsorum remittit, evidens est et manifestum, quod Nobiles Terre Coloniensis, qui Jurisdictionem in locis et terminis suis habent, nulla ratione habent judicare Ministeriales Beati Petri de allodiis et de capitibus suis. 1823) noch in spätern zelten, als bereits die ministerialität untergegangen war, wurde das recht bloß vor ihrem herrn kämpfen zu müßen, als ein vorzug einer eigenen, besondern gerichtsbarkeit den leuten einzelner fürsten bestätigt. Vort dat Neyman, we heesy, heyschen muge zu Kampe off Degen einchen Mann, Burgman, Deinstman, off Underdenigen des Gestichtes van Coelue vur den Kunig off vor syne Hoverichtere, of vur syne Amtlude, wie die sin, in geinerley Sachen, sy sy grois of cleyne: ind wurde Eyman van diesen darvur geheischen, dat des Kunings Gericht den wedersenden sal

<sup>1822)</sup> Jura minist. Coloniens. §. 7. p. 73. — vgl. not. 898. 1833) Ib. §. 8, p. 76.

r des Ertzb. Gerichte; id en were, dat der Ertzb. den egeren Rechts versacht hette. 1814)

S. 249. Vor gefälltem urtheile durfte der dienstmann ı keinem seiner rechte gekränkt werden, war aber dieses t beobachtung der nöthigen förmlichkeiten gesprochen, muste auch alsbald der unterliegende theil dem siegenn sein recht zukommen lasen. Kem qui satisfacere tener pro quocunque facto, citabitur peremptorie a judice, r sex hebdomadas; et si se constituto die praesentaverit fra XII (XV?) dies postea satisfaciat, et satisfactionis rtitudinem coram Judice faciat per fidejussores. 1825) wer er auf die gehörig an ihn ergangene ladung nicht vor richt erschienen war, galt für rechtmäßig überführt, und r ihn traten dieselben folgen ein, welche sein unterlien im rechtsstreite für ihn gehabt haben würde. Welk nestman den andern vorclaghen wil umme hovelen eder ame scult, dat scal to utgheledeghen daghen gescen, r scal he rechtes pleghen, vorsumet he dre daghe, so olde men eme dene verden dach mit wiscap vore degheigen, ne queme he denne nicht vore des, men ene mit r wiscap vortughen den he des mochte untgan, he is ok re iudere clage vorwunen, so scal de bisscop deme keerer beden, dat he ut des beclagheden mannes were thte, ne hevet he nene were, so scal de cleger mit me kemerer uphalden vor sin ghelt. 1826) wenn er aber afte noth nachwies, so muste er nachträglich die nöthige nugthuung leisten. Si autem se citatum aliquis nescierit, hoc probaverit non damnetur, sed satisfactio recipiatur eo. (827) und hierdurch entgieng er der schweren strafe rtnäckiger rechtsverweigerung. Item damnificatus Ducis n conqueratur coram judicio provinciae, sed coram epispo et si damnificans restiterit episcopo super emendane, ipse debet eum excommunicare, et de bonis suis so assignare, ad aestimationem damni illati, nisi bonis reat et publicus praedo sit, et si necesse fuerit eum m Duce prosequi ad ejus instructionem, potest id, quod

<sup>94)</sup> Document. a. 1846. ap. Kindlinger Volmestein. b. II. s. 840. — nach dem grundsatze, daß niemand außerhalb des landes, wo er geboren war, zu kämpfen brauchte. freiherr von Freyberg altdeutsches gerichtsverfahren. s. 80.

<sup>85)</sup> Cunrad. episc. Ratisbon. dipl. a. 1205. ap. Hund. t. I. p. 155. — vgl. sächs. landr. II. 5. S. S.

<sup>86)</sup> Recht des Stichtes to Hildensem. s. 161. — vgl. sächs. landr. I. 70. S. 9. — ib. I. 67. S. 1. — ib. II. 9. S. 1. — ib. II. 45. — ib. I. 59. S. 8.

<sup>27)</sup> Cunrad. episc. Ratisbon, dipl. a. 1805. ap. Hund. t. I. p. 155.

in ejus cedit personam: idem Dúx dehet de suis episcopo conservare reum proscribendo hoc adjecto, quod Dux praecise damnificato restituat oblata, nisi reus publicus praedo sit, nec habeat unde satisfaciat, quod propterea adjectum est, quod Dux potentior est de suis, quam episcopus de suis. 1928) Aber nicht immer muste die genugthuung gleich geschehen, und erfolgte die auspfändung und bestrafung des verurtheilten so schnell, und vorzüglich bei dem verluste der gnade des herrn, welche wir hier statt der andern durch urtheil und rechtsspruch zuerkannten strafes erwähnen, traten erst nach einer frist von jahr und tag alle wirkungen derselben ein. Si uero contrarium facere uellemus, Dapifer noster per annum et diem ipsum in coquina cum familia nostra procurabit, cum ministerialibus suis cum ipso et pro iure et gratia apud nos intercedentibus. 1829)

S. 250. Ein mittel die vollstreckung des urtheils zu bisdern, war die anfechtung des rechtsspruches und die berufung an ein anderes gericht. denn nicht war der herr der höchste und letzte richter, und es hätte kein höheres gericht gegeben, bei welchem die dienstleute gegen ungerechtigkeiten des herrn schutz gefunden hätten; wir finder im gegentheile viele personen genannt, an welche eine berufung der dienstleute gegen ein ihnen unbillig scheinesdes urtheil gehen, und die forderung ihres rechtes bei eintretender rechtsverweigerung von seiten des herrn gerichtet werden konnte. bald trat in solchen fällen, die sonst beschränkte und aufgehobene gerichtsbarkeit des vogtes wieder ein; 1820) baid sprach alsdann der landrickter. nullus provincialis judex ... de bonis, possessionibas et hominibus dicti episcopi judicium aliquod sibi debest assumere vel vendicare, nisi forte a dicto Episcopo et sus officialibus querelantibus foret justitia denegata. 😘) lica ut prefatis famulis Dei quies securior preparetur, nolumus homines dicte Alderspacensis Ecclesie attinentes imo etian alios, sive advenas sursum aut deorsum advenientes, ast nobis duntaxat videlicet proprietatis titulo attinentes et in prediis dicte Ecclesie residentes, aliqua judicum nostrorum querere placita, sed hujuscemodi homines sive Coloni seperius expressi coram Abbate ipstus Ecclesie vel officiali

<sup>1838)</sup> Transact. int. Conrad. episc. Ratisbon. et Ludovic. duc. Bava.
a. 1218. ib. p. 158.

<sup>1829)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. 5. 5. p. 299. — vgl. not. 1711.

<sup>1880)</sup> s. not. 1757.

<sup>1881)</sup> Ottocar. reg. Bohem. dipl. a. 1270. ap. Meichelbeck t. II. p. II. p. 67.

suo juri stare . . nisi forte dictus Abbas aut officialis ejus talibus negligeret justitiam exhibere, quo legitime probato, ad diffinitionem nostrorum judicum eosdem recurrere volumus et examen. 1832) für solche fälle wurde zuweilen ein benachbarter fürst als vermittler ersehen. Si uero his contemtis contrarium uellemus, in palatio episcopali Osnabrugae per annum et diem est procurandus, Osnabrugensi episcopo cum sua ecclesia, cum ipso et pro ipso ius et gratiam medio tempore a nobis postulante. 1833) als ein höheres gericht für die dienstleute nennt das magdeburgische dienstrecht die pfalzen und das gericht des erzbischofes mit seinen vier hausbeamten. Afft jeunich ordel wert besculden. dat schal men brengen an dy palentze. vnd dy biscop scal dat scheiden met den vyr amethmannen. 1821) wenn auch streitigkeiten zwischen den dienstleuten verschiedener herren von dem außerordentlichen, dazu niedergesetzten, aus einer bestimmten anzahl der mannen dieser herren bestehenden gerichte nicht geschlichtet oder beigelegt werden konnten, so gieng die berufung von demselben an die entsprechenden herren. Ex parte utriusque (Coloniensis et Osnabrugensis) Ecclesiae sex Ministeriales praeficientur, qui inter utriusque Ecclesiae Ministeriales decident, si quid inter ipsos emerserit quaestionis. Si autem per ipsos decidi non poterit ad ipsorum superiores scilicet Archiepiscopum et Episcopum quaestio deferatur decidenda. 1849) deputabit Ecclesia Monasteriensis VI milites et Osnabrugensis VI. qui medio loco inter dioceses sibi occurrent, et omnem guerram exortam inter homines Ecclesiarum terminabunt. Si vero terminare requierint (nequierint) ad Dominos utriusque partis recursus habebitur. Si vero ipsis non acquieverint hostes ipsos manifestos reputabunt. 1836) wie aber für die freien das höchste gericht der kaiser selbst und die fürsten war, an diese die letzte bernfung gieng, so war auch den dienstleuten gestattet sich an diese zu wenden, um das endurtheil in ihren rechtshändeln zu vernehmen, und nicht wenig beweist diese erlaubnis für die wichtigkeit und würde der dienstleute. so sol auch kain Graf noch freye noch dinstman die zu Recht

<sup>(1832)</sup> Otton, com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1295. ap. Hund. t. II. p. 47.

<sup>1833)</sup> Leg. feudal. Teklenburg. 5. 5. p. 299.

<sup>1834)</sup> Recht der dynstmanne to Magdeborch. S. 2. s. 858.

<sup>1835)</sup> Henric. auchiep. Coloniens. dipl. a. 1227. ap. Schaten. t. I. p. 1019.

<sup>1936)</sup> Confoederat. Ludolf. episc. Monaster. et Conrad. episc. Osuabrug. a. 1245. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 359.

zu dem Land gehorent, weder auf ir leib noch auf ir Ere noch auf Aigen ze recht steen nur in offner Schrann vor dem Lantherrn. Wil aber Im der Landesherr unrecht tur so Sol er wol mit recht dingen an das Reiche und dafür sein Recht pringen als In ertailt wirt vnd auch daz Gedinge widerpringen in sechs Wochen in Irre dann ehafft not das er wol mit seinem aide besteten mag so er wider chumpt nach der ehafften not wenn er zu dem land kumbt. so sol er vor dem Lanndesherrn vnd vor seinen hawsgenossen in offner Schrann antwyrten vber sechs wocher vnd nicht dahinder als recht ist, nach Gewonhait des Landes. 1837) hier fand der dienstmann schutz gegen gewaltthätigkeiten seiner vorgesetzten. praecipimus ut nullus de caetero Advocatus ministerialibus ejusdem monasterii violentiam andeat inferre vel injuriam: quod si attemptare praesumpserit, nostram majestatem is qui laesus est appellare non differat. 1838) sowie der herr hier unterstützung erhielt gegen die anmaßungen seiner zu mächtigen ministerialen. mochte aber dieses der fall sein, oder auch auskunft über noch streitige puncte des dienstrechtes vor dem kaiser, als der letzten und höchsten behörde, erörtert werden, so musten doch stets die reichsministerialen das artheil finden, und der rechtsspruch eines aus ihnen gewählten richters erhielt, vor allen fürsten ausgesprochen, mit deren zustimmung, und in der gegenwart der dienstleute des geistlichen und weltlichen hohen adels, die feierliche kaiserliche bestätigung: es war das letzte urtheil, das sofort in wirksamkeit treten sollte. Huic comparium augran judicio cum idem Rabano acquiescere noluisset, praedicus tidelis noster Corbeiensis Abbas apud clementiam nostran impetravit, quod in plena curia nostra, quam Spirae celebravimus, judicium super eodem verbo a Ministérialibus regni sciscitati sumus, qui etiam in conspectu nostro et Principum regni idem judicium, quod Corbeienses invese runt, pari consensu asseruerunt. . Judicium de clavibus invenit Conradus Ministerialis noster de Haga, de habitatione intra muros, et de praefectura judicium dedit item Ministerialis noster Conradus de Wallehuson Camerariss noster a thesauris. Principes autem cum Ministerialibus suis hi interfuerunt. 1839) quod beneficium defuncti illius filia nomine Margaretha sui juris esse existimans, contra me

<sup>1887)</sup> Jus antiquiss. Austr. §. 1. ap. Senkenberg. evision. divers ∉ collet.eleg. german. p. 214.

<sup>1838)</sup> Henric. VI. dipl. a. 1198, ap. Hund. t. II. p. 192.

<sup>1839)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1150, ap. Schaten. t. L. p. 784. 785.

moratum Albertum Abbatem in nestrae Serenitatis praesentia querimoniam posuit et jam dictum beneficium sui juris esse asseveravit. Quare et nos Henrico Ratisbonensi episcopo et jam dicto Abbate ante nostram praesentiam evocatis, coram Principibus exacta inquisitione discussimus, quae praedictarum partium allegatio rationi (beneficiorum istius ecclesiae ministerialium optime conveniret.) . . Ubi tandem ex Principum sententia Domino favente comperimus, quod Ecclesia pontificalis in Ratisbona, et Ecclesia S. Hemmerani quae pariter uno eodemque conditionis jure fungi noscuntur, heredibus foeminei sexus nunquam beneficium de jure concedere deberet. Quam videlicet sententiam a Vicedomino Ulrico promulgatam, consentientibus omnibus, qui praesentes erant principibus, imperiali auctoritate duximus roborandam. 1840).

## 7. Lehenrecht.

§. 251. Als sich das freie gefolge allmälig in vasallen mit lehen, um welche diese allein dienten, verwandelt hatte, bildete sich zugleich auch ein eigenes recht, nach welchem die verhältnisse der lehnmannen zu dem lehnsherrn genau bestimmt wurden, und während auch unfreie zu einem gefolge erhoben wurden, und eine ministerialität entstand, ward das lehnrecht immer vollständiger in seinen bestimmungen. da es aber die verhältnisse von leuten darstellte, welche nur wegen eines bestimmten lehens dienen, so war natürlich das unfreie gefolge, wie überhaupt jeder un-freie davon ausgeschloßen, und es bezog sich nur auf freie leute, die vollständige entwickelung eines besondern lehenrechtes, welches von dem dienstrechte verschieden war, und in den quellen ihm entgegengesetzt wird: qui ministerialis existit ipsi ius ministerialis: si vero vasallus fuerit ius vasalli sibi exhibebit utique et etiam observabit. 1845) machte auch den unterschied zwischen dienstleuten und vasallen, zwischen dem freien und unfreien gefolge, vorzüglich bemerkbar, obgleich die stellung als gefolge viele eigenschaften ihnen gleichmäßig verleihen muste, und sowol ministerialen als vasallen zur treue und zu diensten einem herrn verpflichtet waren, und von diesem herrn mit rücksicht auf ihre dienste bestimmte gü-

<sup>1840)</sup> Frideric. I. dipl. a. 1157. ap. Hund t. II. p. 262.

<sup>1841)</sup> Chart. a. 1949. ap. Tenzel supplem. ad Sagittar. bistor. Gothan. p. 590.— Week beschreibung der stadt Dresden. th. II. s. 156.

ter erhielten. Nicht selten sind daher die beispiele, in welchen ministerialen und vasallen genau von einander unterschieden werden. Item Fasallos ac ministeriales ipsius archiepiscopi, principes, comites, liberos, inferioresque persone que lese majestatis reatum incidissent, suo indulsimus gaudere patrocinio, donec Imperialem gratiam sortirentur. 1842) coram vasallis nostris et ministerialibus. 1843 Aderant etiam ex vasallis nostris Willekinus de Blankena filius patrui advocati, Amelungus de Line dapifer noster qui dictaverant sententias hujus facti.. de ministerialibus nostris. 1844) non pauci ibidem ministerialium et vasallorum Ecclesiae erant capti 1845)

mine man und mine dienest man diu lehen über allez lant diu wil ich haben ze miner hant al miniu jar und alle mine tage. 1849

und die benennung milites 1847) und getreue, welche überhaupt den bewaffneten mannen und dem gefolge eines herrn zukamen, wurden vorzugsweise als bezeichnung der vasallen im gegensatze zu den ministerialen gebraucht. et alii quam plures fideles et ministeriales nostri. 1848) diejenigen leute erhielten vorzugsweise die dem gefolge zukommenden namen, welche in den frühesten zeiten zu demselben gehört hatten, obgleich die verhältnisse sich geändert hatten, und die ministerialen den leuten des ursprünglichen gefolges weit näher standen, als die vasallen die anwendung des lehenrechtes war nämlich wesentlich mit dem begriffe des gefolgewesens verbunden worden, und so lange das lehnrecht ein recht der freien war, und die dienstleute als unfreie ausschloß, zögerte man zuweilen sie als gefolge anzuerkennen, ehe sie noch allein wegen lehen dienten, und noch nicht eine völlige gleichstellung mit den vasallen überall errungen hatten.

\$. 252. Betrachten wir die ministerialen genauer, und vergleichen sie mit den vasallen, so werden wir viele un-

<sup>1842)</sup> Otton IV. dipl. a. 1209. ap. Guden. t. I. p. 417.

<sup>1848)</sup> Ludovic. duc. Bavar. dipl. a. 1212. in M. B. t. III. p. 389.

<sup>1844)</sup> Adolf. episc. Osnabrug. dipl. a. 1222. ap. Möser osnabr. gesch. b. III. s. 258.

<sup>1845)</sup> Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz s. h. t. I. p. 756.

<sup>1846)</sup> Tristan. v. 5812.

<sup>1847)</sup> s. not. 898, 829.

<sup>1848)</sup> Otton. duc. Meran. com. palat. Burgund. dipl. a. 1228, in M. B. t. VIII. p. 169.

terscheidende merkmale bei ihnen finden. \*\*\*) zu diesen rechnen wir keineswegs eine verschiedenheit der dienstleistungen beider, wie die herschende meinung bei vielen ältern schriftstellern war, da wir dieselben dienste von diesen wie von jenen verrichtet sehen, und in den ländern, wo keine ministerialität sich wie in Deutschland hatte entwickeln können, versahen in der regel vasallen diejenigen dienste, welche in Deutschland gewöhnlich die ministerialen leisteten. noch weniger glauben wir die zuweilen ausgesprochene ansicht theilen zu dürfen, daß die besondern, bei der ehe geltenden vorschriften, sowie das sogenannte recht des herrn sie veräußern zu dürfen, einen unterschied der ministerialen und vasallen begründet habe, da wir für jenes bereits beispiele angeführt haben, und in bezug auf dieses noch anführen werden, daß beide erscheinungen, aus denselben gründen, sowol hei ministerialen als auch bei vasallen stattfinden, und stattfinden müßen. so wurden noch viele verschiedenheiten der ministerialen und vasallen erwähnt, welchen wir nicht glauben beistimmen dürfen, z. b. über unbestimmte dienste der ministerialen, über deren belehnung von einem herrn, u. s. w. da die dafür beigebrachten beweise uns durch andere aussprüche der quellen überwogen zu werden scheinen. dagegen glauben wir folgende puncte, als einen wesentlichen unterschied beider begründend, hervorheben zu müßen. Ministerialen und vasallen bilden das gefolge, stehen deshalb in besondern verhältnissen zu ihrem herrn, doch besteht wegen der steten umgebung desselben eine engere verbindung zwischen ihm und jenen, als zwischen diesen und ihm; beide sind zur treue und zu bestimmten diensten verbunden, während in bezug auf ihre rechte eine große verschiedenheit stattfindet. der vasall gehört als solcher keinem besondern stande an, und bleibt bei seinem lehnsverhältnisse fortwährend in seinem angebornen stande, dagegen gehört der ministerial zu dem besondern stande der dienstleute, der vollkommen als ein solcher ausgebildet, mit seinen elgenthümlichen merkmalen dasteht. der vasall ist frei, der ministerial unfrei; für jenen gilt landrecht und nur in bezug auf seine stellung als mitglied des gefolges lehnrecht,

1849) vgl. Böhmer. obss. iur. feudal. obs. II. §. 4. p. 75. 76.— §. 9. p. 88. S4. — obs. III. §. 2. p. 93. — obs. IV. p. 110. sqq. — . Montag gesch. der staatsbürgerl. freih. b. II. s. 296. ff. — v. Löw gesch. s. reichs u. territ. verf. s. 184. ff. — Treuer von dem märtensmanne und den ministerialen der heiligen in Zepernick miscell. s. lehnr. b. I. s. 416. ff.

für diesen dienstrecht, nach welchem auch seine benefcien beurtheilt werden. außerhalb der gewalt seines herm scheinen die rechte des dienstmannes aufgehoben zu sein, er muß durch den herrn vertreten werden, wie für seine beneficien, so auch für seine übrige güter; der vasall wird nach dem landrechte beurtheilt, hat eine gewere nach diesem, braucht nicht vertreten zu werden, und auch seine rechte an seinem lehen werden gegen jeden dritten in landgerichte geschützt. der freie lehnmann tritt allein deshalb in das gefolge eines herrn ein, weil er ein lehen erdurch die investitur mit einem solchen wird halten hat, sein verhältnis begründet, ohne lehen ist kein vasall, wenn man nicht etwa lehensanwartschaften hierher ziehen will; der dienstmann dagegen wird zu bestimmten verpflichtungen geboren, durch seine geburt gehört er einem besondern stande an, und wird auch durch die ertheilung eines beneficium von seiten des herrn seine verbindlichkeit bestärkt, und für die meisten fälle erst wirksam, so war sie doch schon früher vorhanden und verpflichtete ihn zuerst zu unentgeltlichen diensten, während sie anch wenn er kein beneficium erhält, selbst wenn er zu einem andem herrn übergehen darf, nicht als gänzlich vernichtet anze-nehmen ist. gibt der vasall sein Ichen in die hand seines herrn auf, so befreit er sich dadurch von jeder fernen verbindlichkeit, auf diese weise wird sein verhältnis zu seinem lehnsherrn gänzlich aufgelöst, und so kann er schon durch seine einseitige handlung aus demselben heraustreten, dagegen gelten ganz andere vorschriften über die beendigung des dienstverhältnisses, von welchen wir im folgenden reden werden. der verschiedene stand, die freiheit des einen, die unfreiheit des andern, und deren folgen bilden den unterschied zwischen beiden, die stellung als das gefolge eines herrn die gleichheit.

\$. 253. Wenn aber das lehnrecht dasjenige recht war, welches die verhältnisse eines herrn und seines freien gefolges, welches um ein lehen diente, bestimmte, mithia dasselbe nicht für unfreie galt, so bildete sich doch allmälig die ansicht, daß auch ohne mannschaft, ohne verbiadlichkeit zu kriegsdiensten, lehen gegeben werden könnten, und daß das lehenrecht auch die vorschriften für solche güter enthalte, die für andere leistungen von einem herrn verliehen würden, daß weder freiheit noch kriegsdienst wesentliche erfordernisse seien um vasall zu werden, daß ein unter gewisser bedingung erhaltenes gut, eine feierliche investitur mit demselben und die angelobte treue allein die wesentlichen bedingungen seien. waren auch diese

neue vasallen, welche unterschieden waren vou den leuten des gefolges, in vielen beziehungen, besonders was den wechsel des herrn und ihre verhältnisse zu dritten personen betraf, jenen nachgesetzt, so standen sie doch im verhältnisse zu ihrem lehnsherrn eben so selbständig, wie die leute des freien gefolges da, gegen den herrn waren sie rechte lehnmannen. so erscheint es uns nicht befremdend, wenn eine urkunde sagt: omnes quoque quos iure hereditatis possederat, litunes feodales . . Domino nostro subjugavit. 1850) wenn eine andere erwähnt: cunctos fideles suos presertim proprios viros. 1851) und das schwäbische lehnrecht von lehumannen spricht welche eigene leute sind. Und ist daß ein mann sölliche unthat thut das im sein eygen und sein lehen vor dem künig oder vor dem landtrichter oder vor einem andern richter verteylet wirt sein eygen sol seinen erben werden. hatt er der nicht so werde es seinem goczhaus. gehört er an ein gotzhaus nicht, unnd hat er einen herrn des eygen er ist des ist das eygen mit recht. und ist er frey so vellet sein eygen an das reych ob er nit erben hat. und hat er lehen das ist des herren ledig. 1812) allmälig war die möglichkeit der anwendung des lehenrechtes auch auf unfreie anerkaunt, und unfreie besaßen lehen für die verschiedenen dienste, welche sie leisteten, unter welchen wir als beispiel nur diejenigen anführen, welche die scararli nach dem Registrum Pruniense besaßen; 1853) obgleich diese le-hen keine rechte lehen waren, nicht den lehen gleich standen, welche das freie gefolge für seine dienste erhielt.

<sup>1850)</sup> Chart. a. 1000. ap. Leibnitz a b. t. I. p. 850.

<sup>1851)</sup> Chart. a. 1180. in M. B. t. VII. p. 488.

<sup>1852)</sup> Schwäb. lehnr. c. 61. III. S. 8. p. 65, 66,

<sup>1853)</sup> s. not. 1165. — in bezug auf die scararii jedoch wiederholen wir unsere oben ausgesprochene ansicht, daß unfreiheit nicht wesentlich zum verhältnisse derselben gehört habe, wenn auch die scararil des Registrum Prumiense wahrscheinlich unfrei waren. wären sie dagegen frei gewesen, so würden ihre lehen hier allerdings nicht als beweis passen. — dagegen scheint uns in der stelle des schwäbischen landrechtes der ausdruck: sein lehen wird vor dem richter vertheilt, auch auf den eigenen mann zu beziehen sein, während wir, nach Grimm s. 305. f., in den litones wirkliche unfreie sehen, die nach der bedeutung des ihnen beigelegten namens feodales, vgl. Du Cange voc. feudalis. fedalis., welchen man kaum anders deuten darf, vasallen genannt werden, und die benennung Adeles, die eigenen leuten gegeben wird, uns ausdrücklich auf lehnsverhältnis, eher als auf ministerialität, vgl. not. 1848, hinzuweisen scheint. so war die lehnsfähigkeit der dienstleute verbereitet.

5. 254. Vor allen andern unfreien waren es die dienstleute, welche if der regel beneficien für ihre dienste empfiengen; sie standen dem freien gefolge am nächsten. Das lehnrecht, das recht, welches die stellung des gefolges betraf, fand leichten zugang zu ihnen, und die meisten bestimmungen, welche die annahme und aufgebung ihrer beneficien betrafen, wurden dem lehnrechte, wie die meisten übrigen bestimmungen des dienstrechtes dem landrechte, entlehnt. die dienstleute erhielten zugleich den zutritt zu dem landrechte, und die beschränkungen, weiche ihnen vormals ihre ausschließung von demselben vorschrieb, verschwanden allmälig. die folge an den andern herrn schloß das hofrecht bei beneficien aus, die befugnis dieselben gegen jeden dritten vor dem landrechte zu behaupten; aber ausdrückliche verordnungen ihrer herren stellten die dienstleute hierin den vasallen ganz gleich, und die güter, welche sie früher nach dem dienstrechte bese-Ben hatten, wurden ihnen nach dem lehnrechte ertheilt. Ministeriales autem ipsius palatini eius iussu iuraverunt et fidelitatem fecerunt ecclesiae Bremensi, et hona quae hactenus a Palatino tenuerant iure ministerialitatis in iure feudali ab eo receperunt. 1834) es wurde ausdrücklich ausgesprochen, daß die dienstleute den freien vasallen gleichgestellt werden sollten, daß das lehen als hauptgrund ihrer verbindlichkeit angesehen werden würde, daß die besondern vorschriften ihres hofes in bezug auf ihre beneficien nach allgemein im reiche, für die freien geltenden vorschriften bestimmt und geordnet werden sollten. allein manche der vorschriften des dienstrechtes erhielten sich neben den allgemeinen, neu hinzutretenden grundsätzen des lehnrechtes, vorzüglich über die förmlichkeiten bei der investitur, nicht vor lehnmannen, vor dienstleuten desselben herrn, mochten sie belehnt sein oder nicht, über die bei der lehnsmuthung zu beobachtenden fristen und regeln, über die aufgebung in die hand des herrn, über das besondere gericht der dienstleute, welchen das lehen unter-worfen war, verschieden am umfange, an der zusammensetzung seines personals, weniger in seinem verfahren von dem lehngerichte, und so konnte das lehen eines dienstmannes, trotz der folge an den andern herrn, trotz der vertretung vor dem landrichter, von dem lehen der vasallen unterschieden, und ein lehen nach dem lehenrechte der dienstleute genannt werden: es galt andern lehen gleich, einzelne noch von frühern verhältnissen herrührende regela

1654) Document. a. 1219. ap. Scheid. o. g. t. III. p. 668.

abgerechnet. proprietatem trium mansorum in Werthere sitorum, quos Burchardus dictus Blome a nobis in feodo iure tenuit ministeriali, et cum omnibus suis coheredibus in manus nostras resignavit, abbati et conventui in Lucka. contulimus iure perpetuo possidendos. 1853 Allodia nostra. Bertoldo de Algernussen et filiis fratris sui et corum legitimis heredibus iure feodali ministerialium quod vulgariter dicitur hovelen. contulimus in perpetuum possidenda. 1856 hoflehen war der name derjenigen lehen, über welche vielfache eigenthümliche vorschriften des dienstrechtes galten, welche aber im übrigen den rechten lehen gleichgesetzt werden konnten.

§. 255. Die ämter, und unter diesen vorzüglich die hausämter, waren mit reichlichen lehngütern verbunden, und wurden häufig selbst als lehen verliehen, doch waren es nicht allein solche lehen, welche die dienstleute besaßen, und durch welche sie den beamten gleich gestellt worden wären; eben so wenig erhielten sie allein wegen ehrendiensten, wegen diensten am hofe und um die person ihres herrn, ihre lehen; die meisten derselben bezogen sich auf ihre kriegsdienste, die wichtigste pflicht der ministerialen, und waren entweder aus den deshalb verliehenen beneficien zu rechten lehen geworden, oder gleich als solche verliehen, damit der herr desto ausgedehntere forderungen an ihre kriegerische unterstützung richten konnte, und hierin, in den rechten kriegslehen, zeigt sich wie weit die ministerialen schon in ihrem streben sich den vasallen durchaus gleich zu stellen gekommen waren. sehr oft finden wir daher die lehen der ministerialen in den quellen ausdrücklich genannt, wo wir keineswegs berechtigt sind eine verkehrte ausdrucksweise, etwa nach art einiger neuern schriftsteller, eine verwechselung der den ministerialen und vasallen zukommenden benennungen, bei auffallender verschiedenheit der gegenstände selbst, anzunehmen. Bartoldus miles de Geismaria ministerialis Ecclesie moguntine, decimam quandam in Rodolucshusen .. tenebat in řeodo. 1857) Bona . . feudalia, quae Comes Adolphus hominibus et ministerialibus infeudavit. 1858) Item etiam medietatem proprietatis in Empna a Domino Conrado quondam

<sup>1855)</sup> Gerhard. com. de Halremunt. dipl. a. 1280. ap. Scheidt v. adel, s. 105.

<sup>1856)</sup> Chart a. 1283, ap. Böhmer. obss. iur. feudal. obs. VI. \$. 4. p. 187.

<sup>1857)</sup> Sifrid. archiep. Mogunt. dipl. a. 1209. ap. Scheidt, m. d. p. 407.

<sup>1858)</sup> Document. a. 1948. ap. v. Steinen west. gesch. b. III. s. 1487.

Praeposito montis, vero herede obtinuit, ministerialibas Ecclesiae infeodari, qui postmodum de consensu dieti praepositi idem feodum pro mille libris nostrae Ecclesiae obligarunt. 1819) erwähnt werden belehnte ministerialen. Practerea sunt ibidem quidam milites, qui sunt infeodati de ipsa curte, quorum praedecessores fuerunt homines et ministeriales ecclesiae. 1860) und ausdrücklich wird gesagt, daß das lehnrecht für den ministerialen verliehene güter gelte. mansum unum, quem Sifridus de Gladebike, ministerialis Ecclesie nostre, iure pheodali a nobis tenuerat, ipso petente et iure suo, quod in codem manso habuerat, abrenunciante, ecclesie sancti Nicolai in Winethen iure perpetuo tradidimus, et alium mansum in villa Teppoldeshasen dicta, quem venerabilis frater noster Wolframus, ejusdem loci Prepositus, ecclesie nostre pro eodem manso in concambium dedit, predicto Siffrido eodem iure de cetero possidendum concessimus. 1861) Dieses hatten die ministerialen erlangt, daß sie für ihre dienste nothwendiger weise beneficien erhalten musten, dieselben wurden ihnen nach dem lehenrechte verliehen, sie wurden rechtsfähig zum landrechte, und vollendet war die gleichstellung des freien und unfreien gefolges. bei beiden schien das verhältnis auf dieselbe weise begründet und auf dieselbe weise aufgehoben zu werden, beide besaßen ihre lehen nach demselben rechte und leisteten dieselben dienste. daher ist es auch leicht erklärbar, woher zuweilen edle ritter, welche zu dem gefolge gehörten, deren vorfahren ritterliche dienstleute gewesen waren, und die selbst von ihrem herra lehen besaßen, unschlüßig über die wahl eines der beiden namen, dienstmann oder vasall, sein konnten. Ego Karolus de Gutrat Salzpurgens. Ecclesie Ministerialis vel Vasallus confiteor et presenti scripto sigillo meo signato protestor. 1862) Was aber vorzüglich die lehnsfähigkeit der ministerialen und deren späterhin erfolgende gleichstellung mit den vasallen deutlich bekundet, ist, daß sie sogar selbst wieder ihre vasallen haben konnten. Ego Raimundus Senior de Kamerstain imperialis aule ministerialis, profiteor per hec scripta, quod cum Hainricus dictus Magnus de Nüremberg bona quedam, a me titulo feodali possideret, ego sana deliberatione prehabita accedente consensu et

<sup>1859)</sup> Chron. Hildeshem. ap. Leibnitz. s. b. t. I. p. 758.

<sup>1860)</sup> Caesar. Heisterb. ad Registr. Prumiens. c. 115. §. 3. ap. Hentheim. t. I. p. 696.

<sup>1861)</sup> Adolog. episc. Hildeshem. dipl. a. 1184. ap. Scheidt. m. d. p. 508. 1863) Carol. de Guirat. dipl. a. 1333. in M. B. t. IV. p. 440.

bona voluntate Offemie uxoris mee . . dedi plane omnia bona que idem Heinricus a me feodali jure possidebat, cum omnibus attinenciis suis . . sibi et suis heredibus omni Jure proprietatis, quo michi competebant. 1863)

S. 256. Wenn auch die verpflichtung zur persönlichen treue die dienstleute zur unterstützung gegen jeden, außer gegen das reich verband, und durch ihre ausschließung vom landrechte jede verbindung mit auswärtigen erschwert war, so konnten doch fälle eintreten, daß die herren, wie sie einen andern unfreien gemeinschaftlich besitzen konnten, 1864) die rechte, welche sie an einem ministerialen hatten, unter einander vertheilten, und dadurch jener dienstmann zum mitgliede zweier familien wurde, mithin, sowie seine rechtsfähigkeit eine größere ausdehnung erhielt, auch verbindlichkeiten gegen mehrere herren übernahm. "wie befreundete herren oft durch verträge die beschränkungen, welche für die vermögensrechte und bei der ehe ihrer ministerialen stattfanden, aufhoben, so geschah es auch, daß sie-einen dienstmann von seiner pflicht zur treue gegen seinen herrn und seine familie dahin entbanden, daß derselbe gegen den befreundeten herrn dieselben rücksichten zu nehmen habe, daß er zweien herren treu sein und angehören solle. hierbei ward wieder vorzüglich die stellung der dienstleute als gefolge berücksichtigt, denn wie man in vielen beispielen sah, daß die leute des freien gefolges ihre treue gegen einen herrn zu gunsten eines andern beschränkten, und wenn es nöthig war, bald in diesem, bald in jenem gefolge erschienen, so glaubte man auch, daß dienstleute mehrern herren zugleich zur treue verbunden sein, und zugleich als gefolge dienen könnten. zuweilen finden wir beispiele, daß ministerialen zugleich leute eines weltlichen und eines geistlichen herrn waren. Adilbero de hoehenren noster proprietate seruus Monasterii vero Metmetensis mancipium. 1864) und jene herren räumten diesen dieselben ansprüche an einen dienstmann, welche sie selbst gehabt hatten, ein. Gertrudim filiam Heinrici de Hohenrain S. Quirino in Tegernsee legavi, me vivente dimidiam, sed me mortuo totam, sive cum liberis progenitis, seu sine liberis decedam. 1866) es war keineswegs eine nothwendige folge der unfreiheit und der pflicht

<sup>1863)</sup> Raimund. de Kamerstain dipl. a. 1288. ap. Oetter versuch elner gegründ. nachr. v. d. minister. imper. anhang. s. 277.

<sup>1864)</sup> Vgl. z. b. schwäb. landr. c. 57, §. 1. 3. p. 77, 78.

<sup>1965)</sup> Heinric. duc. Austr. dipl. a. 1156. in M. B. t. XI. p. 469.

<sup>1866)</sup> Otton. com. de Vallay dipl. a. 1860. ib. t. VI. p. 219.

zur treue, daß die ministerialen nur einem einzigen herra zugehört hätten, und es geschah besonders dort, wo durch verträge der herren über die ehen ihrer dienstleute viele und wichtige beschränkungen der rechte derselben aufgehoben wurden, daß dienstleute zu den familien verschiedener herren gehören konnten, wodurch ihnen vortheile des erbrechtes, welche ihnen sonst entgangen wären, zuge-sichert wurden. cum nos medietatem filiarum Dni Werneri de Schlingenhoven videlicet Richense, Dimudis et Gertradis, pertinentium ecclesiae Eystettensi receperimus in fendo a Reverendo Patre Dno Henrico Episcopo Eystettensi, nos eidem ecclesiae, quasi in concambio dedimus praedictarum foeminarum maritos nobis pertinentes, videl. Godefridum de Awingen, Wernardum de Sundringen, Ulricum dictum Brenner, hac adjecta conditione, quod pueri ab ipsis procreati, vel etiam procreandi aeque dividantur, ita quod prior natu cedat Ecclesiae Eystettensi, posterior vero natu nobis nostrisque heredibus, si pares fuerint; si vero impares fuerint, solus ille qui superest, et și fuerit mas, (unus) tamen Ecclesiae Eystettensi et nobis communis existat, sicque praecautum est, quod Dominus Episcopus, sicut nec de jure potest, ecclesiae suae conditionem non videatur facere deteriorem. 1867) Si quis ex ministerialibus utriusque partis ex alterius familia uxorem duxerit . . proles inde nata aequaliter dividetur, et primogenitus patrem sequatur, unicus autem heres communis erit, et proles ex ea genita dividatur. 1868) auf diese welse war ein leichter ausweg gefunden worden, um dem erben aus einer ungleichen ehe der dienstleute rechte an der erbschaft seiner eltern zukommen zu lasen, ohnedas dabei die gewere zu hofrechte des erblaßers nachtheilige folgen für die erben gehabt hätte, und ohnedaß der familie ihre rechte an den gütern des verstorbenen dienstmannes beeinträchtigt geworden wären. wenn aber auch bei den übrigen unfreier eine gleiche auskunft für entsprechende fälle getroffen werden konnte, so waren es doch vorzugsweise die dienstleute, welche zu dem gefolge zweier herren zugleich gehören konnten, da die gleiche erscheinung bei dem freien gefolge, den vasallen, auf sie zurückwirkte, und während die dienstleute immer häufiger den zutritt zu dem landrechte erlangten, ihnen vor allen die rechtsfähigkeit auf den ge-

<sup>1867)</sup> Henric, de Seveld, dipl. a. 1855, ap. Falkenstein, cod. diplomantiq. Nordgauens. p. 47.

<sup>1869)</sup> Henric. com. palat. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1263. ap. Hund. t. II. p. 259.

bieten verschiedener herren ohne unterschied hewilligt ward. ihre verpflichtung zur treue hinderte dieses nicht, und ward dadurch vielseitig bestimmt und geregelt, während wir doch diesem umstande, welcher ihren herren nicht vortheilhaft war, zuschreiben müßen, daß bei den verträgen über die ehen der dienstleute nicht häufiger eine gemeinschaft der rechte an den kindern festgesetzt ward.

§. 257. Da dienstleute zweien herren zugleich zugehören, und als erben güter besitzen konnten, die zugleich zu beiden verschiedenen familien gehörten, da auch die dienstleute in der regel mit beneficien von demjenigen herrn, zu dessen gefolge sie gehörten, versehen waren, sie mithin in solchen fällen von verschiedenen herren zugleich beneficien besitzen konnten, so hatte man sich mit der ansicht vertraut gemacht, daß ein dienstmann auch von andern leuten, als seinem ursprünglichen herrn beneficien erhalten könne. indessen hinderte die ausschließung der dienstleute von dem landrechte, die beschränkung ihrer verbindung mit auswärtigen, und ihre ursprüngliche unfähigkeit von denselben güter zu erwerben, häufig die wirkliche anwendung eines als möglich anerkannten grundsatzes: es war möglich, daß die treue der dienstleute und ihre dienstleistungen verschiedenen herren zugewandt würden, und möglich, daß die dienstleute ein beneficium dafür erhalten hätten, aber als unfreie konnten sie dieses nicht selbständig übernehmen und erwerben. doch war die würde und das ansehen der ritterlichen dienstleute zu groß, als daß die beschränkungen des standes der unfreiheit sich lange bei ihnen erhalten hätten. die dienstleute erhielten lehen und lehnrecht galt für sie, und schon hierin lag die möglichkeit vor dem landgerichte auftreten zu können; sie erwarben andere güter nach dem landrechte, und in kurzer zeit waren die fälle nicht selten, daß ein dieustmann von verschiedenen herren zugleich lehen besaß, und zwar nicht allein für ehrendienste, sondern für kriegerische unterstützung, gerade wie die freien vasallen. sobald die dienstleute lehnsfähig waren, sobald sie nicht mehr strenge von den gerichten der freien ausgeschloßen waren, erschienen sie auch als die vasallen auswärtiger herren, und ein grundsatz, der vormals möglich, und nur in gewissen fällen wirklich ausgeübt war, fand eine immer größere anwendung. daher geschieht auch in den denkmälern jener zeit nicht selten der ministerialen erwähnung, welche einem auswärtigen herrn treue und dienst gelobt, und von diesem ein lehen erhalten haben, in bezug auf welches nicht das dienstrecht, weder ihres hofes noch

anch three lehnsherrn gilt, sondern das gemeine lehnrecht, und gegen jenen auswärtigen herrn stehen sie durchaus den freien vasallen gleich: die regeln, welche für diese gelten, finden auch für sie anwendung; das recht ihres ursprünglichen herrn wird beschränkt, und neue bestimmungen bringt das neue verhältnis mit sich. besonders häufig sind aber die fälle, daß belehnungen von auswärtigen herren für dieustleute weltlicher fürsten zu gunsten geistlicher herren vorkommen, obgleich auch andere beispiele nicht selten gefunden werden. cuidam fideli nostro Rapotonis Comitis ministeriali, Friderico scilicet de Sigenhaim mansum unum apud Beningen situm in beneficium concessimus. 1869) decimam quandam.. a quodam Milite videlicet Heinrico de Alvelenchusen Ministeriali nostro qui eam a Bernardo in Strünkede in Feodo tenebat quadraginta Marcis justo titulo emptionis compararunt. 1870) comiciam supradictam dicti nobiles (de Merenberg) iure feodi concedent aliquibus de ministerialibus sive fidelibus nostris, iuxta nostre beneplacitum voluntatis; post quorum mortem alios, quibus nobis placuerit, infeudabunt, nullo nobis et ecclesie nostre ex hoc preiudicio generato. 1871) predium in Schuzzenriet, . . quod quidam ministerialis Ducis Meranie Lazarius nomine de Wellenberch prius a nobis sub feudi nomine receperat. 1872) mansum quendam in Wilemansdorf quem G. pincerna de Schweinsburg a nobis in feodo tenuit. 1873) cui fidelis erat inter alios ministeriales Widekiadus de Wolferbutle, avus Eberti.. de Asseborch, adeo ut pro eo obses esset Hinrico IV. Imperatori. Cujus Widekindi fidelitatem et constantiam Imperator ipse comperiens, castrum Schartvelde, decimam montis Goslariae, officium Imperiale in Polede, cujus proventus erant M. D. librae, ei jure contulit pheodali: quae tamen cito vacabant imperio, cum Widekindus tantum filias genuisset. 1874) da man auch allmälig auswärtigen erben erbrechte zu bewilligen anfieng, so wurde dieses ein grund, daß dienstleute in kurzer zeit auch von fremden herren beneficien und leben erhielten, die ihnen durch erbschaft zusielen, für welche

<sup>1869)</sup> Hartwic. episc. Ratispon. dipl. a. 1168, in M. B. t. V. p. 157,—vgl. not. 1854. 1859.

<sup>1870)</sup> Henric. archiep. Colon. dipl. a. 1280. ap. v. Steinen. westl. gesch. b. I. s. 813.

<sup>1871)</sup> Sifrid. archiep. Mogunt. dipl. a. 1237. ap. Guden. t I. p. 545.

<sup>1872)</sup> Henric, abb. Tegrinsens, dipl. a. 1241, in M. B. t. VIII. p. 596. 1878) Henric, com. de Solmse, dipl. a. 1257, ap. Guden, t. IV. p. 891.

<sup>1874)</sup> Chron. duc. Brunsvicens. ap. Leibnitz. s. b. t. II. p. 16.

sie sich dann natürlicherweise auch zu der damit verbundenen pflicht zur treue und zu diensten anheischig machen musten; und es wurde nicht selten in den verträgen der herren über die ehen ihrer wechselseitigen dienstleute ausdrücklich bedungen, daß den kindern, welche in die familie des einen herrn übergiengen, dennoch bei dem andern beneficien und lehen zugestanden werden sollten. Feodum autem paternum non obstante quod pueri patris non sequuntur conditionem, filis ex talibus matribus progenitis per Episcopum et Abbatem libere et liberaliter conferetur. 1875).

§. 258. Das streben der ministerialen war immer dahin gerichtet eine vollständige gleichstellung in ihren rechten mit den vasallen zu erringen, und sie erreichten auch wirklich ihr ziel, ohnedaß wir jedoch überall eine zeit festsetzen können, in welcher dieses geschehen sei. denn die annäherung der ministerialen und vasallen geschah nur langsam und allmälig, an allen orten gleichzeitig, und war an jenen früher, an diesen später vollendet. Wenig werden wir hierbei von den quellen unterstützt, da in einigen zuweilen dieselben namen rechte lehen und andere beneficien bezeichnen, und z. b. unter hoflehen sowol die wirklichen beneficien der ministerialen, als auch die lehen derselben, auf welche einzelne grundsätze des dienstrechtes angewandt werden, verstanden werden können. Wenn auch das lehnrecht eigentlich durch das dienstrecht ausgeschloßen sein sollte, so wurde es doch neben demselben bald angenommen, und auf die lehen von auswärtigen herren fand es immer anwendung, sodaß wir es füglich, wenn wir die rechte der dienstleute anführen, neben dem dienstrechte erwähnen können. Dagegen war das landrecht durch die unterordnung der dienstleute unter ein besonderes dienstrecht, welches als eine besondere abtheilung des hofrechtes, des rechtes der unfreien, dasteht, ausgeschloßen, und die wichtigsten und wesentlichsten eigenthümlichkeiten des dienstverhältnisses stehen in genauem zusammenhange mit der beschränkung der dienstleute auf die gewalt des herrn, und sind aus der ausschließung derselben von dem landrechte zu erklären. Das lehnrecht verdient in seiner anwendung auf die dienstleute deshalb einer besondern erwähnung, weil es das besondere recht des gefolges eines herrn ist, und wenn auch die stellung der ge-

1875) Convent. int. Herman. episc. Herbipol. et Cuurad. abb. Fuldens.
 a. 1281. ap. Schannat. clientel. fuldens. p. 354. — not 1551.
 — vgl. not. 904. 1565. 1612.

folge, welche aus freien bestanden, wichtige veränderunren erlitten hatte, doch uns aufmerksam macht auf den besondern character der dienstleute, nicht als geringe unfreie, als hörige eines herrn, noch weniger aber als beamten, die sowol freie als unfreie sein könnten, oder gar als pertinenzen herschaftlicher grundstücke, sondern als bewassnete kriegerische mannen, als das unfreie ge-folge ihres herrn, welches rechte kriegslehen besaß, und zu kriegsdiensten vorzüglich verpflichtet war. die häufigkeit der den dienstleuten ertheilten lehen beweist uns zugleich, wie sich die ansicht von einer angebornen verpflichtung der dienstleute allmälig verlor, und wie man seine verhältnisse zu seinem herrn, welche ein ertheiltes beneficium vormals noch befestigen sollte, von dem besitze eines lehens allein herzuleiten anfieng, während zuerst die belehnung eines dienstmannes ihn in der verbindlichkeit. in welcher er gehoren war, bestärkte, und zu besondern leistungen, außer den genau bestimmten diensten, die er verrichten muste, verband. die lehnsfähigkeit der dienst-leute ist uns nicht allein eine andeutung des wesens ihres verhältnisses, sondern auch zugleich kein geringer beweis der würde und wichtigkeit der dienstleute und ihres unterschiedes von niedern unfreien, sowie wir daraus die stellung ihres standes, zuerst in der mitte zwischen freien und unfreien, doch fortwährend sich jenen nähernd, und von diesen immer mehr abweichend, erkennen.

## C. Beendigung des dienstverhältnisses.

\$. 259. Als wir die folgen des dienstverhältnisses darzustellen versuchten, fanden wir mehrere seiten desseiben, welche einzeln eine besondere betrachtung verdienten aus jenen verschiedenen theilen ist das dienstverhältnis zusammengesetzt, sie werden daher auch vorzüglich zu berücksichtigen sein, wo wir die beendigung des dienstverhältnisses betrachten wollen. demnach werden wir aber eine theilweise und eine gänzliche beendigung des dienstverhältnisses unterscheiden müßen, jenachdem entweder alle oder nur einzelne theile desselben wegfallen. wie wir drei verschiedene puncte als die wesentlichen folgen des dienstverhältnisses hervorgehoben haben, so werden wir auch jetzt unterscheiden müßen, ob entweder die frühern verhältnisse eines dienstmannes zu seinem herrn und seinen genoßen, der großen familie, zu welcher er gehörte, hauptsächlich bei der veränderung, welche mit ihm vorgeht, betroffen werden, oder ob seine verbindlichkeiten die

im erstern falle in der regel ebenfalls wegfallen musten. eine beschränkung erleiden, oder ob seine rechte, das besondere dienstrecht der ministerialen und das denselben verliehene lehnrecht, auf ihn nicht ferner mehr anwendbar sind, und wenn auch die veränderungen, die jene einzelne theile betreffen, sich auf die übrigen theile mehr oder weniger erstrecken, dieselben doch vorzüglich dabei berücksichtigt werden müßen. neben dieser theilweisen beendigung des dienstverhältnisses erwähnen wir zuletzt die gänzliche beendigung desselben, wo die ministerialen aus allen frühern verhältnissen heraustreten, von allen frühern verbindlichkeiten, welche die folgen ihres dienstverbältnisses waren, befreit werden, und ein anderes recht, als das ihnen eigenthümliche dienstrecht, für sie geltend wird. so unterscheiden wir hier zwei theile: 1) der dienstmann bleibt ein solcher, nur nicht mehr in der nämlichen ausdehnung wie früher, wohin wir dann auch die fälle zählen können. daß der dienstmann zwar unfrei bleibt, mithin einen wesentlichen bestandtheil der ministerialität beibehält, jedoch die pflichten, welche mit dem dienstverhältnisse verbunden sind, vermehrt werden, während gegen die vermehrte und vergrößerte verbindlichkeit eines ehemaligen dienstmannes die auszeichnenden verhältnisse seines standes verschwinden, und denjenigen der geringern familie der unfreien gleich werden, sein besonderes recht aber für ihn gänzlich aufgehoben wird, und das hofrecht, welches für die niedern unfreien gilt, auch für ihn anwendung erhält: der dienstmann hört auf zu einer vorzüglichern classe der unfreien zu gehören, und wird den niedern unfreien zugezählt. 2) der dienstmann tritt aus dem dienstverhältnisse unter die freien ein, und die folgen des dienstversämmtlich für ihn vernichtet. hältnisses werden schicken also dasjenige voraus, was nicht so sehr die auflösung dieses verhältnisses im allgemeinen betrifft, als diejenige des verbandes, in welchem der einzelne dienstmann steht: wie einzelne theile des dienstverhältnisses wegfallen, während das übrige bestehen bleibt; damit aber suchen wir die gänzliche aufhebung aller folgen des dienstverhältnisses in verbindung zu setzen, und suchen daher zuletzt zu schildern, was eintritt, wenn alle theile des dienstverhältnisses, die wir im vorhergehenden einzeln hervorheben musten, wegfallen: die beendigung des dienstverhältnisses im strengern sinne.

\$. 260. Das erste was bei dem dienstverhältnisse beachtung verdient, ist die besondere stellung des dienstmannes als mitglied des gefolges eines herru, seine ver-

hältnisse zu dem herrn und den genoßen, welche für ihn aufhören, sobald er aus diesem genoßenschaftlichen verhältnisse heraustritt, und zu einer andern familie, als das mitglied des gefolges eines neuen herrn, übergeht. Da neben den besondern verhältnissen eines dienstmannes auch noch die rechte des herrn auf seine treue und dienstleistungen, die rechte der ganzen familie an seinen gütern, bei demselben in betracht kommen, so kann er natürlicher weise nicht einseitig die frühern verhältnisse auflösen und in neue sich begehen. der frühere herr muß zu gunsten des neuen herrn aller seiner rechtsansprüche an seinen dienstmann entsagen, indem er sie diesem überträgt, und dieses muß vor der versammlung der übrigen dienstleute beider herren geschehen, wobei deren ausdrückliche zustimmung nachgesucht wurde, 1876) sowol derjenigen, zu welchen dieser dienstmann übergieng, 1877) als auch derjenigen, aus deren mitte er ausschied. coram nobis a dilecto principe nostro Theoderico Treverense archiepiscopo, nec non sub frequentia imperii et eiusdem ecclesiae ministerialium commutatio quaedam facta est de Gerardo de Sinzege et Theoderico de Valendere; ita quod Gerardus de Sinzege, qui prius fuit ministerialis Treverensis ecclesiae, deinceps imperio pertineat, et Theodericus de Valendere, qui prius fuit ministerialis imperii, in recompensationem Treverensi ecclesiae cedat. 1878) Nos Brunstenus Miles de Westerhem, judex Ministerialium beati Petri, notum facimus universis presens scriptum inspecturis, quod de unanimi consilio Ministerialium Theoderici et Everhardi fratrum nostrorum, Pelegrimi de Ure, Wenemari de Bachem, Hermanni de Hillen, Brunsteni de Westerhem junioris, Gerhardi de Stenhus, Herbodi Capitis, Conradi de Honhus, Gerhardi de Herderinchusen et aliorum quam plurium Albertum Sculthetum de Ruddinchove, beati Petri et Ecclesie coloniensis ministerialem dedimus ecclesie Cappenbergensi, quendam dictum Gheyce de Berchusen, ejusdem Ecclesie hominem, justo titulo cambitionis recipientes pro eodem, et hoc pro tenore presentium protestamur. 1879) wie auch bei andern unfreien die übrigen einwilligten, wenn einer von ihnen zu einem andern hofe übertrat. permutavimus Johannem de Hele et Elizabet uxorem suam

<sup>1876)</sup> Kindlinger Volmestein b. I. s. 65 ff. not. g.

<sup>1877)</sup> s. not. 909. 910.

<sup>1878)</sup> Henric. reg. dipl. a. 1280. ap. Hontheim t. I. p. 706.

<sup>1879)</sup> Brunsten. de Westerhem. dipl. a. 1251. ap. Kindlinger hörigkeit s. 278.

eidem Curti attinentes pro Thasele de Broke et Wernero filio suo, et eosdem Johannem et Elyzabet a jugo ejusdem Curtis de consensu Lytonum manumisimus, ac easdem (eosdem) Thaselen et Wernerum ad acryitutem ejusdem Curtis recepimus loco eorundem. 1889)

§. 261. Diese übertragung seiner rechte von seiten des frühern herrn an einen neuen herrn nannte man die veräußerung eines dienstmannes; und demnach sind die häufig vorkommenden ausdrücke, daß dienstleute verpfändet, 1881) als geiseln gegeben, 1882) als lehen ertheilt: cum consensu unanimi capituli nostri et totius familie nostre statuimus et confirmamus, ut nulli liceat seu nobis seu successoribus nostris ministeriales nostros, qui post obitum Chunradi fidelis nostri, qui vulgo dicitur etiam Gurre, ad ecclesiam nostram fuerint devoluti, alicui infeudare, vel quocunque modo ab ecclesia abalienare. 1883) daß sie verkauft: Domino meo Ludovico illustri comiti palatino Rheni duci Bavariae . . dedi ad emondum . . omnem proprietatem meam . . videlicet homines nobiles et ignobiles. 1884) oder verschenkt: preter alias Donationes gloriosas centum et quinque ministeriales copiose inbeneficiatos cum uxoribus et parvulis omnique posteritatis spe sancto Paulo future retributionis intuitu donavimus. 1885) Dominam Alhaidem Uxorem Perhtoldi nobilis dicti de Harde . . cum omni sua posteritate . . donavimus. 1886) oder vertauscht: Uxorem Siffridi de Borsem . . cum omnibus filis suis et filiabus et uxorem Conradi marscalci.. cum filio, quem modo habet concessimus et dedimus in commutacionem Sifrido Hildensemensi episcopo et ecclesie ejusdem loci pro Eggeberto, Gundelini imperialis aulo dapiferi primogenito: proximus autem filius quem praefata uxor Conradi Marscalci deo dante est habitura, nostro perpetualiter pertinebit dominio. 1887) cum propter distantiam locorum quidam ministeriales nostri ad nos venire non possint, ut nobis tidelitatem

<sup>1890)</sup> Albert. de Hurda dipl. a. 1274. ap. Kindlinger Volmesteia b. II. s. 183.

<sup>1881)</sup> Estor de minister. S. 121. p. 170. 171.

<sup>1882)</sup> Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 378. not. 36.

<sup>1883)</sup> Henric. abb. Rotens. dipl. a. 1246. in M. B. t. I. p. 384.

<sup>1884)</sup> Rapoton. com. de Mura dipl. a. 1270. ap. Scheidt v. adel s. 178,

<sup>1885)</sup> Otton. com. de Capenberg dipl. a. 1128. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 166.

<sup>1886)</sup> Nicol. abb. et convent. in Etel. dipl. a. 1278. in M. B. t. L. p. 403.

<sup>1887)</sup> Otton. IV. dipl. a. 1218. ap. Scheid o. g. t. III. p. 828.

faciant debitam et consuetam, quandam permutationem fecimus cum quibusdam eorum cum nobili viro Godfrido Comite de Arnsberg, videlicet quod Comes Clarenciam et filium ejus Helwicum nostros ministeriales sibi sub debito fidelitatis retinebit, ipse vero Anthonium et Odiliam suos ministeriales nobis in restaurum eorundem libere assignabit. Ad quod perficiendum dilecto ministeriali nostro Lothewico Militi, dicto de Mitteldona damus plenariam potestatem, quatenus vocatis ministerialibus nostris, Sculteto scabinis et civibus de Athenderne universis coram ipsis sacramentum faciant prestite fidelitatis, et super hoc eorum recipiat patentes literas, ne super hujusmodi permutatione neminem vacillare contingat, et robur obtineat firmitatis, ratum et gratum habentes, quidquid idem L. egerit in premissis. 1888) oder auf irgend eine andere art veräußert worden seien, dahin zu erklären, daß bei dem austritte eines dienstmannes aus derjenigen genoßenschaft, in welcher er bis dahin gestanden hatte, der herr entweder auf unbestimmte zeit und unter bedingungen, wegen einer schuld oder andern verbindlichkeit, seine rechte einem andern herrn übertrug, oder dieses gegen angelobung der treue und entsprechender dienste von seiten des andern herrn that, oder auch diesem für immer, sei es für eine bestimmte geldsumme, sei es aus uneigennütziger freigebigkeit, alle seine rechte als gefolgeherr an sein gefolge übertrug, oder ihm auch von dem andern herra die aufnahme eines andern dienstmannes an die stelle des entlaßenen, was in der regel geschah um dienstleuten vortheile in bezug auf ihre vermögensrechte und ihr erbrecht zuzuwenden, zur pflicht gemacht wurde, wenn der neue herr den entlaßenen dienstmann unter sein gefolge aufnahm. Indessen durfte der herr, wie allen seinen übrigen rechten, so auch nicht einseitig, ohne einwilligung seiner erben, seinen rechten an seinen dienstleuten entsagen, nicht seine macht vermindern, indem er sein gefolge verringerte, aber es ist ihm gestattet ohne gericht und ohne erlaubnis der erben seine dienstleute zu vertauschen, da überhaupt vertauschungen, durch welche das den erben zukommende vermögen nicht beeinträchtigt wurde, gestattet waren. 1889) Ane eruen gelof vnde ane echt ding ne mvt nieman sin egen noch sine lüde geuen. Doch weslet die herren ire dienstman wol ane gerichte, of man de we-

<sup>1898)</sup> Arnold. archiep. Treverens. dipl. a. 1956. ap. Kindlinger hörigkeit s. 231.

<sup>1889)</sup> vgl. Albrecht die gewere, s. 163. 164.

wesle bewisen vnde getügen mach. 1889) so ist auch wissermaßen der verkauf der eignen leute vor der unlingten freilaßung begünstigt. Unnd laßet eynes kindes eger im sein lewt frey. das mag er mit recht nitt gen. That aber er es umb gut unnd mag das beweysen nn das kind czu seinen jaren kommet er muß es stät ten. 1891) besonders aber ist die befugnis geistlicher ren über ihre leute zu verfügen beschränkt, da der che durch sie kein nachtheil und nirgends abbruch an en rechten erwachsen darf. Kein priesterfürst mag sein nstman frei gelaßen. er mag einen wechsel wol mit thun umb beßerung. Unnd nympt er ein bösers der choff der nach jm kommet der nymmet seinen wechsel recht wider. 1892)

Wenigstens befremdend ist es, wenn man den tritt der dienstleute aus dem gefolge des einen herrn den damit verbundenen übertritt zu einer andern faie, wobei der frühere herr natürlicherweise seine rechte n neuen herrn übertragen muste, als eine handlung usamer willkur von seiten des herrn, als eine eigenmlichkeit des standes der dienstleute zu bezeichnen ht, während uns doch die quellen, trotz der häufig wiekehrenden namen von veräußerungen der dienstleute z andere ansichten lehren, wie einige schriftsteller he-Veräußerungen der dienstleute geschahen in der rebloß um denselben vortheile zuzuwenden, wohin die ntsbücher vorzüglich die vertauschung zu gunsten der rechte zählen: 1895) entweder erließ der herr bei der äußerung derselben seinen leuten einen theil ihrer verllichkeiten. offeruntur viri militares qui dicuntur minisales cum praediis et possessionibus suis, quos domi sque (fundator nobilis Cono) custodes lateris habebat,

 Sächs. landr. I. 52. S. 1. — vgl. v. Sydow erbrecht nach dem Sachsenspiegel s. 191. — vgl. ib. s. 1·5. 14.

<sup>1)</sup> Schwäb landr. c. 321. §. 1. 2. p. 378. — es ist diese stelle auch noch insofern bemerkenswerth, als darin die wichtigkeit der dienstleute im gegensatze zu geringern unfreien ausgesprochen zu sein scheint. Dei diesen war selbst verkauf, übertragung der rechte an denselben gegen andere güter begünstigt, bei jenen blos der tausch, da das für den herrn so wichtige gefolge, wodurch vorzüglich seine macht aufrecht erhalten wurde, nicht vermindert werden, und daher stets ein neuer dienstmann an die stelle des austretenden eintreten sollte.

B) Ib. c. 55. II. S. 2. 3. p. 77. — vgl. l. Alam. t. 20. p. 205.

<sup>3)</sup> s. not. 1490. 1491.

quibus etiam iura statuit, ut monasterii gloriam teneast, et abbatibus libere ac regulariter substituendis honesto loco gradu et ordine deserviant. traduntur familiae diversi sexus et aetatis, quibus etiam tertiam partem servitii sui relaxavit. 1894) und sicherte ihnen ein vorzüglicheres verhältnis bei dem neuen herrn zu; 1895) oder übergab seine rechte dem neuen herrn allein unter der bedingung, daß denselben besondere begünstigungen ertheilt würden. Ulricum filium Friderici de Pientznowe . . Domino Abbati et Ecclesie (in Tegernse) donavimus, et donamus, tradidimus, et tradimus, ac pleno jure Dominii transtulimus in cosdem tanquam ministerialem suum. . Ipse etiam Dominus Abbas nobis promisit, quod eidem Ulrico velit de officio camere providere, que tamen causa ad predictam donacionem predicto Domino Abbati in Tegernse, et Ecclesie sue de predicto Ulrico factam specialiter nos induxit. 1896) und vorzüglich, daß alle ihre rechte und vorzüge ohne die geringste verletzung und beeinträchtigung ihnen stets bewahrt werden sollten, und durchaus kein nachtheil den leuten aus dem wechsel ihrer herrn entstehe. liberae conditionis vir Gumbertus de Ekkeburgehoven . . coram testibus idoneis liberis et ministerialibus firmissima sub astipulatione.. utriusque sexus homines suos et milites et ruricolas similiter cum omni iustitia super easdem predictorum Sanctorum Reliquias ita sane contradidit, qui milites sunt, uti milites ecclesiae, qui decenter ac devote inviolabili jure subserviant. 1897) nos in recti concambii uicissitudine dedimus sancte Magdeburgensi ecclesie et wicmanno ejusdem ecclesie archiepiscopo et omnibus successoribus suis castrum vrekeleve cum omnibus que ad castrum pertinent, beneficiatis et ministerialibus eo honore et in ca justicia et utilitate sicut ad nos devenerat et nos illud possedimus. Similiter in majori et largiori beneficio ut concambio quod fecimus cum predicta Magdeburgense ecclesia condigna uicissitudine respondemus, donavimus Sancte Magdeburgensi ecciesie et wicmanno Archiepiscopo et omnibus successoribus suis Abbatiam Nuenburgensem cum omnibus

<sup>1894)</sup> Henric. IV. dipl. a. 1078, ap. Meichelbeck t. I. p. I. p. 264. — Hund. t. III. p. 189. — M. B. I. p. 353. — vgl. Frider. II. dipl. a. 1226. in M. B. t. I. 372.

<sup>1895)</sup> vgl. §. 98.

<sup>1896)</sup> Lodwic, com. pal. Rhen. duc. Bavar. dipl. a. 1293. in M. F. t. VI. p. 233.

<sup>1997)</sup> Erlung. episc. Wirciburg. dipl. a. 1119. ap. Schannat v. l. coll. I. p. 72.

suis pertinentiis, beneficiatis et ministerialibus in eo honore et in ea justicia et utilitate sicut ea ad obsequium regni inuenimus et habuimus, preter aduocatiam quam Marchio Albertus nondum resignaverat, hoc interposito ut Abbas. Nuenburgensis ecclesie in eo honore enm beneficiatis et ministerialibus remaneret integraliter cum omni sua justicia et plenitudine sicut eum habuimus et dimisimus ... pro castro vrekenleve et abbatia Nuenburgensi in recti concambii uississitudine ad jus regni recepimus castrum Sconenburg eum omnibus suis pertinentiis, beneficiatis et ministerialibus eo honore et jure sicut ea possederat Magdeburgensis ecclesia. 1898) Der herr durfte durchaus nicht willkürlich seine leute einem andern herrn übergeben; einwilligung der genoßen und des ehegatten 1899) musten hinzukommen, vor allem aber die zustimmung und der wille derjenigen, welche veräußert wurden. traditionem Ernesti ducis suscepimus scil. Wicenburch cum omnibus appendiciis suis ob honorem regni, petentibus quoque clientibus atque assentientibus, eo videlicet tenore, ut infra XIIII dies liceret eis cogitare, qualiter eidem regno apte possent contingere. 1900) Cellerarii fatebantur quod tali conditione in manu Domini W. essent, quod eos post obitum suum nulli potuisset dare nisi quem ipsi petissent, et hoc idem ipse confessus est eis. Sed comes Siboto et Frater eius Herrant egerunt benivolentia sua, quod Patruus eorum Dominus W. tradidit eis ipsos, et ipsi confessi sunt Dominis proprietatem post obitum Patrui eorum, et hoc est factum in cimiterio apud Murinchirchen, et hoc Testimonio vivo comprobabit. 1901) homines praeterea proprios meos eisdem bonis attinentes, ut huic vendicioni voluntarie consentirent, omnes libertate donavi. 1902) Versuchte jedoch ein herr ohne die zustimmung und den willen seiner dienstleute dieselben zu veräußern, so waren jene angesehene ritterliche männer befugt und mächtig genug den deshalb von dem herrn eingegangenen vertrag anzufechten und umzustoßen. Defuncto vero comite Ulrico Alheidis Comitissa denuo vidua Berngero comiti de Sulzbach, tunc etiam viduo, tertio nubens, ministeriales et patrimonia duorum comitum .. libere donavit. Milites autem comitis Ulrici in

<sup>1893)</sup> Frideric. I. dipl. a. 1166. ap. Gercken cod. diplom. Brandenburg. t. III. p. 52-54.

<sup>1899)</sup> s. not. 1517. - vgl. §. 260.

<sup>1900)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1029. ap. Eccard t. II. p. 110.

<sup>1901)</sup> Chart. a. 1180. in M. B. t. VII. p. 459, 460.

<sup>1902)</sup> Walter. de Amersleuen dipl. a. 1205. ap. Scheidt. m. d. p. 433.

manus aliene ditionis se transferri equanimiter non feren tes, usque ad retractionem huius facti repugnare non cessabant, et tamen consensu comitis hac donatione remissa, omni tempore quo domina eorum advixit, marito eius quemadmodum iuris ratio exigebat debitis obsequiis deferentes, nihilominus adheserunt. 1903) es ist aber leicht zu begreifen, daß die ministerialen, ohne deren ausdrückliche zustimmung der herr fast keine einzige verfügung von einiger wichtigkeit treffen konnte, in der angelegenheit, welche für sie von der größten bedeutung war, welche sie persönlich angieng, keineswegs unberücksichtigt bleiben durften, sodaß der herr gerade hier allein nach willkür handeln gekonnt hätte. bloß unter den angeführten beschränkungen, nach dem wunsche und willen des dienstmannes, zu dessen vortheile, mit versicherung aller seiner rechte und vorzüge, vor der versammlung der dienstgenoßen, mit der zustimmung aller dabei betheiligten, durfte die veräußerung eines dienstmannes stattfinden, und so ist nicht die veraußerung willkürlich und grausam zu nennen, sondern höchstens war es unangenehm für die dienstleute, daß sie zuweilen eine veräußerung wünschen musten, 1904)

1903) Histor. fundat. monaster. Baumburg. sec. XII. in M. B. t. II. p. 176. — weil die ministerialen die befugnis hatten übertragungen der rechte ihres herrn an einen andern herrn, ohne das sie ihre einwilligung dazu ertheilt hatten, umzustoßen, so wurde besonders bei solchen gelegenheiten feierliche eidesleistung von ihnen verlangt, wenn aber der dienstmann st dem neuen herrn nicht übergehen wollte, so konnte er diesen eid verwelgern, und alsdann übernahm er keine verbindlichkeiten gegen den neuen herrn, sowie dieser keine rechte gegen ihn erhielt, und dieses umsomehr, als die ministeriales sich sehr schnell den vasallen genähert hatten. Everard. episc. Monast. dipl. circ. a. 1200. ap. Kindlinger samml. merkw. nachr. u. urk. s. 124. Idem idem Hermannus et sui heredes omnes Vasallos et Ministeriales, quos a comite de Marka tenent, et sui antecessores tenuerunt, in manus ejusdem comitis resignabunt, et dictus comes et sui successores ipsos infeodebunt; et ipsi eidem comiti et suis successoribus sidem facient, quod wlgariter Hulden dicitur, prout dicto H. et suis antecessoribus facere consueverint: quodsi aliqui Vasallorum vel ministerialium de Marke predictorum bona recipere vel fiden facere eidem comiti noluerint, propter hoc quo ad dictum Hermannum non violatur compositio. deutlich ersehen wir hierass unter welchen bedingungen für alle theile solche übergabe geschah, und wie verschieden sie ist von den veräußerungen, von welchen einige bier träumen.

1904) Wohlbrück Alvensleben. b. I. a. 260. 261. not.

wie jeder, der ähnlichen beschränkungen in seinen rechten unterworfen war.

S. 263. Wir dürfen die veräußerungen der dienstleute keinesweges auf die übertragung einer gewere, welche ihr herr an sie, wie an sachen gehabt hätte, deuten, da dieses nicht allein unvereinbar mit den eben erwähnten beschräpkungen jener, mit der selbständigkeit und würde der dienstleute, mit dem immer mehr hervortretenden zusammenhange ihrer dienstpflicht und des besitzes von beneficien und lehen, mit ihrer immer mehr erweiterten rechtsfähigkeit zum landrechte, worüber wir im folgenden reden werden, wäre, sondern da sich auch schon frühzeitig die ansicht geltend machte, daß überhaupt niemand eine gewere an eines menschen leib haben könne, sondern nur das recht seine dienste in anspruch zu nehmen; eine ansicht die vorzüglich das Kaiserrecht an vielen stellen deutlich ausspricht. Dy lude sint godes, vnnd der czins ist dez Keysers. 1903) Der mensche ist dez riches, vnn der keyser ist sin schermer, vnnd ouch der keyser ny keyn mensche dem andern gab Also daz ez sin were vnn met eme thede waz her wolde vnn her enmuchte dez nicht gethun vnn vme daz wart ny keyn mensche dez andern. Wan ez enmag keyn mensche gesprechin mit rechte der mensche Jst myn wan wez der keyser nicht haben sal daz enmag nymant habin. Sint geschrebin stet Der mensche ist godes van der keyser sitzet an godes stat czu beschermen dez menschen. 1906) Her engap en keyn recht an dez menschen liebe Ouch enmychte hers nicht gethun med rechte. Sint der keyser keyn recht hat Ober dez menschen lip ez vorschuldige her dan den thod med syner that. Ouch gebod der keyser by dez riches holdin Du he denselben ludin czins recht gap Daz se de vorgenanten lude med keynerley sache vorbass drungen wan also dez keysers were usswiset. Ouch herkante sich der keyser an alle syme rechte und bekennet sich mit offenbarem getwange Daz her unn alle lude godes sin vnn nicht dez keysers. Vnn dorch daz hod her vorbodin vnn gesaczt By dez riches holdin Daz sich nymant anneme Daz keyn mensche sin eygen sy, wanne wess der mensche haben sal med rechte Dez ensal sich nymant annemen. Sint geschrebin stet in dez riches rechte Wer sich dez menschen annemet (daz er sin eygen sy) Den sal me todin vnn waz von eme komen

<sup>1905)</sup> Kayser rocht III. 6. p. 97. 1906) Ib. IV. 6. p. 116.

ist daz sal me werffin vss dem riche. 1907) daher ist es gänzliche verkennung aller grundsätze und ansichten des mittelalters, wenn einige schriftsteller hier eine von willkur ausgehende befugnis der herren ihre leute wie sachen veräu-Bern zu dürfen sich erdenken, und ohne weiteres auf unbesonnene weise die rechte, welche einem herrn aus römischer sclaverei entstanden, mit den von denselben durchaus verschiedenen rechten, welche der vorsteher einer familie gegen die homines de familia hatte, zusammenwerfen. Unter diesen veräußerungen der dienstleute ist nichts anderes zu verstehen, als eine übertragung der ansprüche, die ein gefolgeherr an sein geachtetes ritterliches gefolge auf dessen treue und folgsamkeit und ehrenvolle dienstleistungen machen darf. 1900) der herr entsagte, nach dem ausdrucke der urkunden, allen rechtsansprüchen an seinen ehemaligen dienstinaun. Recognoscimus tenore presentium publice protestantes, Nos Nobilem virum Heinricum Pincernam de Appolde, ministerialem nostre ecclesie, Maguntine Sedis archiepiscopo et ecclesie sue in ministerialem presentibus perpetuo donavisse. Renuntiantes nichilominus omni iure, quod in eodem ministeriali nostro hactenus dinoscimur habuisse. 1909) Das aber die namen, die bei veräußerungen von sachen gebraucht werden, auch für die übertragungen der rechtsansprüche der herren an die dienstleute vorkommen, und daß die denkmäler jener zeit sich der ausdrücke bedienen: dienstleute seien verkauft, verschenkt, und auf andere weise veräußert worden, berechtigt uns keineswegs anzunehmen, daß dem herrn irgend ein recht zugestanden habe über die person seiner dienstleute willkürlich zu verfügen, sowie auch hieraus auf eine harte und drückende unfreiheit der dienstleute zu schließen, da jene namen und ausdrücke die gewöhnlichen sind, um eine jede übertragnig von rechten irgend einer person, selbst wenn diese rein dinglicher art sind, und ganz freie und edle betreffen, se bezeichnen. daher finden wir sehr häufig dieselben audrücke von freien vasallen gebraucht, an welche der herr keine andere rechte hatte, als die aus der lehnsverbisdung entstanden. (curtes) cum ministerialibus vasallis, cerocensualibus et mancipiis sive servis .. vendimus. 1916)

<sup>1907)</sup> Kayser recht II. 55. p. 47.

<sup>1908)</sup> Struben nebenstunden th. IV. abh. XXVIII. §. 4. — Böhmer obss. iur. feudal. obs. V. §. 7. p. 151. 158. — v. Baumer gesch. der Hohenstaufen 4. b. V. s. 16.

<sup>1909)</sup> Burchard. archiep. Magdeburg. dipl. a. 1299. ap. Guden. t. L. p 915;

<sup>1910)</sup> Document. a. 1263. ap Kindlinger Volmestein b. M. s. 167. -

Horstmere... cum... vasallis, Ministerialibus, aliis omnibus, hominibus, (aliis omnibus hominibus) juribus universis... libere renunciavimus. "?") selbst von mächtigen edlen, von dynasten und hohen fürsten werden dieselben ausdrücke, welche zum beweise besonderer verhältnisse der dienstleute angewandt werden, mit demselben rechte gebraucht. "?") iudicatum est, nullum principatum posse vel debere numero concambii vel cujuscunque alienationis ad alienam personam transferri ab imperio nisi de mera voluntate et assensu principis praesidentis et ministerialium eiusdem principatus. "?") und doch wird man hieraus

bemerkenswerth ist hier eine urkunde, nach welcher getreue, mannen, burgmannen, dienstmannen ohne unterschied ihres standes und rechtes veräußert werden, und bei den vasallen deutlich und ausdrücklich hinzugefügt wird, daß die rechte auf ihre treue und dienste, - nicht an ihre person, - schon einmal weiter übertragen gewesen seien. Henric. domin. de Heinesberg. dipl. a. 1249. in Reisach archiv f. rhein. gesch. b. Il s. 267. ego cum consensu uxoris mee Agnetis, de consilio consanguineorum et sidelium meorum dedi fratri meo Domino Symoni, ac Margarete sue uxori, castra et munitiones meas ac alia mea bona que possideo ex parte mei patris, scilicet Kestelun, Neve et Kirberg cum fulclibus, castrensibus, ministerialibus, hominibus, terris, redditibus, jurisdictionibus ac ceteris attinentiis universis. Insuper dedi eisdem fideles et ministeriales omnes alios quos ego habeo ex parte mei patris, ita quod hec omnia bona habeant sibi, et sint eorum domini, ipsique et eorum communes liberi eadem possidea thereditarie in perpetuum. Item dedi eisdem sideles et vasallos, qui uttinent mee parti, quorum homagium et servitium emerat dilectus meus avunculus bone memorie Henricus Comes Seynensis, scilicet cos tantum qui manent ex ca parte Moselle, qua situm est castrum Kestelun. es hcist aber in Godefrid. com. Seynens. dipl. 1265. ib. p 285. omnes etiam fideles, ministeriales et homines cujuscunque juris fuerint seien vernußert worden, also unter diesen gewis auch freie.

1911) Frider. com. de Reideberghe. dipl. a. 1269. ap. Kindlinger m. b. b. II. p. 274. — vgl. Everard. episc. Monaster. dipl. circ. a. 1290. ap. Kindlinger samml. merkw. nachr. u urk. s. 125. Item idem Hermannus et aui heredes resignabunt in manus ejusdem comitis omnes Vasallos, quos a venerabilibus patribus domino coloniensi archiepiscopo, et episcopo monasteriensi in feodo tenuerunt; et idem comes in feodo tenebit ab archiepiscopo et episcopo memoratis, si hoc ab ipsis poterit impetrare, exceptis illis Vasallis, quos ab ecclesia Monasteriensi de officio suo Marscalci tenent, quos sibi idem Hermannus et sui heredes reservabunt.

<sup>1912)</sup> Scheidt v. adel s. 152.

<sup>1918)</sup> Frideric. II. dipl. a. 1916. ap. Hund t. II. p. 407.

nicht auf die knechtschaft, abhängigkeit und hörigkeit der edlen und fürsten schließen wollen.

S. 264. In den oben erwähnten fällen entsagte der herr freiwillig seinen rechten an seinen dienstleuten zu gunsten eines andern herrn, indessen waren auch fälle, wo selbst wider den willen ihres herrn, aber in folge der handlungen desselben, die dienstleute zu einem andern herrn übergiengen und jener frühere herr seine rechte verlor. hier-her gehört besonders der fall wo dienstleute das unterpfand der erfüllung eines abgeschloßenen vertrages wurden. Ne autem aliquis de his omnibus quicquam valeat infringere vel immutare, Episcopo vel Ecclesiae dati sunt Obsides cum uxoribus et pueris et prediis et feodis suis, quae tenent de manu Dominorum de Lippia, de quorum mandato obsides fidelitatem Episcopo et Ecclesiae Patherbrunnensi juraverunt, et sub religione juramenti promiserunt, quod si Domini eorum contra predicta pacta venirent, ipsi cum uxoribus et pueris et bonis suis Ecclesiae Patherbornensi perpetuo jure ministerialium pertinerent. 1914) hierhin gehören auch die meisten derjenigen fälle, in welchen ein herr zur strafe seiner vergehen seine rechte an land und leuten verwirkte, und diese einem andern herrn zugetheilt wurden, während jedoch in manchen dieser fälle die dienstleute zwar ihrer verbindlichkeiten gegen ihren herrn, worauf wir im folgenden zurückkommen werden, entbunden wurden, aber deshalb nicht auch zu einem andern herrn übergiengen, sodaß sie wenn derjenige grund, aus welchem sie ihren verbindlichkeiten entbunden wurden, wegfiel, alsbald wieder allen folgen des frühern dienstverhältnisses unterworfen waren. dagegen vernichtet der

1914) Bernard, episc. Paderborn. dipl. a. 1186. ap. Schaten. t. I. p. 878. — vgl. Henric. duc. Lotharing. dipl. a. 1202. ap. Bros. annal. Juliacens. t. I. p. 18. (Otto comes Gelriae) super hoc comitem Ludovicum de Lon et Wilhelmum comitem Juliaceasem obsides dedit nobis, quos versa vice obsides ipsi dedimus, praeterea homines sui tam liberi, quam ministeriales . . juraverunt, quod si Comes sacramentum suum violaverit, et in auxilium nostrum debito modo non venerit, omnibus bonis, quae tenent ab eo in feudo, in guerra nostra nobis servient, nullum Comiti servitium exhibentes, doneo omnia nobia plenarie emendaverit. doch ist dieses nicht so sehr ein übertrit cines dienstmannes zu einem andern herrn zu nennen, als vielmehr die befuguis desselben seinem herrn, zu gunsten eines andern herrn, seine dienste zu versagen, und gehört insofern zu der im folgenden weiter zu erörternden rechtlichen besadgung der dienstpflicht eines ministerisles.

übertritt zu einem neuen herrn alle folgen des dienstverhältnisses gegen den frühern herrn, und dieselben können nur dann wieder in wirksamkeit treten, wenn ein förmlicher rücktritt zu dem ursprünglichen herrn erfolgte.

S. 265. Bei dem übertritte eines dienstmannes zu einem neuen herrn entstand nothwendig auch die frage, welche bestimmungen hierbei seine güter betreffen würden, und ob diese in die gewalt des neuen herrn kämen, oder bei der familie des frühern herrn, zu welcher sie ursprünglich gehörten, verblieben. wenn der herr nach seiner willkür einen dienstmann veräußern gekonnt hätte, so wäre es vielleicht möglich gewesen, daß der dienstmann ohne seine güter, sowie diese ohne jenen, veräußert worden wären; da aber der dienstmann in seinen rechten keineswegs gekränkt werden durfte, da seine gewere an seinen gütern, wenn sie auch nur zu hofrechte war, jede beeinträchtigung an denselben durch den herrn ausschloß, und ihm seine güter nicht entfremdet werden konnten, da bei der veränderung seines herrn sowol der dienstmann selbst als auch dessen familie und genoßen zustimmten, und um ihre einwilligung ausdrücklich gefragt wurden, da zugleich die rechte an dem eigen desselben, welche der herr als vorsteher der familie, zu welcher er gehörte, hatte, nur dort sich äußerten, wo das vermögen entweder widerrechtlich von der familie entfremdet werden sollte, oder an diese zurücksiel, ganz entsprechend, jedoch in weiterm umfange, den rechten der natürlichen erben, dieselben also nicht wirksam waren, wo der dienstmann in seinen güterrechten ungestört blieb, und keine widerrechtliche verfügungen über dieselben vornahm, indem der herr selbst ihn von seinen verpflichtungen als mitglied der familie freisprach, und seinen rechten an ihn entsagte, so lasen sich keine beispiele nachweisen, daß bei der veräußerung eines dienstmannes sein eigen in der gewalt des frühern herrn zurückgeblieben sei, oder er seine rechte an demselben verloren habe, wenn er jenes nicht gegen eine passende vergütung aufgeben wollte, und es scheint uns sogar rechtlich unmöglich gewesen zu sein, daß der herr, bei der veräußerung eines dienst-mannes, das eigen desselben in seiner gewalt zurückgehalten habe, wenn ihm nicht ausnahmsweise der dienstmann anders verhielt es sich mit den benedieses übertrug. ficien, welche, wenn der dienstmann durch seinen austritt aus dem gefolge seines herrn, sich von denjenigen verpflichtungen lossagte, für welche er das beneficium erhalten hatte, zu ihrem herrn zurückkehren konnten, die jedoch schon deshalb bei einem wechsel der herren nicht zu dem

neuen herrn überzugehen brauchten, weil ein dienstmann von zwei verschiedenen herren zugleich beneficien haben konnte, während die gewere an seinem eigen ihm bloß durch den herrn, zu dessen gefolge er gehörte, und bloß innerhalb der familie derselben zugesichert und anerkannt war. weil die rechte des herrn an dem eigen seines dienstmannes mit seinem persönlichen verhältnisse als vorsteher der familie, zu welcher der dienstmann gehörte, unzertrennlich verknüpft waren, so konnte sich das eigen des dienstmannes als solches nicht in der gewalt eines ander herrn befinden, als in welcher er sich selbst befand, und wie wir schon mehrmals gesagt haben, die rechtsbücher wiederholen bei vielen gelegenheiten den ausspruch unbedingt, daß das eigen eines dienstmannes sich nicht außerhalb der gewalt seines herrn befinden könne, daß es mithin bei dem übergange eines dienstmannes zu einem neuen herrn nicht bei dem frühern herrn zurückbleiben könne, oder sonst aufhören müße eigen des dienstmannes zu sein. dagegen finden wir beispiele, daß bei veräußerungen die beneficien eines dienstmannes an einen andern herrn, als er selbst, kamen. Excepit etiam (in hac traditione) memorabilis Imperatrix Camerarium unum Azili nominatum absque beneficio suo, et famulas duas Peza et Raza nominatas. 1915) doch war bei solchen fallen einwilligung der dienstleute hinsichtlich der ihre beneficien betreffenden veränderung nöthig. Comes Symon de Tekeneburg cum matre sua Eileken bona, quae eis attinebant in Olinchasen, cum omnibus appendiciis et utilitate tam in pascuis quam in pratis fratribus in codem loco conversantibus vendidit et donavit, ministerialibus suis, Hermanno scilicet et Hunoldo fratre ejus cum filiis eorum et hacredibus, qui ab ipso Comite et Matre ejus super his bonis inbeneficiati erant, presentibus et astantibus, qui in nostri praesentia et multorum bona worpiverunt et resignaverunt coram Arnoldo de Wiclo, qui tunc temporis bannum imperialem in loco, qui dicitur Grambeke, super his administrabat. "") es war nämlich möglich, daß die dienstleute zu dem gefolge zweier verschiedenen herren gehörten, und deshab beneficien besaßen, aber der herr, welcher ihnen solche ertheilte, verlor das recht über diese nach willkur zu verfügen. der herr konnte daher, freilich bloß mit zostimmung seiner ministerialen, wenn auch diese selbst in seiner gewalt blieben, die beneficien derselben weiter

<sup>1915)</sup> Chart. a. 1025. ap. Meichelbeck. t. I. p. I. p. 219.

<sup>1916)</sup> Philipp. archiep. Coloniens. dipl. 1184. ap. Kindlinger Velmestein. b. H. s. 41.

veräußern, wobei solche entweder zuerst in seine hände aufgegeben wurden, oder er zu gunsten eines andern herrn seinen ministerialen weiter ausgedehnte verpflichtungen auferlegte, und ebenso durfte er die beneficien behalten, während seine mannen zu einem, neuen gefolge übertraten, alsdann aber entweder hier ihre verpflichtungen beschränkt wurden, und wegen des beneficium gegen ihn bestehen blieben, oder eine refutation des letztern von seiten der dienstleute in die hand jenes frühern herrn, und damit auflösung der wechselseitigen verbindlichkeiten in bezug auf das beneficium erfolgte, da indessen das eigen nicht mehr als solches von einem dienstmanne außerhalb der gewalt desjenigen herrn, zu welchem er selbst übergieng, behalten werden konnte.

S. 266. Mit der veräußerung der rechte an einen dienstmann - wenn diese nicht etwa geschah um demselben vortheile, besonders erbrechte, wenn er unvermögend war, zuzuwenden, - war daher gewöhnlich die veräußerung bestimmter güter verbunden, welche den dienstleuten als eigen oder beneficien gehörten, während bei der veräußerung der beneficien der ministerialen, nach der besondern mit denselben getroffenen übereinkunft, sehr häufig von dem herrn nicht zugleich auch seine rechte an seinen dienstleuten veräußert wurden. oft erwähnen die denkmäler jener zeit die veräußerungen bestimmter güter zugleich mit ministerialen, und bezeichnen alsdann gewöhnlich diese güter ausdrücklich als das vermögen dieser ministerialen. adquisivi... a quadam matrona nobili Riclinde et ejus sorore Friderun Castrum Itere..cum Ministerialibus viris et eorum beneficiis, et allodiis eorum proprietatibus et Mancipiis utriusque sexus. 1917) quascunque possessiones idem Coloniensis Archiepiscopus data pecunia, Ecclesiae conquisivit vel requisivit, ipse suique successores perpetua pace possideant, videlicet Udenkirchen cum ministerialibus cum servis et ancillis. . bona quoque quae habent ministeriales in Geversdorp. 1918) dominus Alramus de Waldck uir nobilis et ingenuus . . castrum suum Starchenberch . . simulque omnes suos milites nobiliores, felicis recordationis Domino Ottachero, illustrissimo Styriae marchioni . . tribuit ac libere resignauit. 1919) pro 🚅 mille octingentis

<sup>1917)</sup> Erkenbert abb. Corbeiens. dipl. a. 1126. ap. Kindlinger m. b. b. II. s. 154.

<sup>1919)</sup> Frideric. I. dipl. a. 1158 ap. Schannat. v. l. coll. II. p. 114,

<sup>1919)</sup> Leopold. duc. Austr. et Styr. dipl. 1202. ap. Ludewig. r. m. t. IV. p. 192.

marcis, castrum Windeberde, cum ministerialibus omnibus sive beneficiatis, immo omnibus hominibus, quocunque jure ipsi castro pertinentibus . . contradidit. 1920) ob salutem animae nostrae, Conradum, Crafftonem, Hermannum et alios pueros universos Henrici dicti de Dinckhelspiel militis nostri perdilecti, qui nobis cum castro nostro in Durnwang titulo proprietatis ex antiquo pertinebant, elimamus ab omni onere quo nobis adstricti fuerunt, absolutos et eos libere donamus S. Mariae et S. Willibaldo cum ipso castro nostro in Durnwang ad Eystettensem ecclesiam, ita tamen ut eo jure gaudeant, quo et alii ministeriales nobiles dictae Ecclesiae Eystettensis. Ipsos etiam, Domine Episcope Hildebrande, vobis et successoribus vestris in his scriptis specialiter recommendamus. 1921) castrum nostrum, quod habemus in Maylberg cum villis, videlicet Sutze, Stadevelt, et Alve attinentibus eidem, nec non advocatiam nostram de Wittelich cum villis quibuscunque.. hominibus, castrensibus, vasallis, mansionariis, feudalibus, cujuscunque conditionis existant, vel quibuscunque nominibus appellentur seu censcantur . . vendidimus. 1922) Albertus vero Fridericum et Conradum Duces auxilii gratia adiit, eisque de alodio suo villam cum ministerialibus ac aliis appenditiis ejus, ut Gwelfonem de obsidione propellerent, contradidit. 1923) und nicht selten sind die beispiele, das bei veräußerungen bestimmter güter, der herr ausdrücklich sich die rechte an seinen dienstleuten, welchen er eigentlich hätte entsagen sollen, bewahrt. partem proprietatis et hereditatis, quam de curte Pruncevelt scilicet nominata, possedit et tenuit . . sancto Petro Treveris legavit . . exceptis quatuor suis servientibus Adalgor, Danno, Ernost, Fridemer, cum omnibus illorum praediis et mancipiis. 1924) Godefridus de Caphenberg et frater eius Otto omne patrimonium suum quod habuerunt in villa, quae vocatur Elevestat, preter Ministeriales, beato Martino contradiderunt: videlicet ecclesiam, cum universis decimationibus, mancipiis et

<sup>1920)</sup> Philipp. reg. dipl. a. 1207. ap. Hund. t. 1. p. 252.

<sup>1921)</sup> Ulric de Warberg, dipl. a. 1262. ap. Falkenstein. cod. diplomantiq. Nordgauens. p. 50.

<sup>1922)</sup> Hugon. et Joann. fratr. de Vinstingen. dipl. a. 1279. ap. Hontheim. t. I. p. 810.

<sup>1923)</sup> Monach. Weingartens. chron. de Gwelfis ap. Leibnitz. s. b. t L p. 787.

<sup>1924)</sup> Boppon, archiep. Trevir. dipl. a. 1020. ap. Hontheim. t l. p. 356.

appenditiis suis. 1916) A predicta vero venditione exempti sunt Ludekinus de Budericke cum bonis suis, que a castro predicto tenebat jure ministeriali, Godekinus Cocus et Bertoldus, quos nobis retinuimus pleno jure. 1926) im letztern falle wurden bei veräußerungen entweder einzelne stücke des veräußerten gutes, welches dienstleuten gehörte, da der herr diese nicht aus seinem gefolge entla-Ben wollte, ausdrücklich von der veräußerung ausgenommen, und zugleich bemerkt, daß der herr seine rechte an jenen dienstleuten verwahrt wißen wollte, oder es wurden güter der ministerialen veräußert, doch nicht zugleich, wie gewöhnlich zu geschehen pflegte, demjenigen herrn, welchem die rechte an den gütern gegeben wurden, auch die rechtsansprüche an die dienstleute selbst übertragen. geschah es aber, daß auf solche weise die güter der ministerialen zu einem neuen herrn übergiengen, während diese selbst bei ihrem frühern herrn verblieben, so berechtigen uns alle nachrichten, die sich über die veräußerun-gen der dienstleute erhalten haben, jedesmal eine überein-kunft des herrn und seines dienstmannes, auch wo die urkunde einer solchen nicht ausdrücklich erwähnt, und eine vergütung des schadens, welcher der dienstmann hier etwa erlitten hatte, vorauszusetzen.

S. 267. Bloß deshalb weil die ministerialen mit gütern zugleich veräußert werden, und in den deshalb ausgefertigten urkunden es bald heißt: praedium oder castrum cum ministerialibus, oder cum appenditiis und pertinentiis, unter welchen die ministerialen aufgezählt werden, oder praedium cum ministerialibus ad illud pertinentibus, glaubte Estor, 1927) und einige schriftsteller nach ihm, annehmen zu müßen, daß die ministerialen glebae adscripti, pertinenzen von grundstücken, gewesen seien. es läßt sich gegen diese meinung manches bemerken. wir haben im vorhergehenden zu zeigen gesucht, daß die güter, welche gleichzeitig mit den ministerialen veräußert wurden, in der regel zu deren vermögen, als eigen oder beneficien, gehörten, mithin die veräußerung des gutes vorzüglich wegen der veräußerung des dienstmannes geschah, also diese keineswegs eine folge von jener war. wo aber dieses auch nicht der fall war, können wir dennoch nicht daraus, daß ein herr ein gut, ein schloß, welches ministeria-

<sup>1925)</sup> Adelbert, archiep. Mogunt. dipl. a. 1123. ap. Guden. t. I. p. 58.
1926) Frideric. com. de Reidebergho. dipl. a. 1269; ap. Kindlinger. m. b. b. II. s. 275.

<sup>1927)</sup> Estor de minist. S. 193 sqq p. 172. sqq.

len bewahrten, zugleich mit dienstleuten veräußerte, schließen, daß sie nothwendigerweise auch als zu veräußertem grund und boden gehörig angesehen werden müßen. die übergabe eines gutes und der rechte an dem gefolge konnten ganz selbständig und unabhängig nebeneinander bestehen, selbst daraus, daß der ausdruck ministeriales ad idem praedium, castrum pertinentes und dergl. gebraucht wird, dürfen wir noch nicht folgern, daß die dienstleute zubehörungen der güter gewesen seien, da solche ausdrücke häufig gebraucht werden, um bloß anzudeuten, daß irgend eine person in einem bestimmten lande oder gebiete wohnhaft und ansäßig sei, ohnedaß man im mindesten berechtigt ist, auf deren unfreiheit und abhängigkeit von jenem boden zu schließen, daher auch von freien vasallen, von ganz unabhängigen, von edlen männern und selbst von fürsten gesagt wird, daß sie zu irgend einem gebiete pertinentes seien. Leopoldus Marchio suscepto a rege ducatu Norico cum omnibus pene Baronibus ad eum pertinentibus. 1928) daher auch solche ausdrücke, - wenn andere gründe vorhanden sind, auf ein verschiedenes verhältnis der dienstleute, als auf deren grundhörigkeit zu schließen, und keine andere beweise sich dafür vorbringen laßen, - wie in der regel in den übrigen fällen, so auch für die dienstleute auf deren wohnung und ansäßigkeit an solchen orten, nicht aber auf ihre grundhörigkeit, bezogen werden müßen. während die für die grundhörigkeit der dienstleute angeführten beweise uns nicht genügen, können wir die würde der dienstleute und deren beständig genau bemerkten unterschied von niedern unfreien, die verbindung der dienstpflicht der ministerialen mit dem besitze von beneficien, die stellung als gefolge und als krieger, im gegensatze der leistungen der hörigen bauern, die an keinen bestimmten ort und raum gebundenen dienste der ministerialen, nicht leicht mit dieser ansicht in einklang bringen. die dienstleute gehören zu den ehrenvollen gefolge, nicht zu den niedern unfreien, zu unfreien bauern, von welchen die ministerialen schon in der frühesten zeit stets sorgfältig unterschieden wurden; sie verrichten, gleich andern edlen rittern, wie freie vasallen kriegsdienste, und hausdienste, keine felddienste; sie die nen der person ihres herrn, den sie beständig umgeben, dem sie allenthalben treue gefährten und genoßen sind,

<sup>1928)</sup> Otton, Frising. chron. I. 7. c. 25. ap. Urstis. t. I. p. 153. — vgl. not. 664. — Struben nebenstunden th. IV. abh. XXVIII. S. 3.

dessen leib, gut und ehre sie eidlich zu wahren geloben, und stehen nicht in der entferntesten berührung mit den höfen desselben; sie befinden sich gewöhnlich an dem hofe, in dem hause ihres herrn, und sind nicht auf dessen äcker festgebannt; sie sind untereinander alle gleich an recht und pflichten, und es findet durchaus keine verschiedenheit derselben nach der beschaffenheit einzelner güter, zu welchen sie gehörten, statt; ihre dienstpflicht ist rein persönlich, ererbt und angeboren, in bestimmten familien unwandelbar verbleibend, durch kein grundstück bedingt, wonicht durch ihnen verliehene beneficien oder lehen modificiert, und würde ihr herr auch alles seines eigens verlustig, die treue seines gefolges bleibt ihm ungeschmälert, und wird durch ganz andere gründe beschränkt und aufgehoben. wenn die dienstleute auf ihrem eigen oder beneficium saßen, und wie freie darüber verfügen konnten, wenn der dienstmann in ermangelung eines lehens seinen herrn verlaßen durfte, wenn uns weder die erhaltenen dienstrechte noch andere quellen berechtigen den ministerialen eine beschränkung ihrer freiheit in der wahl eines wohnortes zuzuschreiben, wenn sogar bei dem verluste der gnade seines herrn der dienstmann sich zu einem andern herrn begeben darf, wenn dienstleute oft, und besonders wenn sie zu einem städtischen stifte gehörten, ohne den geringsten widerspruch von seiten ihres herrn, eine heliebige wohnung in städten, die ihr herr nicht zu seinem gebiete zählen konnte, wählten, und bei verträgen über die ehen ihrer dienstleute, die herren nicht selten fremder dienstleute erwähnen, die sich auf ihrem gebiete niedergelaßen hatten, wohin auch die auswärtigen gattinnen der dienstleute gerechnet werden können, wenn dienstleute lehnsfähig und bei verschiedenen herren belehnt waren, wenn dem dienstmanne gewöhnlich der eintritt in ein kloster oder überhaupt in den geistlichen stand gestattet war, wenn der herr seine dienstleute auf keine weise ohne deren ausdrückliche einwilligung veräußern durfte, und sind dagegen keine andere beweise für die grundhörigkeit der dienstleute, als daß sie, wie jedoch auch freie vasallen, zugleich mit dem lande, mit welchem sie belehnt sind, oder welches ihnen eigenthümlich zugehört, zu einem neuen herrn übergehen, und daß sie pertinentes, wie auch die höchsten fürsten unter ähnlichen bedingungen, genannt werden, so glauben wir wol die meinung verwer-fen zu dürfen, daß die dienstleute an den grund und boden entweder eines bestimmten grundstückes, einer burg u. s. w. oder auch überhaupt des gebietes ihres herrn gebunden gewesen seien, denselben nicht verlaßen gedurft hätten, und als pertinenzen desselben betrachtet worden wären, ja wir glauben sogar sagen zu dürfen, daß es eine gänzliche verkennung des ganzen wesens der ministerialität, eine völlige entstellung und verdrehung dieses verhältnisses ist, wenn man die dienstleute, als niedere unfreie, als glebae adscripti zu schildern sucht. sie dienten der person ihres gefolgeherrn als dessen gefolge, ohne rücksicht auf dessen land und gebiet, und ihre veräußerungen waren die form, in welche ihr austritt aus dem gefolge ihres herrn bei dem übergange zu einem neuen herrn eingekleidet war.

S. 268. Neben dem austritte aus dem gefolge des ursprünglichen herrn, der beendigung der verhältnisse, in welchen die dienstleute zu ihrem herrn und genoßen standen, müßen wir den fall erwähnen, daß die dienstleute zwar nicht aufhören der familie ihres herrn zugezählt zu werden, aber doch von den verbindlichkeiten, die eine wesentliche folge des dienstverhältnisses waren, befreit wurden, mehrere fälle, in welchen die dienstleute ihrer verpflichtungen gegen ihren herrn entbunden werden, haben wir schon im vorhergehenden an verschiedenen orten angedeutet, und wir erlauben uns hier kurz auf dieselben wenn der herr sich weigert die zurückzuverweisen. rechte und privilegien seiner dienstleute anzuerkennen und zu bestätigen, sind die dienstleute nicht zu der übernahme von verpflichtungen gegen denselben verbunden. 1929) einem herrn, welcher die gerechten forderungen und die rathschläge seiner dienstleute nicht beachtet, entziehen diese ihre folgsamkeit. 1930) ebenso verlaßen sie ihn bei einer von ihnen nicht gebilligten fehde. 1931) wenn der herr gegen kaiser und reich kämpfet, 1932) oder überhaupt sich widerrechtliche und gewaltsame handlungen zu schulden kommen läßt, sind seine dienstleute von der verbindlichkeit ihm beizustehen und ihn zu unterstützen frei. 1911)

いいいははないというというというないのからいろう

<sup>1939)</sup> not. 949. — wir erwähnen nur die wichtigsten fälle, in welchen der dienstmann nach rechtlicher vorschrift seiner dienstpflicht frei wurde, und übergehen diejenigen, wo ihn gnade und bewilligung des herrn befreite.

<sup>1930)</sup> not. 881.

<sup>1931)</sup> not. 1264. — vgl. not. 903.

<sup>1932)</sup> not. 822.

<sup>1983)</sup> not. 1265. — hierher sind auch die fälle zu rechnen, wo ein herr bei nichterfüllung angelobter verbindlichkeiten seine diesstleute seiner pflichten gegen ihn vertragsmäßig entbase. not. 1914.

anch gehört noch der fall hierher, daß der herr seinem dienstmanne seine gnade entzieht, in welchem falle der dienstmann, wenn er die nöthigen vorschriften die gnade seines herrn wieder zu erlangen befolgt hat, der verbindlichkeiten gegen seinen herrn frei wird. 1924) zuweilen liegt in der befugnis dem herrn seine dienste zu entziehen noch nicht zugleich das recht in das gefolge eines andern einzutreten, und jene befugnis erscheint alsdann mehr wie eine augenblickliche verweigerung des dienstes, wie als eine gänzliche aufkündigung desselben, in den meisten fällen ist aber der eintritt in das gefolge eines neuen herrn die unmittelbare folge des rechtes dem frühern dienste zu verweigern.

S. 269. Der ministerial dient bloß gegen gebührende vergütung, und diese besteht in einem bestimmten solde besonders bei dem römerzuge muste und in beneficien. dem dienstmanne eine durch die einzelnen dienstrechte genau bestimmte löhnung gegeben werden, und wenn diese ihm nicht zur gehörigen zeit gegeben wurde, war er befugt dem herrn seinen dienst zu verweigern, nachdem er jedoch zuerst durch die hofhenmten genugthuung begehrt hatte, und dann durch die übergabe des weißen stabes, mit welchem ihm das beneficium, das er besaß, nach dem dienstrechte verliehen worden war, seinem herrn den dienst nufkündigte. Hec marca quandocumque et cuicumque tempore debito denegata fuerit, ille Miles Officialibus Curie hoc notificabit, et per eos si potest, hunc defectum stipendii sui recuperabit. Si vero per cos recuperare non volue-rit, baculum excorcitatum super lectum Domini sui cum. testimonio Domesticorum suorum circa noctem deponet, nec baculum illum aliquis amovebit, donec Archiepiscopus dormitum vadens eum illic recipiat. Si Archiepiscopus quesierit, quis hoc fecerit, et Miles ille stipendium suum per hoc recuperaverit, ipse cum Domino suo procedat. autem, idem Miles in mane ad Dominum suum veniet, et flexis coram eo genibus cum testimonio duorum Domesticorum suorum oram pallii sui deosculabit, et sic licite repatriabit, quod nec Juris, nec honoris, nec rerum detrimentum exinde patietur. Si autem Archiepiscopus iratus pallium deosculari eum passus non fuerit, ipse testimonio duorum domesticorum suorum super hoc invocabit, et sic similiter licite recedet. 1934) diese verweigerung seines

<sup>1934)</sup> not. 1711.

<sup>1985)</sup> Jura minist. Colon. S. 4. p. 7t.

iohnes befreite den dienstmann eigentlich nur für den begonnenen zug, doch ward späterhin daraus eine befreiung von seiner dienstpflicht für die lebenszeit des regierenden Ever sal der Buschof eyme eicklichen sente Peters Dientzmanne, die over Berch sint, alle Mayns eine Marc geven. Of hie der Marc niet en griet; so sal hie mit sinen Husgenossen manen sinen Heren reichte dienstlichen, dat hie die Scult geve, zu deme anderen Male, vnd zu deme dirden auch also. Of hie is dan ever niet geven en wilt, so sal hie nemen eine gescheilde wise Hasselrude, mit Gezüge siner Husgenossen, vnd legen die vnder sins Herren des Busschofs Decken, vnd nigen eme mit sime Huofde, vnd küssen den Mantel der Decken, vnd dan van sime Herren scheiden. Anders ist hie sime Herren numme Reichts schuldicht. As dit gedain is, so en is hie niet schuldich ze dienen me under dem selven Keyser, die dan leift. 1936) erst nachdem der dienstmann durch die hohen beamten und seine genoßen seinen lohn nachgesucht, dann durch darreichung des weißen stabes seinen herrn selbst, bei der aufkündigung seines dienstes, daran gemahnt hatte, verließ er denselben, und während er seiner dienstpflicht frei wurde, erlitt er im übrigen keine veränderung.

\$. 270. Wenn vasallen die verbindlichkeiten gegen ihren herrn von einem lehen ableiteten, so wurde auch bei den ihnen entsprechenden ministerialen der besitz von gütern zur bedingung ihrer dienstleistungen gemacht. ertheilte thnen der herr kein solches, so durften sie denselben verlaßen, und zu einem andern herrn übertreten. Expleto autem hoc anno accipiant juxta justiciam suam beneficiam suum . Sin autem potestatem habeaut, ubivis terrarum degere, nisi justo beneficio revocentur. 1937) Si beneficiam non habuerit ab Episcopo et representaverit se in ejus ministerio, et beneficiam non poterit obtinere, cui vult militet, non beneficiarius sed libere. 1938) Si autem Dominus eum non curaverit, nec in familiam suam receperit, ille flexis genibus cum testimonio astantium oram palli deosculabitur, et ad Dextrarium suum regredietur, et eo ascenso, quocumque voluerit, eat, et cuicumque voluerit, serviat. Si postmodum alicui Domino servierit, et Dominus

<sup>1936)</sup> Cölnisch. dienstrecht. Ş. 7. s. 87. 89. — überhaupt befreibt auch unter andern verhältnissen nichtentrichtung der nötbiges kleinern vergütungen, wie kleidungsstücke u. dgl., den dieser von seiner dienstpflicht. vgl. not. 1335.

<sup>1937)</sup> Conrad. II. dipl. a. 1029. ap. Eccard. t. II. p. 111.

<sup>1938)</sup> Justit. minist. Babeberg. p. 102.

-ille Guerra contra Archiepiscopum conceperit, Miles ille, si noluerit, ab hoc Domino propter Dominum suum Archiepiscopum non recedet. Si etiam Archiepiscopus illius Domini Castrum obsederit, et Miles iste in hoc castro inventus fuerit, propter praesentiam Domini sui Archiepiscopi. non dimittet quin illo Domino serviat et castrum ejus, sicut melius potest, defendat; ita tamen quod nec rapinas nec incendia contra Dominum suum Archiepiscopum agat. 1939) As Sente Peters Dientzmann van eirste Ritter wirt, so sall hie zu Colne komen an den durchhuolden Stevn, die liet in des Buschofs Hove, vnd sal sin Pert vnd sinen Schilt da lasen, vnd sal in dat Monster gayn, vnd sin Gebet da sprechen. Van danne sal hie zu deme Buschove gain, vnd beden eme sinen Dienzt. Is id sache, dat hie is niet en nevmt, so mach hie dienen weme hie wilt. Ayn weder der Buschof sal hie niet dvn. 1940) bei dieser befreiung aus mangel eines beneficium sind mehrere puncte zu beachten. der dienstmann ist durch seine geburt persönlich zu dienen verbunden, deshalb bietet er sich, wenn er das gehörige alter erreicht hat, mündig oder ritter geworden ist, seinem herrn zum dienste an der herr muß ihn alsdann unter sein gefolge gleich aufnehmen, braucht ihm aber erst nach jahr und tag ein beneficium zu verlei-hen, thut der herr dieses nicht, so darf ihn der dienstmann, jedoch nur mit den zeichen der hochachtung und ergebenheit verlaßen, und anderswo ein unterkommen suchen. er wählt nach belieben alsdann seinen künftigen wohnort, wenn es ihm nützlich scheint, ferne von dem gebiete seines herrn. auch zu einem andern herrn darf er sich begeben, und diesem dienste angeloben, doch treue nur unter gewissen beschränkungen. denn will ihm sein angeborner herr späterhin ein passendes beneficium ertheilen, so muß er zurückkehren und tritt gegen denselben wieder in alle frühere verbindlichkeiten ein. der dienstmann kann entfernt von dem hofe seines herrn lehen, und frei von dienstleistungen gegen denselben bei einem andern herrn dienen, jener wird doch fortwährend als sein herr angesehen, und er als dessen dienstmann. daher ist er verpflichtet, auch wenn er seinem neuen herrn zu felde folgt, doch keine gewaltthätigkeiten gegen den frühern herrn zu begehen, ihn nicht zu verletzen an leib, gut und ehre. diese pflicht muß er stets beachten, auch wenn er aus andern gründen, als aus mangel eines bene-

<sup>1939)</sup> Jur. minist. Colon. 5. 12. p. 80. 1940) Cölnisch, dienstrecht. 5. 1. s. 84 85.

heium, seinen verpflichtungen zu diensten seines herrn entbunden wird, so z. b. wenn er jahr und tag die gnade des herrn verloren hat, und dieselbe nicht wieder gewinnen kann. expleto anno ad alium Dominum se transferre poterit, ut illi serviat. Ita tamen ut nec rapinas nec incendia contra Dominum suum Archiepiscopum exerceat. """) der austritt aus dem gefolge des herrn in bezug auf befreiung von dienstleistungen gegen denselben, geschieht vor den dienstgenoßen, und diese werden als zeugen aufgerufen, daß der dienstmann sich zu den diensten, zu welchen ihn seine geburt verpflichtet, gehörig angeboten habe, daß ihm aber sein herr kein beneficium, durch welches seine pflicht zu diensten bedingt werde, verleihe, daß er sich also von der pflicht seinem herrn zu dienen, lossage, ihn verlaße bis er ihn durch ein gebührendes beneficium wieder zurückrufe.

§. 271. Während der gänzliche mangel eines beneficium die dienstleute von der pflicht ihrem herrn zu dienen überhaupt befreite, war auch die größe des beneficium genau bestimmt, und bloß wenn es diese hatte, konnte es die verbindlichkeit der dienstleute zu diensten wirksam machen. merkwürdig stimmen hier die vorschriften des dienstrechtes mit dem landrechte und vorzüglich dem lehenrechte überein; und hierin zeigt sich sowol die verbindung der dienstpflicht mit dem besitze eines lehens, als auch die große ähnlichkeit der ministerialen und vasallen. neficium der reichsdienstleute muste wenigstens drei hufen landes groß sein, 1942) ein grundbesitz, der häufig von freien die fähig waren vor dem kaiser urtheil zu finden, verlangt wurde. für die übrigen dienstleute gibt uns hauptsächlich das cölnische dienstrecht die wichtigsten aufschlüße. ein bestimmtes vermögen wird verlangt, damit ein dienstmann zu dienen verpflichtet sei. nec adeo divesquin servire eum oporteat. 1913) und näher wird dieses vermögen bestimmt: qui quinque marcas vel amplius in redditibus de eo tenent. 1944) wenn die übrigen dienstleute ihren herrn auf dem römerzuge begleiten, worin eine wichtige verbindlichkeit der dienstleute besteht, dann brauchen ihm diejenigen, welche dieses vermögen nicht besitzen, nicht dorthin zu folgen. Illi autem qui minus quam quin-

<sup>1941)</sup> Jur. minist. Colon. S. 3. p. 70.

<sup>1942)</sup> s. not 702.

<sup>1948)</sup> Jur. minist. Colon S. 12. p. 79.

<sup>1944)</sup> lb. S. 4. p. 70.

que marcas de Archiepiscopo tenent, si noluerint, in Expeditionem istam non ibunt, sed quilibet eorum Hersturam. scilicet medietatem reddituum feudi sui dabit. 1944) aber wenn diese leute ein lehen haben, welches nicht die erforderte größe um davon jene dienste zu leisten hat, so sind sie verpflichtet die hälfte ihrer jährlichen lehenseinkünfte abzugeben, sonst straft sie verlust ihres lehens. nicht war dieses eine eigenthümliche vorschrift für die dienstleute, auch freie vasallen musten sich mit derselben summe, wenn sie dem römerzuge nicht folgten, loskaufen. Firmiter etiam statuimus tam in Italia quam Alemannia, ut quicunque indicta publice expeditione vocatus a domino suo, ad eandem expeditionem spacio competenti venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittero contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non ministraverit, feudum quod ab episcopo, aut ab alio domino habet, amittat: et dominus feudi in usus suos illud redigendi omnibus modis habeat potestatem. 1946) so ist nicht allein die von dem besitze eines gutes abhängige verbindlichkeit zu dienen den ministerialen und vasallen gemeinsam, sondern es können auch die belehnten unter ihnen unter denselben bedingungen von ihren verbindlichkeiten wieder frei werden. auch die vorschriften des dienstrechtes über die größe dieses beneficium finden ihnen entsprechende in dem gemeinen lehnrechte. so ward nach ihnen der vasall, welcher nicht mehr als fünf schillinge werthes gut zu lehen hatte, andern vasallen nicht gleichgestellt, wie in den rechten, so gewis auch in seinen verbindlichkeiten. Und hat ein mann ze lehen von einem herren nit mer wann das fünff schilling giltet. der mag nit vorsprechen seine (sein im) lehenrecht noch gezeuge sein, noch urteil vinden vellen noch verwerffen. 1947) vorzüglich zwei dinge scheinen uns hier bemerkenswerth: zuerst die gleichstellung der dienstleute als gefolge in ihrem rechte mit den vasallen, ihre verbindlichkeiten gegen ihren herrn, nicht auf eine vorgebliche grundhörigkeit be-ruhend, sondern durch den besitz von beneficieu bedingt, die jährlich meistens so viel eintragen sollen, als der

<sup>1945)</sup> Ib. p. 72.

<sup>1946)</sup> Frider. I. constitut. feudal. ap. Radevic. de gest. Frideric. 1.
1. 2. c. 7. ap. Urstis. t. I. p. 510.

<sup>1947)</sup> Schwäb. lehnrecht c. 90. §. 1. p 92. — vgl. vet. aut. [de benef. p. I. §. 37. p. 197. — sächs. lehnr. c. 12. p. 270. — ius feudal. saxon. c. 12. §. 4. p. 321. — baierisch. lehnr. c. 22. p. 213.

dienstmann seiner frau zur morgengabe, nach dem schwäbischen landrechte, zu bringen pflegt, ihr recht sich, wie die vasallen, unter gewissen bedingungen loszukaufen, und sich gegen entrichtung einer ihrem lehen verhältnismäßigen summe von dienstleistungen zu befreien; dann aber auch zweitens, der unterschied der dienstleute, zwei verschiedene classen derselben, nach ihrem vermögen, gleich was den character ihres verhältnisses selbst betrifft, gleich an recht und ihrer stellung gegen den herrn und gegen einander, außer in den besondern folgen, die aus dem besitze eines angemeßenen beneficium hergeleitet werden, daher zurückgesetzt, wo über beneficien verhandelt wird, begünstigt, wo die mit beneficien verbundenen dienste in betracht kommen. wichtig ist die verbindung der dienstpflicht der ministerialen und der besitz von beneficien für ihr ganzes verhältnis; wir erkennen hieraus ihre stellung als gefolge eines herrn, und wie diese eine ursache wurde ihre dienstpflicht aus einem andern grunde zu deuten, wie die-ses bei andern unfreien geschah; dieses aber bewirkte auch zuletzt ihre völlige gleichstellung mit den freien vasallen, indem die beschränkungen der unfreiheit wegfielen, und was vormals folge der unfreiheit war, aus der lehenstreue erklärt ward, worauf wir im folgenden zurückkommen werden.

S. 272. Bei der beendigung der verbindlichkeit der ministerialen müßen wir noch einen fall anführen, in welchem unbedingt die verpflichtung zu kriegsdiensten, und in der regel wol auch die pflicht andere dienste zu leisten, aufgehoben ward. es ist dieses der eintritt eines dienstman; nes in den geistlichen stand. wie zur ritterwürde, so gelangten niedere unfreien auch oft zum geistlichen stande und in diesem selbst zu großer auszeichnung. es war eine beschränkung der rechte des herrn damit verbunden, aber keineswegs war gänzliche befreiung nothwendige folge des geistlichen standes. im gegentheile übte der herr häufig seine rechte gegen sie aus, er hielt sie in unterwürfigkeit, rief sie, wenn sie sich seiner gewalt entzogen, wieder in dieselbe zurück. 1948) um so mehr aber wurden die ritterlichen dienstleute, männer, welche des größten ansehens, der höchsten würden fähig waren, zum geistlichen stande zugelaßen, und während die verbindlich-keiten der dienstleute, welche mit ihrem neuen stande unverträglich waren, für sie aufgehoben wurden, blieben sie im übrigen andern dienstleuten gleich, und wurden gleich der

1948) vgl. Estor. de minist. S. 177. p. 354. not.

;

ührigen leuten des unfreien gefolges, dienstleute thres herrn genannt. ministerialis S. Quiriui Gerwicus plebanus sacerdos de Gemunden. 1915) quidam ministerialis Salzburgensis nomine Hartwicus, sacerdos tradidit praedium suam Petinheim super altare S. Mariae et familiam suam. 1939) a quodam presbitero nomine Oudalrico de ministerialibus Domini Welfonis. 1951) Gotfridus sacerdos ministerialis S. Quirini. 1952) quidam presbiter nomine Rapoto, de familia et conditione ministerialium Frisingensis Ecclesie. 1952) hohe geistliche würden waren häufig von männern bekleidet, die aus dem stande der dienstleute herstammten, und deren ganze familie noch fortwährend die dienste der ministerialen verrichtete; so war z. b. Richardus abbas monasterii dicti Sprinckirspach vormals dienstmann des pfalzgrafen Siegfried, sohn der ministerialis Benigna, und seine ganze familie gehörte fortwährend zu den dienstleuten des pfalzgrafen. 1954) und ebenso Sifridus Augustensis episcopus. erat ministerialis Philippi de Rechberg oriundus. 1934) bemerkenswerth ist hier nur, daß wie in vielen andern puncten, so auch bei der aufnahme in einige stifte, den reichsdienstleuten vor andern ministerialen ein vorzug eingeräumt ward. ut sint (canonici) sacri romani imperii vel ecclesiae Herbipolensis ministeriales aut ex utraque linea seu parentela liberi aut alias de sublimiori principum vel magnatum sanguine procreati. 1936) nicht selten wurden die söhne von dienstleuten, welche dem geistlichen stande bestimmt waren, in früher jugend an klöster übergeben, damit sie, dort erzogen und gebildet, einen beständigen aufenthalt in denselben finden möchten. quosdam pueros ministerialium et civium suorum regulari norma imbuendos inibi contradidit. 1957) Chunrad, Heinrich et Karl filii cujusdam ministerialis S. Petri Heinrici sc. cognomento Grans, offerentes Deo et S. Emmeran. duos fratres suos pueros, inibi erudiendos, et perpetuo mansuros, tradiderunt cum eis et pro eis super ipsam aram S. Emmer. in praesentia

1949) Chart. circ. a. 1180. in M. B. t. VI. p. 70.

1950) Chart. a. 1140. ib. t. I. p. 28.

#2.#

<sup>1951)</sup> Chart. circ, a. 1145. ib, t. IX. p. 410.

<sup>1952)</sup> Chart. circ a. 1150. ib. t. VI. p. 115.

<sup>1953)</sup> Chart. circ. a. 1160. ib. t. IX. p. 546.

<sup>1954)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1144. ap. Hontheim t. I. p. 550. — vgl. Brunon. archiep. Trevir. dipl. a. 1107. ib. p. 484.

<sup>1955)</sup> Conrad. Ursperg. chron. ad. a. 1209. p. 238.

<sup>1956)</sup> Chart. a. 1293. ap. Oetter historisch. biblioth. s. 125.

<sup>1957)</sup> Vit Meinwerc, episc. Paderborn, c. 83, ap. Leibnitz, s. b. t. I. p. 539.

The same and the same and the

Perugeri Abbatis, de proprietate sua macellum juxta Danubium, annuatim dimidium persolvens talentum, ipsis pueris oblatis, Ulrico videl. et Friderico consentientibus et contradentibus. 1958) ministerialen sowol geistlicher als welt-licher herren übergaben hald sich selbst, bald ihre kinder einem kloster, und verbanden mit dem eintritte in dasselbe übergaben eines theiles oder aller ihrer güter. chen handlungen war natürlicherweise der herr betheiligt, der dadurch nicht allein einen mann aus seinem gefolge, der ihm treue und dienst gelobt hatte und ihm wichtig war, verlor, sondern auch, als vorsteher seiner familie, veräußerungen des familiengutes verhindern muste; doch war häufig den dienstleuten von ihrem herrn allgemein, oder zu gunsten einer bestimmten kirche, die bewilligung dieser handlung ertheilt. Diemo quidam ministerialis Domini Conradi marchionis . . adiens predictum marchionem rogavit, ut illius permissu se suaque bona liceret tradere Erphesfurtensi Cenobio. 1959) quidam ministerialis Salzbargensis ecclesie Gotescalcus nomine de Westerhusen annuente Archiepiscopo Adelberto domino suo tradidit semet ipsum una cum liberis suis servitio divino mancipandos cum predio quod habuit apud Griezsteten . . ad altare sauctorum martyrum Xixti et Sebastiani Kiemesse, cum omnibus mancipiis suis in omnimodam proprietatem. 1960) Loudewicus . . ministerialis domini Walchouni tradidit semet ipsum uno (una) cum predio suo, quod habere visus est ad altare S. S. M. M. S. et Seb. (Sixti et Sebastiani.) 1961) doch muß hier noch bemerkt werden, daß sich solche übergaben an klöster häufig mehr auf einen eintritt unter die familien derselben, als auf einen eintritt in den geistlichen stand bezogen. dagegen scheint der herr nicht befugt gewesen zu sein den eintritt in den geistlichen stand, wenn der dienstmann nicht in ein kloster sich begab, besonders bei denjenigen dienstleuten, welche zu kleine beneficien besaßen, als daß sie zu dienstleistungen verpflichtet gewesen wären, oder auch gar keine solche hatten, zu verhindern, da ja die geistlichkeit selbst niedere knechte zuweilen gegen den willen ihres herm aufnehmen konnte, und die pflicht der dienstleute zu dienstleistungen vielfach beschränkt werden konnte. wem

<sup>1958)</sup> Chart. circ. a. 1207. ap. Pez. t. I. p. III. p. 168. 169.

<sup>1959)</sup> Henric. archiep. Mogunt. dipl. a. 1144. ap. Schanast. v. l. coll. I. p. 198.

<sup>1960)</sup> Chart. circ. a. 1170. in M. B. t. II. p. 327.

<sup>1961)</sup> Chart. circ. a. 1235. ib. p. 293.

aber auch die verpflichtung zu dienstleistungen bei geistlichen wegfiel, so glauben wir doch dieselben, was ihre verpflichtungen zur treue und die beschränkungen ihrer güterrechte, als folgen des dienstverhältnisses, betrifft, den übrigen ministerialen gleichstellen zu müßen.

S. 273. Vielleicht war der eintritt in den geistlichen stand das einzige mittel, durch welches die dienstleute sich einseitig von ihrer verbindlichkeit zu dienstleistungen befreien konnten, während sie, wenn sie sich derselben ohne rechtliche ursache zu entziehen suchten, durch ihren herrn zu ihrer pflicht zurückgerufen, und wenn sie sich bei einem andern herrn befanden, von demselben abgefordert werden konnten. begaben sich die dienstleute eines herrn gegen dessen willen, zu seinem großen nachtheile und schaden, in eine stadt, indem sie ihrer pflichten gegen ihren herrn, und ihre unfreiheit vergaßen, so konnte der herr den kaiser selbst in anspruch nehmen, daß er ihm recht verschaffe gegen seine ungehorsame dienstleute, und sie von demjenigen orte entferne, wo sie ihm trotz bieten konnten. wie der herr dem niedern unfreien, welcher entflohen war, nachfolgte und ihn auf sein gebiet zurückrief, 1962) so forderte er auch, doch nur wenn der dienstmann seine pflichten gegen ihn nicht erfüllte, nicht bloß weil er sich von ihm entfernt hatte, seinen dienstmann wieder; nicht weil ihm das recht zustand ihn an der wahl eines wohnortes zu verhindern, oder er ihn gar wie eine sache vindicieren gekonnt hätte, sondern weil er sich selner verbindlichkeiten gegen ihn entzogen hatte. ad instanciam venerabilis et dilecti Principis nostri, Domini Sifridi archiepiscopi Moguntini, conquerentis sibi esse onerosum, plurimum et dampnosum, quod ex hominibus suis quidam in nostro se oppido Oppinheim receperant; communicato consilio dilectorum nostrorum Principum, qui solempni nostre curie Wirceburg magnifice affuerunt, statuimus, ut ministeriales, Burgenses, sive quicunque, alii homines, quovis iure prefato Archiepiscopo attinentes, cum omni integritate reddantur Eidem, et nulli ex hominibus eius ultra in predicto Oppido colligantur. 1963) städte waren die orte, zu welchen sich gewöhnlich unfreie begaben, wenn sie sich den verbindlichkeiten gegen ihren herru entziehen wollten; daher wurde durch kaiserliche verordnung festgesetzt, daß keine leute auf welche weise sie einem fürsten

<sup>1962)</sup> Grimm s. 337. 338. 345, ff. 1963) Henric. reg. dipl. a. 1226. ap. Guden t. I. p. 494.

dienstpflichtig seien, zu dem nachtheile ihres herrn, dessen diensten sie sich entzogen hatten, in städten aufgenommen werden sollten. Item homines quocunque genere servitutis ipsis attinentes, quacunque causa se ab eorum (principum ecclesiasticorum) obsequiis alienaverint, in nostris civitatibus non recipiemus in eorum praejudicium; et idem ab ipsis inter se, eisque a laicis omnibus inviolabiliter volumus observari. (964) während hier auf das begehren des herrn alle leute, die ihm unterworfen waren, von städten ausgeschloßen, und wenn sie sich ihrer verbindlichkeiten entzogen, dazu zurückgerufen wurden, so konnten auch die fälle vorkommen, daß leute nicht einseitig, sondern einer äußern gewalt nachgebend, von ihrem ursprünglichen herrn ent-fremdet wurden, indem es möglich war, daß ein auswärtiger herr sich der person und der güter eines mannes bemächtigte, und diesen zu seinen diensten widerrechtlich zwang. dann war der ursprüngliche herr nicht allein befugt, sandern sogar verpflichtet 1965) seinen mann abzufordern, ihn, wie den freien seine familie, von dem zwange, den er erduldete, zu befreien, und er nahm alsdann auch wieder die dienstleistungen, die ihm unrechtmäßigerweise entzogen waren, in anspruch. indessen zeugt es uns für die macht und würde der dienstleute, daß wir wol hännig kämpfe der herrn ihretwegen entstehen sehen, daß wir finden, wie sie in eigener kraft oder mit unterstützung der genoßen gewalt abwehren, aber, während niedere unfreie häufig durch aumaßung eines neuen herrn aus der gewalt ihres frühern herrn kamen, kaum solche beispiele von dienstleuten gefunden werden. notum esse volumus, qualiter fidelis noster Berengosus abbas S. Maximini Serenitati nostrae conquestus est saepius, qualiter homo suus Anselmus de Molesberg a domno Adelberto tunc quidem cancellario Moguntinae sedis archiepiscopo, una cum beneficio suo, Brechina scilicet et Seltris, aliquot annis iam iniuste sibi fuerit ablatus, rogans ut eumdem militem suum cum praefato beneficio suo S. Maximino integre restitueremus. 1966) es ist aber dieses keineswegs zu übersehen,

<sup>1964)</sup> Frideric. II. dipl. a. 1220. ap. Hontheim t. I. p. 657. — vgl. Rudolf I. dipl. a. 1275. ap. Falkenstein. cod. dipl. antiq. Nord-gauens p. 68.

<sup>1965)</sup> s. S. 105.

<sup>1966)</sup> Henric. V. dipl. a. 1118. ap. Hontheim. t. I. p. 504. — durch überlegene macht war ein dienstmann besiegt worden und in gefangenschaft gerathen, der herr trat als sein rächer kräftig auf und forderte für denselben freiheit und genugthuung. Coa-

das die fälle eines ausgeübten abforderungsrechtes des herrn für die dienstleute beinahe gar nicht gefunden werden, während sie häufig für niedere unfreie vorkommen, und dieses erinnert uns an einzelne schon im vorhergehenden angedeutete bemerkungen: es hängt dieses recht des herrn nicht mit einer grundhörigkeit des dienstmannes zusammen, sondern beruht lediglich auf den ansprüchen an dessen dienstleistungen. diese dienste werden durch den besitz eines beneficium bedingt, und hierin nähern sich ministerialen und vasallen. wenn daher ein dienstmann kein beneficium hat, so steht es ihm ganz frei zu jedem beliebigen herrn überzugehen; besitzt er ein angemeßenes beneficium, und entspricht alsdann nicht seinen verbindlichkeiten, so handelt er wider seine treue und erleidet die strafe dafür, welche keinen einfluß auf seinen aufenthalt bei einem andern herrn hat; und wenn er durch den verlust der gnade seines herrn aus dessen familie ausgestoßen ist, wird ihm der übertritt zu einem andern herrn nicht verwehrt. wurde dagegen ein dienstmann durch die gewalt eines andern herrn zurückgehalten, so genügte keine abforderungsklage; dieser muste nicht allein der familie des frühern herrn ihr mitglied zurückgeben, sondern auch demselben allen schaden, welchen er erlitten hatte, vergüten, volle genugthuung leisten. es war keine abforderung, wie bei andern niedern unfreien, es war eine fehde für den verletzten dienstmann, welche sein herr übernehmen muste.

\$. 274. Während auf mancherlei weise die verbindlichkeiten des dienstmannes beendigt werden konnten, indem
er im übrigen doch andern dienstleuten gleichblieb, bewirkte der verlust seiner rechte alsbald eine ungleichheit
eines solchen dienstmannes und seiner vormaligen genoßen.
dieses kann aber auf mehrere arten geschehen. der dienstmann kann zur strafe aller seiner rechte verlustig werden;
dann wird er überhaupt ausgestoßen aus jeder gemeinschaft mit rechtlichen männern, tritt jedoch, sobald seine
rechtlosigkeit aufgehört hat, wieder in seine frühere stel-

rad. archiep. Colon. dipl. a. 1959. ap. Reisach archiv f. rhein. gesch. b. II. s. 271. Ceterum quia ipse ministerialem nostrum Heinricum de Hunefe ea cepit occasione quod ipsum asserebat quandam munitionem in suum prejudicium infra suum construxisse districtum, ipso Heinrico in contrarium afferente, quod munitionem eandem licite construxisset, ipse dominus H. (Hcynricus de Heynsberg) memoratum Heinricum nobis reddet ab huiusmodi captivitate solutum.

lung als dienstmann ein. der dienstmann kann seines besondern dienstrechtes verlustig werden; dann muß er aus dem geehrten gefolge seines herrn austreten, er gehört fortwährend zur familie seines herrn, wird aber den geringern leuten derselben zugezählt, seine dienstleistungen werden erschwert, und statt der ehrenvollen dienste des gefolges, wird er zu den härtern und verächtlichern leisfungen der niedern unfreien verpflichtet. wir nennen dieses eine theilweise beendigung des dienstverhältnisses, weil der dienstmann, welcher jene strafe erleidet, wenn er auch dadurch aufhört zu den dienstlenten gezählt zu werden, doch noch stets zwei wichtige folgen seines ehemaligen dienstverhältnisses beibehält: die abhängigkeit von seinem angebornen herrn, bei dessen familie er bleibt, und die verpflichtung zu persönlichen diensten, welche jedoch für ihn geschärft wird. dagegen können wir eine andere strafe, welche die dienstleute als ritter erleiden konnten, den verlust ihrer ritterlichen würdigkeit nicht hierher rechnen, da diese strafe ohne weitern cinfluß auf das wesen des dienstverhältnisses blieb, obgleich sie den dienstmann in seiner stellung als mitglied des geehrten gefolges herabsetzen muste. Es waren aber dieses diejenigen puncte, welche wir. bei der theilweisen beendigung des dienstverhältnisses hervorheben musten: austritt aus der genoßenschaftlichen verbindung und übertritt in ein neues gefolge, und zwar durch vermittelung des herrn; aufhebung der verbindlichkeiten, in folge von haudlungen des herrn und gesetzlich bestimmten umständen, oder einseitig durch die nicht verweigerte wahl eines standes, der jene ausschließt, während auf andere weise die treue verletzt wird; verlust des besondern rechtes, in folge einzelner handlungen des dienstmannes. nach diesem aber betrachten wir den andern theil, welchen wir bei beendigung des dienstverhältnisses betrachten müßen, den wichtigsten, und der im strengsten sinne eigentlich allein hier in betracht gekommen wäre: die gänzliche beendigung des dienstverhältnisses.

\$. 275. Wollte der freie vasall sich von der pflicht, die ihn an seinen herrn band, befreien, so brauchte er bloß das lehen, welches er von demselben besaß, aufzugeben, und — da dieses der einzige grund war, aus welchem seine verpflichtungen hergeleitet wurden, — durch diese handlung wurde seine ganze verbindung mit jenem herrn zerstört. anders dagegen verhielt sich die sache mit dem unfreien dienstmanne, welchen seine geburt schon der familie eines herrn zugezählt hatte, und welcher schon da.

durch zu dienen verbunden war. zwar besaß er beneficien und war frei von der dienstpflicht, wenn er keine solche erhielt, aber seine unfreiheit blieb dieselbe, mochte er beneficien erhalten oder nicht, mochte er die erhaltenen in die hand seines herrn anfgeben, oder wegen eines zu unbedeutenden beneficium nicht zu dienen brauchen, er blieb seinem herrn nach wie vor, wenn auch zu einer beschränkten treue verpflichtet, er konnte wieder in dessen dienst zurückkehren, und den übrigen dienstleuten völlig gleich erachtet werden. er war unfähig gleich dem hohen adel land und leute zu besitzen, er war in mancher beziehung den freien vor gerichte ungleich, er war ausgeschloßen von dem landrechte, dem gemeinen rechte für jene. es waren dieses nicht so sehr folgen seines dienstverhältnisses, welches ihm fast allein vortheile, rang und ehre zesicherte, auf welches er stolz war, wie der mächtige va-vall auf seine belehnung von einem hohen herrn, sondern seiner unfreiheit, die seinem dienstverhältnisse vorausgieng, aber unauflöslich mit demselben verbunden war, und durch welche allein die eigenthümlichkeiten des dienstverhältnisses begründet wurden, da dieses sonst eine freie lehnsverbindung gewesen wäre. es war also auch natürlich, daß das dienstverhältnis gänzlich aufgehoben wurde, wenn die grundlage, auf welcher es berulite, nicht mehr vorhanden war, daß die beschränkenden folgen seines verhältnisses für den dienstmann wegfielen, sobald die ursache, aus welcher diese allein herrührten, entfernt wurde. es war hier nur ein mittel, - dasselbe, welches bei allen unfreien anwendung fand, welches dienstleute, die sonst von denselben genau unterschieden waren, ihnen gewissermaßen gleichstellte, - es war die freilasung. feierlich muste der herr aller seiner rechte, mit seiner erben bewilligung, entsagen, welche ihm an seinem eigenen manne, oder an seinem dienstmanne zugestanden hatten, keinem andern herrn durfte er dieselben übertragen, und befreit von frühern verbindlichkeiten, von allen folgen seines verhältnisses, trat der dienstmann in die reihe der freien, unabhängigen männer ein.

S. 276. Indessen zerfielen die freien wieder in mehrere classen, welche untereinander an würde und ansehen welt verschieden waren. hier war es natürlich nicht gleichgültig, unter welche classe der freien die dienstleute eintreten würden; aber widersprechend sind die bestimmungen, die uns, sonst unsere sicherste führer, die rechtsbücher, hierüber mittheilen. da wir überzeugt sind, daß beide nicht verschiedene arten der dienstleute meinen können, da wir

überhaupt, nach allen uns bekannten stellen der denkmäler jener zeit, verschiedene arten der dienstlente, in dieser art und weise, für unmöglich halten, müßen wir andere auskunft suchen, die widersprüche der rechtsbücher hierin zu erklären, und eine solche glauben wir wirklich und am sichersten in ihnen selbst gefunden zu haben. das sächsische landrecht sagt: Let die koning oder en ander herre sinen dinstman oder sinen egenen man vri, die behalt vrier lantseten recht. 4967) nach den freien erst folgten die unfreien, welche als folge ihrer unfreiheit alle gleichmäßig jenen nachgesetzt waren. hier kein unterschied zwischen dienstmann und eigener mann, kein unterschied unter den dienstleuten nach ihrem herrn, obgleich der dienstmann des reiches wegen seiner gerichtsbarkeit vor dem könige, allerdings unter manchen beschränkungen, auch nach seiner freilaßung ausnahmsweise ämter erhalten konnte, die eigentlich nur die beßern freien bekleiden sollten. nach den freien, selbst nach den letzten freien, folgten erst die unfreien, wie auch die urkunden jener zeit bezeugen, wo regelmäßig freie vor unfreien, und unter diesen auch vor dienstleuten erwähnt werden. wer aber aus dem stande der unfreien austrat, erhielt alsdann nur die gleichstellung mit den geringern freien, dieses war wichtige folge der unfreiheit, daher allen unfreien ohne unterschied gemein. weil der dienstmann als unfreier einer freilaßung bedarf, weil er als unfreier dem freien nachsteht, weil durch die nothwendigkeit einer freilaßung sich deutlich eine gleichheit zwischen ihm und den niedern unfreien offenbart, deshalb kann er auch nicht weiter kommen an seiner freiheit, als zu der letzten classe der freien: der freigelaßene dienstmann erhält, nach dem sächsischen tandrechte, nur freier landsaßen recht, welches ebenso wie er, der freigelaßene eigne mann erhält.

\$. 277. Aber wichtige veränderungen giengen um diese zeit mit den meisten der frühern verhältnisse vor sich das ritterwesen erreichte einen hohen grad von vollkommenheit, wodurch es, vorzüglich in den standesverhältnissen, einen sehr hedeutenden einfluß erhielt. es bildete sich unter den freien ein besonderer erblicher stand ritterbürtiger männer, die sich dem hohen adel näherten und höher standen als die übrigen freien; weil sie die mitte zwischen der edelsten und vollkommensten, und der geringsten classe der freien hielten, mittelfreie genannt.

1967) Sächs. landr. III. 80. S. 2. — vgl. S. 72. 73.

sie heißen der hohen freien mannen, weil sie verzüg-lich die kriegsdienste thaten, und nach dem untergange des heerbannes, der kriegsdienst ausschließlich mit dem besitze von lehen verbunden wurde, ihnen entsprachen unter den unfreien die dienstleute, edle, ritterbürtige unfreie. alle ritter standen als solche einander gleich, waren ebenbürtig an ritterlicher würdigkeit, standen deshalb alle höher als der geringe, nicht ritterbürtige freie. den freien und unfreien ritter unterschieden nur einzelne bestimmungen ihres besondern rechtes, das für jenen geltende landrecht, das diesem eigenthümliche hofrecht. diese verhältnisse waren noch nicht allgemein, in ihrer ganzen ausdehnung bestimmt, als das sächsische landrecht niedergeschrieben wurde; dieses sieht daher in dem freigelaßenen dienstmanne nur den freigelaßenen unfreien. als aber die bestimmungen über die freilaßung in das schwäbische landrecht aufgenommen wurden, stand schon eine eigene classe der ritterbürtigen, vollkommen als solche ausgebildet, da. der freigelaßene dienstmann war der freigelaßene ritter, nach aufhebung der beschränkungen seines standes andern ritterbürtigen, den freien rittern ganz gleich, mithin höher stehend als der geringe freie, und durchaus verschieden von dem freigelaßenen eigenen manne, der seiner frühern eigenschaft wegen nicht über die dritte und letzte classe der freien zu stehen kam. daher sagt das schwä-bische landrecht: Laßt ein herr sein eygen leüt frey der behebet frey landsäßen recht er mag fürbaß nitt kommen an seiner freyheit. Und ist das davon das er eygen ist gewesen. Und laßt eynem leyenfürsten seinen dienstmau frey der geboren ist von ritterlebet art der beliebt mittelfreyen recht. 1968) es unterscheidet freigelaßene eigne leute und freigelaßene dienstleute, und führt ausdrücklich die ritterliche geburt der letztern für diesen unterschied an, nenut aber vorzugsweise die dienstleute des weltlichen hohen adels, weil diese die letzten am range unter den dienstleuten sind, aber dennoch ritterbürtig, und was für sie passt, auch auf die dienstleute des reiches und der kirche anwendung findet.

\$. 278. Gründe der freilaßung konnten viele sein, doch haben wir die vorzüglichsten schon im vorhergehenden bemerkt: die bezweckte ebenbürtigkeit der gattin und kinder eines fürsten, die erhebung zu würden im gerichte über freie. wie bei niedern unfreien für eine bestimmte summe

<sup>1969)</sup> Schwäb. landr. c. 56. §. 1-3. II. §. 4. p. 77.

befreiung von den ehemaligen standesverhältnissen erkauft werden konnte, so war dasselbe auch bei den dienstlenten möglich. während aber niedere unfreie durch wohnung in städten in bestimmter frist freiheit erlangen konnten, war dieser grundsatz für die dienstleute beschränkt, da sie wegen ihrer beneficien stets zu diensten verbunden waren, und diese dienstpflicht von ihrem aufenthalte unbedingt war, so lange sie jene besitzen wollten. Die formeln, die bei der freilaßung vorkommen, welche sich auch nicht selten bei den veräußerungen der dienstleute finden, da hier auch der herr seinen dienstmann aller seiner verbindlichkeiten gegen ihn entbindet, entsprechen häufig denjenigen, welche bei der freilaßung niederer unfreien üblich sind. Regebodonem, filium Helmici dicti van then Husen, quondam Ecclesie nostre ministerialem ab hujusmodi Ministerialitate nostro et Ecclesie nostre nomine absolute absolvimus, penitus libertantes eundem in scripto presenti, ita quod secundum conditionem bonorum Patronorum suorum se libere divertere poterit, quorsum volet, quod protestamur presentibus litteris sigilli nostri munimine robora-tis. 1969) der dienstmann sollte frei sein, lauten gewöhnlich die hier gebrauchten ausdrücke, befreit von allen folgen seines dienstverhältnisses, seinem herrn nicht mehr unterworfen, beschränkt in keiner seiner handlungen, er könne nach willkür über sieh und sein vermögen verfügen, dem gemeinen landrechte werde er unterworfen, er sei gleichgestellt in allen stücken den übrigen freien männern. so wurde jenes verhältnis beendigt, welches herm und gefolge auf das engste verbunden hatte, so fiel die letzte beschränkung weg, die den dienstmann hinderte überall, als edler ritter, vor dem geringen freien aufzutreten. aber bald verschwanden die eigenschaften der ministerialität, welche auf der unfreiheit beruhten, die ministerialität gleng unter, und es erhielt sich nur noch für die einzelnen männer eine freie verbindung mit einem lehnsherrn, die durch den besitz eines lehens allein begründet war; das dienstverhältnis gleng im lehnsverbande unter.

## 6. Untergang der Ministerialität.

1969) Gerhard. episc. Monaster. dipl. a. 1267. ap. Kindlinger hörigkeit s. 299. 800.

war die bezeichnung eines beamten. wir lernten ihn dann als den namen desjenigen kennen, welcher zu bestimmten diensten einem herrn verpflichtet ist, als die bezeichnung eines dieners im hauswesen, welcher höher als andere knechte steht, aber doch selbst dem stande der unfreien angehört. wie aber ein drang der freien zu jenen ämtern, die ursprünglich unfreie bekleideten, entstand, wurde die benennung ministerial bald jedem beamten, ohne rücksicht auf seinen stand, eigenthümlich. jedoch bedurfte das hauswesen auch besonderer diener, und diese waren un-freie, welche den namen ministerial, wenn auch nur selten, als er noch jeden beamten bezeichnete, doch späterhin ausschließlich, sich aneigneten. indessen waren die frühern beamten zu vasallen geworden, die allein eines lehens wegen dienten, die verwalter neu entstehender ämter erhielten nicht jenen namen, den schon die hausdiener erhalten hatten. das lehenwesen hatte die verhältnisse des herrn und seines gefolges geändert, die frühere abhängigkeit war freien lehendiensten gewichen. da bildeten die herren neue gefolge um sich, bewaffneten die vorzüglichern ihrer unfreien, und dafür waren stets die hausdiener ge-halten worden. die stellung als gefolge eines herrn ist von nun an nothwendig mit der hausdienerschaft verknüpft; die hausdiener waren die bewaffneten mannen, welche bestimmte, nicht verächtliche dienste leisteten, die geachteten dienstmannen. ihr dienst im hause zeichnete sie vor andern unfreien aus, ihre bewaffnung näherte sie den freien, ihre enge verbindung mit ihrem herrn als gefolge gab ihnen wichtigkeit und einfluß. feste bande vereinigten sie und ihren herrn, beständig hielten die genoßen zusammen, geachtet von auswärtigen, furchtbar ihren feinden. die treue war ihre wichtigste pflicht, und um so mehr, da sie den ehrenden rang eines gefolges erhalten hatten, hausdienst weniger wichtige verbindlichkeit als kriegsdienst. denn auch niedere unfreie konnten die nöthigen dienste im hause versehen, und besoldete lohndiener ihre stelle vertreten, bei fehden aber war der dienstmann unentbehrlich. so durfte dieses gefolge, wenn es auch nur aus unfreien bestand, doch keineswegs mit den übrigen unfreien verwechselt werden, und es war eine anerkannte standeserhöhung des eigenen mannes, wenn er zum dienstmann erhoben wurde. immer schärfer ward diese absonderung der verschiedenen classen der unfreien; dasselbe recht konnte nicht mehr für beide gleichmäßig gelten. aus dem hofrechte entwickelte sich das dienstrecht, das recht allein für das unfreie gefolge, zwar hervorgegangen aus dem

so viele auszeichnungen verlich, während der ritterbürtige einem höhern stande angehörte, als der geringe freie, erhob dieses ebensoschr die dienstleute, als auf der ander seite die verbindung der ministerialen und vasallen mit ihren herren, mit dem hohen adel, dazu diente die ritter diesem noch mehr zu nähern. daher kam es, daß die dienstleute schon einem niedern adel, für dessen existenz in jener zeit sehr viele zeugnisse sprechen, zugezählt wurden, daß sie einen vorzug vor den geringen freien be-kaupteten, als sie selbst noch unfreie waren und erst nach ihrer freilasung mancher vorrechte der freien fähig wurden. aber schon waren an vielen puncten die schranken durchbrochen, in welche sie ihre unfreiheit vormals eingeschloßen hatte, schon war der grund zu ihrer vereinigung mit den vasallen, zu ihrer verschmelzung mit den freien ritterbürtigen gelegt. das unfreie gefolge hatte als solches bedeutende vortheile von seinem lierrn erworben, die ritterwürde vernichtete diejenigen beschränkungen der unfreiheit, welche noch bestehen geblieben waren, und die mit ihr unverträglich geschienen hätten. so wirkten zwei wichtige gründe zusammen zur vernichtung der ehemaligen ministerialät, einer die rechte des herrn gegen die geehrten leute festsetzend, einschränkend, vermindernd, der andere die nachtheile der unfreiheit gegen die freiheit aufhebend, unfreien einen vorzug vor freien ertheilend, ritterbürtige dienstleute zu einer classe des adels erhebend.

\$. 282. Die dienstpflicht der ministerialen war mit dem besitze eines beneficium verbunden worden, um dieses dienten sie wie die vasallen um ihre lehen. doch unterschieden sie sich wieder bei dem besitze der güter, waram beide dienten. es hatte sich für das freie gefolge ein eigenes recht ausgebildet, welches lehnrecht hieß, während für die dienstleute das dienstrecht galt. jene besaßen ihre lehen nach jenem rechte, diese nach diesem rechte ihr beneficium. indessen wurden die beneficien bald den lehen gleichgestellt, die vorschriften die für das freie gefolge galten, wurden auf das unfreie übertragen; die besondern beschränkungen des dienstrechtes, die folgen der unfreiheit hörten auf für die beneficien wirksam zu sein; sie wurden aus demselben grunde verliehen, wie rechte lehen, mit demselben rechte beseßen, wie diese, dieselbe folge hatte der besitz und die aufgebung beider. der dienstmann war des lehnrechtes fähig, nicht mehr unterschieden in dieser beziehung von dem freien vasallen. als eine art lehen galten die güter, welche er für die verwal-

ng seiner ämter erhielt, rechte lehen waren seine beneien für kriegsdienste, und selbst sein eigen wurde an nigen orten in rechtes lehen verwandelt. sobald aber die enstleute lehnsfähig und belehnt worden waren, traten idere folgen von der größten wichtigkeit für sie ein. nst hatten sie sich nur im kampfe mit den freien geeßen, und standen ihnen gleich an ritterlicher würdigit, während sie überall wo freie vor dem rechte stritn, ausgeschloßen waren, und in nöthigen fällen durch ren herrn vertreten werden musten. das lebengericht er betrachtete nicht die freiheit, nicht den stand der irteien, welche dort erschienen, es betrachtete die lehnshigkeit und die wirkliche belehnung. als der dienstmann hnsfähig geworden war, und in dem besitze von lehngürn sich befand, wurde er andern vasallen vor dem lehnrichte gleichgestellt, er stritt mit freien vor demselben, nahm recht dort wie der freie, er sprach selbst recht, per denselben. ausdrückliche verordnungen sprachen diese eichstellung des belehnten ministerialen und des freien sallen aus, indem sie jenen für unfähig erklärten übere hohen fürstenlehen recht zu sprechen, da über dieselben gne bestimmungen galten. sententiatum est ibi quod in re feudali omnis ministerialis feudatarius aeque judicare ossit super feudis nobilium et ministerialium exceptis taen feudis Principum. 1970) eine begünstigung die unmög-:h gewesen wäre, wenn noch die alten grundsätze von m steten vorzuge der freiheit vor der unfreiheit gegoln hätten, und wenn in den dienstleuten ebensosehr der. ıfreie als der ritterbürtige beachtet worden wäre. zueich aber war dieses wichtig, da es bewies, daß unter sondern verhältnissen der unfreie dienstmann durchaus. n freien gleichgestellt werden könne, daß er nicht ımer ungenoße, sondern zuweilen ebenbürtig sei, und, genoßen zu gerichte saßen, über die freien urtheilen

70) Henric, reg. dipl. a. 1232. ap. Senkenberg. corp. iur. feudal.
p. 763. — diese urkunde, welche wichtige vorschriften des
lehnrechtes enthält, setzt eine vollkommene gleichheit der
dienstleute und der freien oder edeln vasalien vorans, und
nennt die sätze, welche sie aufstellt, für beide ohne irgend
einen unterschied auf gleiche weise gültig. Ad haec sententiatum est ibi, quod quilibet Nobilis aeu ministerialis fendatarius, a Domino suo iure feudali prima citatione ad quindenam
potest citari. Iterum si aliquis siue Nobilis siue Ministerialis
Allodium Ducis de Duce tenet in feudum, ipse Dux eum citare
potest super ille Allodio, super alium locum vbi habet Allodium, vbicumque voluerit. u. s. w.

könne. aber auch in anderer hinsicht offenbarte sich die gleichstellung des freien vasallen und des belehnten dienstmannes, bei der angelobung seiner treue verpflichtete sich der lehenmann eigentlich so unbedingt, als der ministerial aus persönlicher pflicht war, aber ausnahmen beschränkten bei beiden die unbedingte treue. kaiser und reich sollte immer bei jedem eide der treue beachtet werden, und dieses galt für den vasallen wie für den ministerialen. aber es ward schon frühzeitig den vasallen gestattet von mehrern herren zugleich lehen anzunehmen, und die dienstleute hinderte ihre persönliche verbindlichkeit gegen ihren herrn nicht an der übernahme der lehenspflicht gegen einen andern. sie waren nicht auf die gewalt ihres gebornen herra beschränkt, sie konnten auch außerhalb derselben als vasallen auswärtiger herren erscheinen, was mit den ursprünglichen verhältnissen des gefolges, sei es frei oder unfrei,

unvereinbar gewesen wäre.

283. Die dienstleute waren lehnsfähig und als solche den freien vasallen gleichgestellt, sie musten ein lehen empfangen um zu bestimmten diensten verpflichtet zu werden. die verweigerung eines beneficium entband sie von der pflicht ihrem herrn dienste zu leisten, während dadurch keineswegs zugleich auch alle übrige verhältnisse des dienstmannes aufgehoben wurden, denn wenn er auch wegen mangel eines beneficium von der dienstpflicht befreit wurde, so hieß er doch immer zu bestimmten diensten geboren, seine unfreiheit verpflichtete ihn eigentlich als aber durch die ertheilung eines lehens das unfreie gefolge dem freien näher gerückt wurde, suchte man auch, was bei diesem geschah, die dienstpflicht von dem besitze eines lehens allein abhängig zu machen, man wollte in der belehnung allein den grund der dienstpflicht finden. dens während das beneficium nur nach schon eine bestimmte zeit hindurch geleisteten diensten zum unterhalte und zur versorgung des dienstmannes verliehen war, erklärte mas das lehen allein als das gut, das sonst fremde und sich nicht verpflichtete menschen vereinige, und das erst durch die verleihung verbindlichkeiten erzeuge. zugleich wurde das band zwischen den genoßen lockerer; ausdehnung der einzelnen familien der herren, wahl entfernter wohnstätten von einzelnen mitgliedern, zunehmende macht und ansehen der lente und daher entfremdung von dem hofe des herm, dem gemeinsamen vereinigungspuncte der mannen, ehen mit auswärtigen personen, waren ursachen, daß bald unter den dienstleuten jene kälte, jener mangel einer beständigen berührung eintrat, welchen man schon früher unter

n auch oft in sehr ungleichen umständen sich befindenn vasallen bemerkt hatte, und jenes innige genoßenhaftliche verhältnis aufgelöst wurde. weun der herr inem dienstmanne kein beneficium ertheilte, so verließ 1 dieser ohne erinnerung an die frühere stellung; er beichtete sich für losgesagt von allen verhältnissen, die m stande der dienstleute eigen waren, denn seine diensticht schien bei dem untergange der übrigen folgen des enstverhältnisses das wichtigste, das einzig wichtige, und se war mit ihrem grunde, dem lehen weggefallen. für in lehen aber wurde er nicht mehr zu den diensten im uswesen verpflichtet, - denn diese waren andern leua ausschließlich übertragen worden, und die hohen erbamten, in welchen kaum noch die frühern hausbeamten erkennen waren, verrichteten, wie die kurfürsten dem iser, nur bei wenigen feierlichen gelegenheiten ihrem rrn geringe hausdienste, - sondern der kriegsdienst, mer die wichtigste pflicht der dienstleute, ward aushlieslich von ihnen verlangt. sie besaßen rechte lehen r kriegsdienste und standen durchaus den übrigen bezern von rechten lehen gleich. die pflicht persönlich enste zu leisten war frühzeitig insofern beschränkt worn, als in den hausämtern auch verrichtung der dienste rch stellvertreter zugelaßen wurde. von hier aus ward ese ansicht weiter ausgedehnt, und es wird nirgends ein terschied der dienstleute und vasallen darin erwähnt, B diese unter gewissen bedingungen von persönlichen ensten befreit geworden seien, jene aber nicht. es ist her folgender gang bei der gleichstellung der ministe-den und vasallen zu bemerken: zuerst beneficien, dann thwendigkeit der beneficien; verbindung der pflicht zu enen mit dem besitze von beneficien; beschränkung der lgen der unfreiheit in bezug auf dieselben; anwendung s leheurechtes; gleichstellung der dienstleute und vasaln vor dem lehenrechte; vorragende wichtigkeit der dienstistungen bei dem dienstverhältnisse; untergang der übriin folgen desselben und endliche unbedingte nothwendigit einer belehnung, damit die einzige noch bestehende lge des dienstverhältnisses, die mit den vasallen durch-s gemeinsame pflicht zu dienstleistungen, besonders zu iegsdiensten, eintreten könne.

\$. 284. Indessen war eine wesentliche folge des dienstrhältnisses die mit der unfreiheit nothwendig verbundene isschließung der dienstleute von dem landrechte, während e rechtsfähig zu dem dienstrechte waren. hierdurch entanden wichtige beschränkungen für sie, die ihrem ver-

hältnisse eigenthümlich waren. unter diesen haben wir besonders den mangel eines verkehrs mit freien und ungenoßen erwälint, und die beschränkung bei der ausübung der rechte auf den kreiß ihrer genoßen. doch glauben wir diese einschränkung auf die gewalt ihres herrn, weil sie uns keine andere folgen zu haben scheint, als diejenigen, welche bei einzelnen rechtlichen handlungen in betracht kommen, von der eigentlichen grundhörigkeit der ministerialen, von einem körperlichen zwange und rechten an ihrer person, von welcher wir keine spuren finden konnten, genau unterscheiden zu dürfen. eine der wichtigsten folgen des dienstverhältnisses war aber jene rechtsunfähigkeit zu dem landrechte, an dieser waren die dienstleute vorzüglich als solche kennbar, diese unterschied sie noch von den freien, von vasallen und freien ritterbürtigen. aber eine annäherung der dienstleute und freien, was diesen punct betraf, war gewissermaßen schon in dem dienstrechte selbst begründet; denn dasselbe bildete den übergang von dem hofrechte zu dem landrechte, es entlehnte seine vorschriften fast sämmtlich dem landrechte, und wandte sie auf die verhältnisse des unfreien gefolges an, es milderte die beschränkungen des hofrechtes nach den allgemeinen, weitern grundsätzen des landrechtes. so waren die vorschriften des familienrechtes nach dem dienstrechte nicht verschieden von denjenigen des landrechtes, während häufige bevormundungen durch den herrn, wie sie bei niedern unfreien vorkamen, nicht stattfanden; dieselben vorschriften für die ehen der dienstleute eines herrn unter einander wie für die freien; eine abgabe bei ehen der dienstleute an den herrn, wie sie häufig bei niedern unfreien gefunden wurde, fand bei den dienstleuten nicht statt. dem landrechte entsprach das dienstrecht, wo es das erbrecht betraf, sodaß schon das sächsische landrecht sagte, daß dienstleute wie freie nach dem landrechte erbten und erbe nähmen. die gewalt des herrn war hierbei beschränkt; er vertrat bloß den richter nach dem landrechte, und durste außer in denjenigen fällen, wo dieser erbe war, keine erbrechte in anspruch nehmen; während er von niedern unfreien oft die ganze hinterlaßenschaft einzog, während er die rechte der verwandten erben schmälerte, muste er bei den dienstleuten die nahen erben in ihren rechten schützen upd vertheidigen, und durfte sie auf keine weise beeinträchtigen. aus der erbmasse eines niedern unfreien nahm der herr in der regel bestimmte theile heraus, und erisnerte dadurch diesen, daß er der familie des herrn angehöre, daß ein großer theil seines besitzes nicht sein el-

genthum sei, sondern allein auf gütiger verleihung des herrn beruhe. für die dienstleute verlor das mortuarium diesen character und erschien für sie, wie es auch für freie konnte, bloß mit dem besitze einer besondern art güter verbunden, bei deren antritte es entrichtet werden muste. im peinlichen rechte waren gleiche verbrechen, gleiche bußen und strafen für das landrecht wie für das dienstrecht; nicht die harten körperlichen strafen der knechte; aber abweichende bestimmungen, eigenthümlichkeiten des dienstrechtes erschienen weniger auffallend, wenn man sie mit dem lehnrechte verglich. im gerichte für dienstleute und freie gleiche anordnung des gerichtes, gleiches gerichtsverfahren. wo gottesurtheile von dem niedern knechte verlangt wurden, da reinigte sich der dienstmann, unter denselben bedingungen wie der freie, durch den eid. beinahe überall fanden dieselben vorschriften, welche das landrecht für die freien enthielt, nach dem dienstrechte für die unfreien statt: beide rechte unterschieden sich kaum in ihren bestimmungen, nur waren sie verschieden in ihrer ausdehnung, und es fehlte den dienstleuten nur noch die anerkennung ihrer rechtssähigkeit, die zulaßung zu dem gerichte, die befugnis selbständig handelnd aufzutreten. außerhalb der gewalt ihres herrn, und man hätte sie ohne diese beschränkung in den vorschriften ihres rechtes nicht von freien zu unterscheiden vermocht, man hätte gleich zugestehen müßen, daß sie dem landrechte allein und in seinem ganzen umfange unterworfen seien.

§. 285. Ihre ehrenvolle und vertrauliche stellung gegen ihren herrn eröffnete ihnen den zutritt zu dem rechte, welches für diesen selbst galt, zu dem landrechte, verschaffte ihnen eine allmälig erweiterte anerkennung ihrer rechtsfähigkeit. zu seinen handlungen zog der herr sie herzu, sie betrieben mit ihm regierungsangelegenheiten, sie waren mit betheiligt bei seinen veräußerungen. als bevollmächtigte ihres herrn, als vertreter der interessen desselben erschienen sie vor dem landrichter, als seine beamten musten oft vorschriften des landrechtes für sie in anwendung kommen. sie saßen mit ihrem herrn zu gerichte und beurtheilten selbst angelegenheiten freier männer, mit ihrem herrn waren sie die schiedsrichter freier menschen. neben freien saßen sie zu gerichte, wo beide dasselbe gebiet bewohnten, gleichstellung mit freien hatten sie in mehrern städten errungen, von freien unterschied sie nicht das lehengericht. in ihrer stellung als kirchenvögte, als inhaber des patronatreclites, als verwalter einzelner herschaftlichen rechte, waren sie freien gleich und

nicht selten muste sie alsdann das landrecht betreffen. zugleich gaben verträge ihrer herren den diensleuten eine ausgedehntere rechtsfähigkeit: sie konnten alsdann auf fremdes gebiet veräußern, auf fremdem gebiete erwerben. auswärtige dienstleute durften bei einem herrn erben und häufig kamen die ehen mit auswärtigen vor. zugleich wurde der dienstmann als rechtsfähige person, wenn auch noch nicht ganz unbedingt, auf dem gebiete auswärtiger herren, zugleich unter freien anerkannt. gerichte wurden zusammengesetzt aus den dienstleuten verschiedener herren, und es ward ein rechtsspruch von auswärtigen ministerialen ihnen möglich. freie aber wählten dienstleute, die häufig ihren herrn vor dem landrechte vertraten, bei der vollziehung ihrer rechtlichen handlungen, die vor dem landgerichte abgeschloßen werden musten. idem Hoholdus ... delegavit predictam possessiunculam per manum cuiusdam Salzburgensis ministerialis nomine Heinrici de Ouxingen super alt. S. Felicit. 1971) quidam Diepoldus cognomine Huzingar ministerialis comitis Gebehardi de Purchusen delegavit ad altare S. Marie et S. Michaelis quandam nobilem feminam, nomine Wiliburgam cum duobus filiis suis, rogatu ipsius femine ad V. denariorum censum. 1972) war einem dienstmanne durch seinen herrn recht verweigert worden, so konnte er seine zuflucht zu dem landrichter nehmen, und vor dem landgerichte, welchem auch oft die beurtheilung einzelner vergehen vorbehalten war, wurde ihm recht verschafft. die dienstleute des reiches aber hatten den besondern vorzug, daß ihr gericht stets von demselben richter gehalten wurde, der auch für freie ein oberster richter war, und dieses verschaffte ihnen früher als andern dienstleuten die befugnis im gericht über die freien unterthanen des kaisers zu sitzen. aber andere dienstleute beriefen sich auf den rechtsspruch des kaisers, auf ein gericht, bei welchem dieser den vorsitz hatte, wenn sie sich dem ausspruche ihres gewöhnlichen gerichtes, welches nach dem dienstrechte gehegt wurde, nicht unterwerfen wollten. nicht nur in einzelner sachen, als vertreter anderer personen, welche dem landrechte unterworfen waren, erschienen sie vor demselben; sie konnten in eigener person und in eigenen angelegen-heiten den rechtsspruch des landgerichtes ansprechen.

§. 286. Doch war dieses alles immer noch nur eine theilweise erweiterung der rechtsfähigkeit der dienstleute; wo nicht ausdrückliche ausnahmen gemacht wurden, konnte

<sup>1971)</sup> Chart. circ. a. 1180. in M. B. t. I. p. 148. 1972) Chart. circ. a. 1140. ib. t. III, p. 409.

der dienstmann nicht außerhalb der gewalt seines herrn veräußern; er erwarb und nahm veräußerungen nicht vor dem landgerichte, sondern vor seinem herrn vor, durch welchen seine handlungen gehörige bekräftigung erhielten. aber das recht über seine fahrende habe zu verfügen, beschränkte den dienstmann nicht auf die grenzen der gewalt seines herrn, und das erworbene eigen war nicht denselben beschränkungen wie das ererbte unterworfen. dieses waren gegenstände, über welche der dienstmann oft frei gegen auswärtige verfügte, ohne seines herrn mitwir-kung dabei zu bedürfen, und solche freie verfügungen über diese sachen nahm er bei dem landgerichte nothwendigerweise vor, wenn sie für freie rechtskräftig werden sollten. wenn ein dienstmann für sein eigenes geld grundstücke ankaufte, so nahm der freie verkäufer die übergabe vor dem landgerichte nach den durch das landgericht vorgeschriebenen formen vor, der dienstmann erwarb wie ein freier, und der verkäufer leistete ihm wie einem freien gewere nach dem landrechte, und man gewöhnte sich bald, da dem herrn in solchen fällen beschränktere rechte zugestanden wurden, auch seine vermittelung vor dem gerichte nach landrechte für nicht unbedingt nöthig zu halten. Quidam ministerialis sancte Marie Fritilo nomine de Suanihiltorf emit predium unum in loco qui dicitur Wachraine a Canonicis Sancti Andree decem talentis, et suscepit idem predium ab eis per manum advocati eorum Conradi Comitis de Dachowe sibi hereditario iure habendum, vel dandum quocunque vellet. 1973) Baldericus vir quidam liber ex liberis ortus parentibus allodium suum de Hoenbusch cuidam Rudolpho aquen. ecclesie ministeriali et elus uxori Ermentrudi libere et sine omni contradictione per manum Gerardi de Hostade uiri similiter liberi vendidit et in liberam possessionem tradidit. jn hac igitur libera allodij sui possessione predictus Rudolphus cum pluribus annis sine liberis permansisset . . ipsum allodium ecclesie ste. dei genitricis marie aquisgrani, cuius erat ministerialis, . . per manum, Ottonis generi et heredis prenominati Gerardi, per quem acceperant, prefate ecclesie tradiderunt et nemine contradicente assignauerunt. 1974) der dienstmann veräußerte weiter nach dem landrechte, bediente sich eines freien als treuhänders, das landgericht bestätigte seine veräußerung, und nicht selten kommen die fälle vor, daß

<sup>1978)</sup> Chart. circ. a. 1145. in M. B. t. IX. p. 406.

<sup>1974)</sup> Conrad. III. dipl. a. 1147. ap. Quix. necrolog. eccles. B. M. V. Aquensis. p. 4. not. 5.

der freie erwerber die durch einen dienstmann vorgenommene übergabe durch denselben vor dem landrichter wiederholen, und dort feierlich bestätigen ließ. Johannes de Ruwenberg, nostre Ministerialis ecclesie consentiente uxore et Liberis redditus annuos trium moltiorum siliginis minoris mensure Warendorpiensis mera proprietate sibi attinentes, quod vulgo dicitur Thurslacht Egen, distraxit, quos ab eodem fratres de campo sancte Marie datis XIII Marcis et dimidia ad usus suos coemerunt.. Horum igitur distractio, ut immobiliter fixa in perpetuum constaret, accessit predictus Johannes ad forum Vriethinc Belen et coram Alberone Comite eosdem redditus resignavit, et ex conniventia omnium scabinorum, qui aderant, et eorum qui dicuntur libere conditionis, per bannum regium ab Alberone venditione confirmata, et emptione Dominus Burchardus monachus et Everwinus conversus de Seppenhagen ad manus ecclesie sue prefatos redditus susceperunt. 1975)

§. 287. Immer häufiger geschahen solche handlungen vor dem landgerichte, und vorzüglich die an den meisten orten gestatteten, oft wiederkehrenden übergaben an kirchen dienten zur verbreitung der gewohnheit, unter zuziehung der freien, mit bestätigung des landrichters veräußerungen vorzunehmen. den wichtigsten theil des dienstrechtes bildeten die bestimmungen über vermögensrechte und die familienrechte, insofern sie durch jene bedingt wurden. als daher das landrecht gewöhnlich die regel bei den verfigungen über die vermögensrechte bildete, das eigen der dienstleute dem eigen der freien gleichgestellt wurde, als die beschränkungen der ehen bei den dienstleuten ausbörten, da waren auch die wesentlichen bestandtheile vernichtet, durch welche das dienstrecht als ein besonderes, verschiedenes recht neben dem landrechte bestanden hatte. bestehen blieben nur einige besondere bestimmungen über ein besonderes gericht für die dienstleute, die aber auch nicht mehr als folgen eines besondern rechtes, sondern als ausnahmen von dem allgemeinen landrechte erschienen. bestehen blieben noch einzelne vorschriften, welche die beneficien der dienstleute, welche jedoch zu lehen geworden, betrafen, einzelne bestimmungen über die dienste der ministerialen, die denjenigen der vasallen gleich waren. daher wurden die se sätze des dienstrechtes den allgemeinen des lehenrechtes untergeordnet, und entweder von

<sup>1975)</sup> Otton. episc. Monaster, dipl. a. 1258. ap. KindFinger m. h. b. III. s. 190. 191.

ihnen verdrängt, oder sie bestanden als die besondern abweichungen der einzelnen lehenhöfe neben denselben. das dienstrecht gieug unter in dem lehnrechte und hörte auf ein besonderes recht zu sein; die ministerialität war aufgelöst, als die dienstleute rechtsfähig zu dem landrechte wurden. wichtig ist diese verschmelzung des dienstrechtes und des lehenrechtes, aus ihr laßen sich viele einzelne abweichungen des deutschen und longobardischen lehenrechtes, welches vernichtend gegen die letzten spuren eines frühern dienstverhältnisses wirkte, erklären und recht würdigen, 1976) und einzelne vorschriften des spätern lehenrechtes sind vielleicht aus dem dienstrechte erst dahis übergegangen. jetzt galt für den dienstmann in bezug auf einzelne güterrechte das lehnrecht, wenn auch mit einigen verschiedenheiten in den einzelnen territorien, 1977) während das gemeine recht für ihn, wie für den freien, in bezug auf seine person, seine handlungen, sein eigenthum, das landrecht war, und keine ehemals durch das dienstrecht begründete gewohnheit sollte gegen die allgemeinen regeln des landrechtes anerkannt werden. quicunque fidelis noster de Styria cum aliquo de Austria vel Australis cum Styriense contraxerit, utatur et gaudeat consuetudinibus et iuribus prouinciae in qua degit et suam elegit mansionem, cum pro personis singularibus specialis consuetudo non debeat excipere generalem. 1978) Zuerst waren die dienstleute von dem landrechte ausgeschloßen, während sie ihrem herrn um beneficien dienen; sie erscheinen nur als die vertreter ihres herrn und werden zu dem landrechte zugelaßen, sowie ihnen die möglichkeit eingeräumt wird die besitzer von rechten lehen zu werden. alsdann werden auch einzelne handlungen der dienstleute vor dem landrechte vorgenommen, während der besitz eines lehens von ihnen erfordert wird; und immer häutiger werden jene fälle der anwendung des landrechtes, immer größer wird dessen ausdehnung auf die verhältnisse der dienstleute, während die dieustpflicht allein von der belehnung abhängig wird, sodaß endlich die dienstleute vor dem landrechte durchaus den freien gleichgesetzt sind, und in bezug auf ihre dienstpflicht, der einzigen noch übrigen folge ihres verhältnisses, sich gar nicht von den vasallen unterscheiden, während die übrigen folgen des dienstverhältnisses weggefallen sind. so war die ministerialität unterge-

<sup>1976)</sup> Gaupp städtegründung s. 37.

<sup>1977)</sup> Eichhorn d. st. u. r. gesch. §, 445. b. III. s. 850. 1979) Budolf. I. dipl. h. 1977: ap. Ludewig r. m. t. IV. p. 860.

gegangen, die annäherung der ministerialen und vasallen gänzlich gelungen, diejenige classe der unfreien, welche den übergang zu den freien bildete, mit diesen zusammengefallen.

S. 288. Wenn der dienstmann frei gelassen wurde, trat er unter die freien ritterbürtigen ein, da er früher ein unfreier ritterbürtiger gewesen war. durch die freilaßung fielen die einzigen merkmale weg, auf welchen seine trennung von jenen beruhte: seine unfreiheit und die eigenthümlichen folgen des dienstverhältnisses. als daher viele gründe zusammengewirkt hatten, um die folgen der unfreiheit zu vernichten, und den dienstmann den freien gleich-zustellen, bestand kein unterschied mehr zwischen freien und unfreien ritterbürtigen. die dienstleute bildeten fortan einen theil des niedern adels, zu welchem die ritterlichen geschlechter erhoben worden waren, und von früherer zeit bewahrten sie, außer ihrer lehensverbindung, die hohe würde, die den stand der krieger vor andern stäuden erhob. auf mancherlei weise wurde jetzt der vorzug deutlich, welchen sie stets von geringern freien behauptet hatten. besondere gerichtsbarkeit, nähe des landesherrn, theilnahme an den geschäften der regierung ward ihnen mehr oder weniger eingeräumt, zum großen theile, beinahe ansschließlich, noch folge ihrer frühern verhältnisse. es war ein vorzug ein dienstmann gewesen zu sein, welches nicht mehr ein mitglied des gefolges eines fürsten bedeutete, sondern einen großen des landes, einen mann, welcher den edlen geschlechtern entsproßen war, und welcher antheil an der regierung des landes nahm. da wurde es auch immer seltener, daß die ministerialen sich die mannen ihres herrn nannten, und dagegen kam die benenning ministeriales terrae, landesdienstleute auf; 1979) eine benennung welche allein schon auf die veränderten verhältnisse aufmerksam machen kann, welche hindeutet auf die würde, welche das unfreie gefolge in dem ganzen lande erhalten hatte, wie nichtsoschr ihre stellung als gefolge, wie ihre wichtigkeit als großen unter einem landeshern beachtet wurde, wie ihre auch anfangs nicht geringe wurde im verlaufe der zeit erhöht und vermehrt worden war. 👀 waren aber auch schon in früherer zeit andere ministerialen zu mächtigen grundherren, die beamten des königes 🗷 den großen des reiches geworden; in früherer und späterer zeit derselbe entwickelungsgang, dieselben gründe des

1979) Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände s. 423.

eintretens neuer verhältnisse, auf kleinerm raume dieselben erscheinungen. lehnwesen verdrängte beide ministerialität; die ministerialen erschienen nicht mehr ihrem herrn unbedingt unterworfen, sie erschienen neben ihm als geringere herren in seiner herschaft.

S. 289. Nicht leicht läßt sich eine zeit bestimmt festsetzen, in welcher überall die ministerialität in ihrem ganzen wesen vernichtet war, da diese langsam ihrer auflösung sich näherte, und nicht plötzlich, sondern allmälig ihre folgen aufgehoben wurden. an einem orte mag dieses früher geschehen sein als an dem andern, jenachdem verschiedene verhältnisse einen verschiedenen einfluß äußerten. wol sind die dienstmannen in Oesterreich und Steiermark zu denjenigen zu rechnen, bei welchen zuerst die ministerialität andern verhältnissen weichen muste, und in jenen landen gelangten die ministerialen zu vorzüglicher wichtigkeit und auszeichnung. aber derselbe gang der ereignisse, welchen wir im vorhergehenden darzustellen versucht haben, fand überall statt, und eine auffallend längere zeit als an andern orten, blieben die ministerialen nirgends, bei dem untergange der ministerialität, zurück. wir glauben aber den untergang der ministerialität, beinahe als gleichzeitig mit dem eutstehen, oder wenigstens mit der völligen ausbildung eines niedern adels zu setzen: in die letzte hälfte des dreizehnten und den anfang des vierzehnten jahrhundertes. vieles neue brachte jene zeit mit sich, gutes und schlimmes. hier ist vorzüglich bemerkenswerth die einführung fremder rechte, so nachtheilig jeder volksthümlichen freiern entwickelung, und der dadurch herbeigeführte untergang germanischer institute. da konnten keine trümmer der ministerialität erhalten werden, da diese auf ansichten und grundsätzen beruhten, die dem fremden rechte fremd und unerklärlich waren. neue ansichten und grundsätze wurden in das lehnrecht aufgenommen, neben welchen die theile der deutschen ministerialität verschwinden musten. unfreiheit und ritterlicher adel konnte nicht mehr vereinigt dastehen, alle frühere bande wurden zer-rißen, als in Deutschland zwietracht herschte, ein kräftiges oberhaupt des reiches sehlte, innere kriege seine länder verheerten, dem streben mächtiger genoßenschaften, dem ringen einflußreicher stände nach größerer macht kaum noch irgend ein hindernis im wege stand. so fand man schon um die mitte des vierzehnten jahrhunderts keinen mann mehr, der die benennung ministerial in demselben sinne verdient hätte, in welchem diese die ministerialen des eilften und vorzüglich des zwölften jahrhunder.es

erhalten hatten. in dem eilften jahrhunderte nämlich wurden die begriffe genau geordnet und bestimmt, welche wit der ministerialität zu verbinden wären, deutlicher begann sich die besondere classe zu bilden, merkwürdig in ihren eigenthümlichkeiten, eigene dienstrechte entstanden und wurden niedergeschrieben, alle verhältnisse, alle rechte und verbindlichkeiten des herrn und seines gefolges festgesetzt und geregelt. das zwölfte jahrhundert findet ein vollständig ausgebildetes institut, vollkommen in allen seinen theilen, überall sicherheit und bestimmtheit, nichts lückenhaftes mehr. es hat sich eine eigene classe gebildet und steht selbständig da zwischen andern volksclassen, von allen entfernt, von allen unterschieden. indessen bemerkt man schon die elemente, welche die vernichtung dieses institutes herbeiführen können, aus deren entwickelung der untergang der ministerialität folgen muß. deutlich spricht sich schon das streben der dienstleute aus, sich den vasallen ganz gleichzustellen, die beschränkungen der unfreiheit zu entsernen, und nicht mehr hinter den freien zurückzustehen. im dreizehnten jahrhunderte aber verschwindet eine folge des dienstverhältnisses nach der andern, gehen alle theile der ministerialität nach einander unter, entwickeln sich neue verhältnisse, neben welchen die frühern nicht mehr fortbestehen können. es naht das vierzehnte jahrhundert und findet keine ministerialen mehr, und sieht bald die letzten reste einer frühern ministerialität untergehen. die gründe dieser veränderungen, die gegenstände, welche sie betrafen, die art und weise wie sie wirkten, die folgen, welche sie hervorbrachten, ganz verschieden von den umständen, unter welchen die ministerialität der beiden vorhergehenden perioden untergieng, waren der inhalt des vorhergehenden. seit dieser zeit entstand kein neues verhältnis mehr, das mit dem namen einer ministerialität bezeichnet worden wäre, wie sich in den frühern zeiten eine ministerialität, wenn auch auf verschiedene, eigenthümliche weise, immer aus der andern entwickelte, obschon noch zuweilen der name nach dem anfange des vierzehnten jahrhundertes gefunden wird, über dessen schicksale und wechselnde bedeutung wir jetzt reden müßen.

\$. 290. Nicht leicht wird ein anderer name gefunden werden, dessen bedeutung so häufig gewechselt hätte, als eben der name ministerial, der deshalb doch nicht leicht verwirrungen machen wird, wenn man nur genau die verschiedenen zeiten unterscheidet, in welchen verschiedene begriffe mit demselben verbunden waren, welche man als-

dann auch genau beachtet findet, und nicht leicht einen zweifel, eine unsicherheit in dem gebrauche jenes namens bemerkt. Wir haben zu schildern gesucht wie eine eigene art, keineswegs eine besondere, geschiedene classe, der unfreien zuerst unter ministerialen verstanden worden sei, wie man alsdann unter ministerialen alle leute, die ein amt, ein ministerium besaßen verstand, und wie zuletzt ein besonderer stand bewaffneter unfreien allein jenen namen führt. so wie sich die verschiedenen verhältnisse umgestalteten, auf welche er anwendung fand, so wurde auch dieser name mit neuen begriffen verbunden. die verpflichtung zu diensten, welche vorzüglicher, geachteter waren als die niedern knechtsdienste, lag immer bei der wahl dieses namens zu grunde, und diese rücksicht bestimmte auch dessen anwendung auf die einzelnen gegenstände. Andern dienst, als kriegsdienst, zu welchem sich das freie gefolge verpflichtete, zu leisten, war in den frühesten zeiten nicht die sache des freien, der sich dadurch entwürdigt geglaubt hätte, es entstanden staaten, neue bedürfnisse, neue ansichten. viele arten verschiedener dienste gab es, aber dienst erniedrigte nicht, er gab macht und reichthum, er gab ansehen und gelegenheit zu glänzen. so geschah es zuerst, daß der name ministerial nicht mehr ausschließlich unfreien beigelegt wurde, so ward er jedem beamten gegeben, selbst edle männer waren stolz auf denselben. nicht dienste die sich auf das hauswesen und die landwirthschaft bezogen, in der ältesten zeit die allein bekannten, die vor den verächtlichern und härtern arbeiten des landbaues ausgezeichnet wurden, viele neue dienstleistungen, sowol im hause des einzelnen freien, als im staatshaushalte des königs, wurden durch ministerialen versehen: wichtige ämter, sowie die verrichtungen unter vier geehrten hausbeamten, marschall, kämerer, schenk und truchses. neue veränderungen traten ein, die hohen ministerialen wurden die großen des reiches; die verpflichtung der ministerialen gieng von reiner persönlichkeit zur abhängigkeit wegen des besitzes eines grundstückes über, die belohnung ward zur bedingung des dienstes. nicht mehr auf ministerialität, auf lehensverbindung beruhte die verwaltung der meisten ämter. so verschwand der name ministerial für sie, und blich allein bei den dienern im hauswesen. aus unfreien waren sie gewählt, aber die befreiung von niedern diensten zeichnete sie aus, und der ihnen schon frühzeitig zugestandene vorzug das bewaffnete gefolge ihres herrn zu bilden. die übertragung des namens auf eine eigene art von dienern, schloß dessen anwendung auf alle arten von

beamten aus, für welche er vormals gebraucht worden war. es entwickelte sich ein besonderer stand aus diesen dienern, und derselbe behielt den namen ministerial, mehr als bezeichnung seines besondern standes, als wegen seiner besondern dienstart, da seine dienste alle auch durch andere leute, freie sowol als unfreie, verrichtet werden konnten, ohnedaß diese deshalb auf den namen ministerial anspruch machen gedurft hätten. es wurde sogar selbst gleichgiltig, ob die ministerialen dienste verrichteten oder nicht, und welcherlei dienste sie leisteten; dem besondern stande zu welchem sie gerechnet wurden, ihren besondern rechten und verhältnissen gehörte der name jetzt an, nicht mehr einer besondern dienstart. indessen wurde doch wieder die dienstpflicht dieses standes, der aufhörte ein solcher zu sein, und sich in dem entsprechenden stande der ritterbürtigen verlor, das wichtigste was ihm als folge ehemaliger ministerialität geblieben war; allein diese dienstpflicht war nicht bloß ihm eigenthümlich, es war kein besonderes merkmal, wodurch er sich als stand ausgezeichnet hätte, er hatte dieselbe mit den vasallen gemeinsam. beide, vasall und ministerial, thaten dieselben dienste, beide unter denselben bedingungen. dieses leitet uns auf zwei verschiedene puncte, sowol auf die betrachtung, wie der name ministerial für die dienstleute außer gebrauch kommt, als auch auf die möglichkeit und sogar nothwendigkeit, daß mit jenem namen, wo er sich erhielt nicht mehr dieselben begriffe, wie vormals, verbunden wurden.

S. 291. Die dienstleute waren ritter und ritterbürtig und führten diese namen, welche eine besondere auszeichnung enthielten. alle ritter standen sich gleich und waren gleich berechtigt zu diesem ehrenden namen, und der unfreie unterschied sich hierin nicht von dem freien. daher nahmen die dienstleute in der regel den namen ritter an, welchen sie dem namen dienstmann hinzufügten, und nannten sich ministeriales milites, mit besonderer rücksicht auf die edle genoßenschaft, welcher sie angehörten. die genoßenschaft der ritter wurde zu einem eigenen stande edler, ritterbürtiger geschlechter, und auch die dienstleute gehören zu solchen. dann löst sich die ministerialität auf, das dienstverhältnis ist nichts besonderes, nichts auszeichnendes mehr; nichts unterscheidet den freigebornen ritter und den ritterlichen dienstmann. da hörten auch die ehemaligen dienstleute auf diesen namen zu führen, und nannten sich allein ritter und ritterbürtige, da sie in diesem besondern stande untergegangen waren. interessant ist es die

bezeichnungen der in urkunden erwähnten dienstleute in dieser rücksicht zu verfolgen. anfangs, in den ersten zeiten schlechthin unfreie, denn vorzüglich wichtig war der gegensatz der freien und der unfreien; alsdann dienstleute, das kennzeichen der besondern classe, die sich immer mehr von unfreien absondert und den freien annähert; dann ritterliche dienstleute, während die ritterwürde mehr das kennzeichen dieser classe, als die sich bereits auflösende ministerialität wird; endlich ritter und ritterbürtige allein, da die ministerialität untergegangen ist, und ein eigener stand der ritterbürtigen, von andern ständen unterschieden, mächtig und angesehen dasteht. das dreizehnte jahrhundert ist schon reich an beispeilen, wie an einzelnen orten der name ministerial verschwindet, und statt dessen der name ritter von den dienstleuten beständig gebraucht wird, 1980) welchen sie fortwährend beibehielten und auf ihre nachkommen vererbten.

§. 292. Da der name dienstmann als die bezeichnung eines besondern standes bekannt war, und dieser stand zu einem niedern adel wurde, so behielten einige der frühern ministerialen fortwährend jenen namen bei, der ihre erbliche würde andeuten sollte. häufig aber verwandelten sie den namen dienstmann in dienstherrn, 1991) da sie nicht

1990) vgl. Wohlbrück Alvensleben b. I. s. 287.

1981) Hüllmann gesch. d. urspr. d. stände. s. 424. — hierüber und zugleich auch über die identität der dienstherren und dienstmannen, welche Ludewig r. m. t. IV. p. 289. als bezeichnung verschiedener classen aufstellte, Treuer von dem märtensmanne und den ministerialen der heiligen in Zepernick miscell. s. lehnr. b. I. s. 461. 462. — s. not. 528. — vgl. not. 839. — wenn aber in Sant Oswaldes leben (ausg. von Ettmüller) gesagt wird, nachdem derselbe alle seine mannen an seinem bose versammelt hat, und herangekommen waren v. 105.

vrien, gråven sunderbar, daz sage ich iu vür wår, ritær unde kueht, die im wåren gereht.

welche der könig mit ehren empfieng und festlich bewirthete, v. 117.:

dô språchen die dienesthêrren: hêrre, wir wisten gerne,

alsô begundens alle jehen, waz ir wellet; daz muoz geschehen!

so ist diese stelle wol kein beweis gegen die spätere entstehung dieses namens für die dienstleute, und gehört nicht dem zwölften jahrhunderte, sondern einer weit spätern überarbeitung an. — vgl. v. 1948. 1996. 2581. — hier erscheinen

ihr verhältnis gegen einen herrn, sondern ihre würde in einem lande andeuten wollten. deshalb wurde ihnen auch zuweilen der name landherrn 1982) ertheilt, gleichbedeutend mit dem namen dienstherrn, ohnedaß man deshalb jene dienstleute zu dynasten zu machen braucht. nur muß hier noch bemerkt werden, daß der name dienstherr wol nicht leicht bei andern als süddeutschen schriftstellern gefunden, und selten von andern ministerialen gebraucht wird, als von denjenigen der länder Oesterreich und Steiermark. wo die dienstleute ausgezeichnet waren durch reichthum und macht, mehr als an andern orten, und wo vielleicht zuerst die ministerialität untergieng. aber auch dort wurde der name dienstherr niemals häufig gebraucht, und andere namen, etwa von ihren erbämtern oder ihrer ritterbürtigkeit oder ihrem adel, wählten die dienstleute, die in lateinischen urkunden, wie vormals, ministeriales noch eine kurze zeit hindurch genannt wurden, zugleich aber auch noch den namen dienstmann neben dem neuen namen dienstherr gebrauchten, weshalb ehemals jene schriftsteller irrten, welche beide namen verschiedenen classen beilegen wollten.

\$. 293. Wo nun noch der name ministerial erscheint, klingt er wie nicht verstandene töne einer frühern zeit. kein besonderer stand der dienstleute bestand mehr, kein eigenthümliches dienstverhältnis. die dienstleute waren zu vasallen geworden, ihre einzige verschiedenheit von den übrigen freien war ihre belehnung von hohen fürsten, die lehendienste, zu welchen sie diesen verpflichtet waren da der dienstmann nur wegen eines lehens lehendienste verrichtete, da der größte theil der lehnmannen aus ehemaligen dienstleuten bestand, die theilweise zuweilen noch den namen dienstmann gebrauchten, so ist es nicht zu verwundern, wenn dienstmann als name eines vasallen häufig

zugleich die dienstleute neben den übrigen großen des reiches unter dem namen landesherren. v. 109. 140. — vgl. v. 2631. 2629. — v. 1415.

nû lac sant Oswalt aber in sorgen, die langen naht biz an den morgen, wier im eines sinnes gedæbte, daz er sîne dienstliute zesamene bræhte. er ne 'liez niht mêre beliben, und hiez im balde brieve schriben. er enbût, mit grûzen êren allen sinen landes herren.

982) Ester specim. observat. In comment. Glafel. de minist. p. 29. aqq.

gebraucht wurde, wenn dieser auch weder die mindesten spuren einer ministerialität in seinen verhältnissen zeigte, noch auch auf eine frühere ministerialität desselben geschloßen werden durfte. besonders sind es kriegsdienste, welche der grund sind, daß irgend einem manne, welcher ein lehen empfangen hat, oder einen diesem entsprechenden sold erhält, der name dienstmann gegeben wird. Uber daz sein wir im (Chunraden von Wildenred) schuldig worden driuhundert Pfunt Munchnerpfenning, di wir im geben haben, umb den Dienst, den er uns ze Franchenfurt getan hat, und daz er uns dienen sol, so er bestemach, besunder dieweil der Chriech zwischen unser und des von Oesterreich wert, innerhalb des Landes, mit zehen Helm, und auz dem lande, mit fünf Helmen, und daz er auch ewichlichen mit sinem Dienst und nit sinen Triwen, bei uns und unsern Erben, getriwelichen beliben sol, und dienen und warten sol, als ander unser Dienstman. (1983) denn wenn auch die ministerialität untergegangen ist, wenn auch die ehemaligen dienstmannen diesen namen abgelegt haben, und statt dessen andere namen führen, so erscheint doch noch, wenn auch immer seltener, der name ministerial bis zum fünfzehnten jahrhunderte, während sich der name dienstmann, wiewol in veränderter bedeutung bis zu unsern zeiten erhalten hat. im fünfzehnten jahrhunderte aber erwähnt noch ein schriftsteller der ministerialen seines landes, welche aber nicht mehr in einer ministerialität stehen, sondern wahre vasallen sind, und sagt, daß sie ansehnliche ministerialgüter besäßen und sehr viele freiheiten hätten, sowol was die freie befugnis über ihre lehen zu verfügen anbelange, als auch in bezug auf ihre dienstleistungen, von welchen sie sehr leicht sich befreien könnten. Libertas ministerialium huius terrae est inaudita; omnia eorum bona sunt ministerialia et teuent ea ab Archiepiscopo Bremensi, illo et non obstante vendunt ad libitum eorum praedicta bona ministerialia absque scitu et consensu archiepiscopi Bremensis, cuicunque volunt, et praecipue illis qui non valent vel volunt militare ecclesiae neque sunt apti ad militandum. 1984) doch läßt es sich nicht verkennen, daß die benennung ministerial vorzüglich ritterbürtigen vasallen ertheilt wurde, welche entweder von wirklichen ministerialen abstammten, oder doch von denjenigen freien, welche den ministerialen durchaus entsprachen, von freien ritterbürtigen, während zugleich de-

<sup>1888)</sup> Ludevic. IV. eipl. a. 1815. in M. B. t. IX. p. 198. 1984) Johan. Rhode. ap. Leibnitz s. b. t. II. p. 267.

ren verpflichtung zu kriegsdiensten, die aus ihrer lehensverbindung hergeleitet wurden, und zu bestimmten ehrendiensten, wo diese belehnte vasallen, die nachkommen ehemaliger ministerialen, versahen, vorzüglich berücksichtigt wurde.

S. 294. Wenn der name ministerial die bezeichnung eines vasallen wurde, und aus den im vorhergehenden entwickelten gründen nothwendig werden muste, so ist es eine ganz natürliche folge, daß nicht mehr diejenigen ausdrücke, welche als folge der ministerialität mit diesem namen verbunden wurden, anwendung finden können, daß aber diejenigen ausdrücke, welche, wenn sie auch mit der ministerialität unvereinbar sind, doch für vasallen angemeßen befunden werden, jetzt auch füglich den sogenannten ministerialen zukommen. so ist eine wesentliche eigenschaft der vasallen die freiheit, da das lehenrecht ursprünglich nur ein recht für freie sein sollte, und die benennung freier vasall ist ganz angemeßen. ego et mei fratres et nostri successores semper liberi vasalli erimus ad serviendum contra omnem hominem, preter Imperium, Archiepiscopo predicto (Sifrido) et Ecclesie Maguntine. Et ipse nobis vice versa propicius erit Dominus, contra omnem hominem preter Imperium, et Defensor. 1985) dagegen war die benennung frei mit der ministerialität durchaus unverträglich, und so lange noch an dieselbe zu denken ist, können freie ministerialen nicht gefunden werden. nachdem jedoch mit der benennung ministerial der begrif einer obwaltenden lehensverbindlichkeit verknüpft wurde, und an die übrigen folgen, welche mit der ministerialität unzertrennlich verknüpft waren, nicht mehr gedacht werden darf, kann der ausdruck freier ministerial uns nicht mehr befremdend scheinen, und nicht selten wird derselbe seit dieser zeit gefunden. es finden sich sogar beispiele, daß leute, welche sich in einer abhängigkeit befanden, die vielleicht der frühern ministerialität entsprach, oder noch in folge derselben bestand, von jener freigesprochen, und erst alsdann unter die freien ministerialen aufgenommen werden, erst alsdann völlige gleichstellung mit den freien, zu landrechte fähigen, bloß zu lehendiensten verbundenen mannen erhalten. Gertrudim et Johannem de Hagen, liberos Conegundis filie quondam Everhardi des Heydenen de Hagen, qui se a Theoderico de Asebecke, suisque veris heredibus, quibus jure servitutis pertinere dinoscebantur,

<sup>1985)</sup> Sifrid. com. de Wideginstein. dipl. a. 1988. ap. Gedes. t. Il. p. 55.

ab hujusmodi jugo servitutis quitos comparaverant et solutos et post hoc se nobis motu proprio pro veris ministerialibus subjugarunt, quos in nostros veros et liberos ministeriales recepimus et recipimus in hys scriptis, volentes Gertrudim et Johannem predictos tanquam alios nostros veros et liberos ministeriales in omni jure ministeriali per nos et nostros heredes perpetuo reservari. 1986) ausführlich beweist die glosse zum sächsischen landrechte die freiheit derjenigen leute, welche sie unter dienstleuten versteht, und unterscheidet dieselben in vielen puncten von den eigenen leuten. die belehnung wird als grund ihrer dienstpflicht angegeben: Das auch ein solcher dienstmann nicht leibeigen sey, merck bey diesem, das er vmb etwas, nemlich vmb das gut, dauon er sein ampt hat, dienet. und alsdann wird hinzugefügt: Zum vierden mögen die freyen dienstleut jhr gut andern leihen vnd lassen, welchs die eignen knecht auch nicht thun mögen. 1987) der dienstmann wird durchaus als lehnmann geschildert, mit denselben rechten und pflichten wie dieser, mithin auch diesem an seiner freiheit gleich, da keine besondere verhältnisse des standes der dienstleute in betracht kommen. vorzüglich häufig finden wir die benennung freie dienstleute für die ritterbürtigen geschlechter gebraucht, die unmittelbare vasallen des kaisers und des reiches waren. Sie (die schwäbischen ritter) wollten als freie Dienstleute des reiches mit ihren freien diensten nicht entstehen. 1988) in bezug auf dieselhen sagt auch eine handschrift des Kaiserrechtes, welches überhaupt keine wirkliche dienstleute. sondern bloß deren namen kennt, und bei der betrachtung des dienstverhältnisses nur dort einige wichtigkeit erlangt, wo es uns auf die folgen einer ehemaligen, nun aber untergegangenen ministerialität schließen läßt: der Kayser machte von erst frey des reichis dienstlütte seit sy der Kayser geedelt hat durch ir trvve vor allen lütten vnd machte sy seine genosse. 1989) aber wol zu unterscheiden sind diese freie ministerialen einer spätern zeit, die freien und edlen ritterbürtigen vasallen, von denjenigen ministerialen, welche vormals diesen namen geführt hatten, und die nur als unfreie erscheinen.

<sup>1986)</sup> Adolph. com, de Marka. dipl. a. 1839. ap. v. Steinen westf. gesch. b. III. s. 1527, 1528.

<sup>1987)</sup> Glosse z. sächs. landrecht III. 42.

<sup>1988)</sup> Docum. a. 1496. ap. Riccius v. laudsäßigen adel. s. 219. — vgl. ib. s. 216. — Burgermeister biblioth. equestr. t. L. p. 215.

<sup>1989)</sup> Kayser recht III. 5. addit. 2. p. 96.

S. 295. Wenn aber der name ministerial und vasall gleichbedeutend geworden war, wenn auch ritterbürtige nachkommen ehemaliger dienstleute an den höfen der fürsten gleiche dienste verrichteten, wie die kurfürsten an dem hofe des kaisers, und die wahre bedeutung, welche jener name vormals hatte, in vergeßenheit gerathen war, so kann es uns nicht mehr auffallend scheinen, wenn kurfürsten in späterer zeit unter dem namen ministerialen des reiches erwähnt werden, welches so lange eine unmöglichkeit war, als jener name noch die ausschließliche bezeichnung eines besondern standes hieß, und auf verhältnisse nothwendig hindeutete, die durchaus unvereinbar mit dem stande der fürsten waren. fuerupt ibi principes, electores et officiales seu ministeriales imperii, quorum quilibet ministrabat imperatori sedenti in mensa. 1990) aber nicht allein die kurfürsten erhielten, mit besonderer beziehung auf deren erzämter, jene benennung, auch den übrigen fürsten wurde sie ertheilt, 1991) da auch sie ihre würde und herschaft von dem reiche zu lehen trugen, und ministerial überhaupt einen jeden vasallen, und dieses um so mehr alsdann, wenn er ein wahres ministerium, ein hohes erbamt, bekleidete, bedeuten konnte. dieser mit dem worte dienstmann verbundene begrif erklärt uns auch den sinn einer stelle des Kaiserrechtes: Nymant mag gesprechin von den Forsten (ich han dienstlütte) sint ny keyn furste von eme selber bestunt, Also daz riche hat gethon Wan waz fursten y wart, dy sint geledere dez riches vnnd dinstampt, wan keyn furste en hat dy macht nicht von dem Ampte daz her Dinstlude moge gemachin (sint alle fursten) sint Dinstampte dez Keysers wan der Keyser lonete den fursten eres Dinstes mit dem Ampte vnn machte se geleder dez riches. 1992) wenn überhaupt die ganze stelle und deren interpunction, was ich bezweisle, richtig ist, so findet sich schon in dem schwäbischen landrechte, welches sonst richtig die verhältnisse der ministerialen darstellt, doch nur an einer einzigen stelle, der name dienstmann in derjenigen bedeutung gebraucht, in welcher er späterhin häutig angewandt wird, zur bezeichnung der durch das lehnsverband erzeugten verhältnisse. Der gewonheyt mag der künig nicht gemachen mit den leyenfürsten das ist davon das sy dienstman des reichs

<sup>1990)</sup> Albert. Argentin. chron. ad a. 1856. ap. Urstis. t. II. p. 164.
1991) Oetter versuch einer gegründet. nachr. v. d. minist. imperii abtheil. II. §, 39.

<sup>1999)</sup> Kayser recht III. 6. p. 96.

seind. Davon mag der künig seinen dienstman nit genidern wann geb er sy in der leyenfürsten gewalt so het er sy genidert. 1997) die weltlichen fürsten sind des kaisers

1993) Schwäb. landr. c. 48. II. S. 12. 13. p. 65. — der name dienstmann ist dem entsprechenden lateinischen ministerialis zu vergleichen: zuerst schwankend, unbestimmt, zur zeit der rechtsbücher aber feststehend, in diesen nirgends schwankend, stets genaue bezeichnung einer besondern classe. wie dionust, ganz dem heutigen dienst entsprechend, auf die verschiedenartigsten verhältnisse angewandt werden konnte, Grimm grammatik b. II. s. 368. 369. so durste dionustman in weiter ausdehnung, ohne beachtung besonderer verhältnisse des diensteleistenden, gebraucht werden, fast entsprechend dem gothischen biumagus. Grimm s. 303. — vgl. Otfrid I. 19. 1, 2. (ausg. von Graff.)

Ioseph io thes sindes. er huatta thes kindes.

uuas thionostman guater. bisuorgeta ouh thia muater. in der deutschen übersetzung des Marcianus Capella begegnen uns ausdrücke wie diese: ne îlet ter in dionestmannes wîs na? wo dienstmann wol in ganz allgemeinem sinne gebraucht ist, und ebendaselbst wird an anderer stelle pedissequa eius Periergia durch iro dionest wib Periergia übersetzt, wo jedoch vielleicht auch auf die benennung pedissequa, welche für ministerialinnen die gewöhnliche ist, not. 1935, besondere rücksicht genommen sein mag. indessen scheint man schon frühzeitig mit dem namen dienstmann, wie dienst zur besondern bezeichnung des lehndienstes häufig ward, einen engern sinn verbunden zu haben, und nichts ist mehr zu bedauern, als daß ein so treuer und sicherer führer in unzähligen andern sachen, Grimm hier nur einzelne winke gibt. jenes gothische hiumagus übersetzt Tatian mit kneht nicht mit dionustman, das gothische Pius, dem deutschen dionustman nahe verwandt, wird gebraucht das griechische olzéins auszudrücken. dienstmann und amtmann werden aber nicht verwechselt. so geschah es leicht, daß bald dienstmann den zum hausdienste verpflichteten, zum gefolge gewählten, und dadurch dem zum lehndienste verbundenen vasallen entsprechenden mann bezeichnete, wie auch schon früher der angelsächsische name begn seine allgemeinere bedeutung verloren, und eine bestimmter beschränkte erhalten hatte. in den rechtsbücher ist die bedeutung des wortes dienstmann entschieden, und besonders eifert das schwäbische landrecht gegen jeden misbrauch dieses namens, gegen jede anwendung desselben auf andere unfreie, oder gar freie abhängige leute, als auf die ministerialen. schwäb. landr. c. 54. III. S. 9. p. 71. — s. not. 743. — also schon zu jener zeit fand im gemeinen leben dieser misbrauch statt, der in der rechtssprache sorgfältig vermieden werden sollte. häufiger aber ist bei dichtern, bei welchen schärfere hervorhebung und bezeichnung der verschiedenen begriffe weniger nöthig schien, weiund der gelstlichen fürsten lehnmannen, und stehen deshalb auch im heerschilde diesen nach, da sonst alle fürsten gleich gestanden hätten; der name mann und lehnmann bezeichnete ganz angemeßen den weltlichen fürsten, der name dienstmann dagegen keineswegs so lange noch eine ministerialität bestand. selbst das Kaiserrecht scheint noch bedenken getragen zu hahen den namen dienstmann geradezu auf die fürsten anzuwenden, da es neben einer unbedingten und unbeschränkten lehenspflicht auch noch den begrif der ritterbürtigkeit, welchen die freien vasallen des kaisers und des reiches neben einigen andern weniger bedeutenden folgen von vormaliger ministerialität noch bewahrt hatten, mit demselben verband, und diese eigenschaft als bezeichnung des standes der fürsten nicht angemeßen war. es suchte daher die stellung der fürsten gegen kaiser und reich auf andere weise, umschreibend auszudrücken, und bediente sich des wortes dienst, welches zur vorzüglichen bezeichnung des lehendienstes gebraucht wurde, sodaß unter einem dienstamte die verwaltung der

tere ausdehuung jenes namens. so finden wir in einem gedichte Hermanns des Damens b. Müller samml, altdeutsch. gedichte. b. II. s. 26. der schanden dienestman, für schändliche menschen gebraucht, während es heißt in Thomasin welsch. gast. 44. b.

Swer sinem guot niht herschen kan, derst der pfenninge dienestman.

wo jedoch immerhin auch die ganz engeverbundene abhängigkeit der ministerialen beachtet sein kann. gehört hierhin auch, da dienest für dienstmann gilt, not. 312., der Nibelunge not. 785, 2.? du håst mich ze dienste mit rede dich angezogen. bei dem untergange der ministerialität aber wird diese unbestimmbeit immer fühlbarer und zu deren beweise nennen wir willkür. d. Brokmänner. §. 175. s. 143. (ausg. von Wiarda.) thi prestere resza sine thianest monnum vnder austerna bernum achtamere and alsa dene clathar sa hi makad heth. wo merkwürdigerweise Wiarda unter thianest men die fratres minores in klöstern verstehen will. ebenso denkt auch das volkslied gewis an keine ministerialität, wenn es heißt lied von den edlen ritter Möringer in des freiherrn von Erlach volkslieder der Deutschen b. 11. s. 30.

Do redet' der beste dienestman: mein herr Möring hett die sitt, daß kein gast auf seiner burg entschlief, er sang denn vor ein hofelied.

indessen sollten neuere schriftsteller, welche die verhältnisse jener zeit zu schildern auchen, sich billig vor misbrauch und verwechselung zweier verschiedenen, von den rechtsquellen stets sorgfältig getrennten benennungen hüten. herschaften, mit welchen sie belehnt waren, verstanden wurde.

\$. 296. Da der name ministerial gleichbedeutend mit vasall wurde, so konnten auch leute denselben erhalten, auf welche keine verhältnisse der frühern ministerialität sich bezogen, und welche niemals in solchen gestanden hatten, noch auch irgend eine verbindung mit jenen ehemaligen ministerialen nachweisen konnten, sohald nur eine lehensverbindung bei ihnen stattfand. nicht nur die fürsten, die mächtigsten vasallen, hießen zuweilen auch ministerialen, nicht nur der hohe adel und die ritterlichen geschlechter konnten darunter verstanden werden:

Im dinten do zu Garten zwen vnd sibentzigk dinstman, die musten sein wol warten, sie waren auch lobesan, fursten, groffen, geporen noch adellicher tet. 1994)

sondern auch geringe bauern und andere leute, welche gegen ein lehngut bestimmte dienste verrichteten. Sunt aput nos viri spectabiles. Ministeriales scilicet. Qui in vulgari nostro nominantur dynstlude. duplicis generis. Primi sunt qui sub se et sub suo omagio tenent. et habent Milites et Clientes. Hii si coram nostro Judice in nostra Ciuitate (Magdeburg) a quoquam conuenti fuerint. coram ipso non tenentur respondere. dummodo promittant et Caucionem faciant. Quod coram domino nostro. vel suo Judice ad hoc constituto certo die compareant. actori faciendo. Justicie complementum. Alii sunt simplices Milites. Clientes. famuli. villani. Ceterique tales persone seculares. Hii omnes. Coram nostro Judice in nostra Ciuitate. si ab ipso. ad Judicium citati seu euocati debite fuerint, respondere tenentur. et facere quidquid fuerit juris. 1993) in mehr-

1994) Otnit. str. 4. (ausg. von v. d. Hagen.)

<sup>1995)</sup> Chart. a. 1369. ap. Gaupp das alte magdeburgische und hallische recht. s. 348. hiermit muß verglichen werden eine stelle aus dem fragmente eines stadtrechtes, welches Hoffmann von Fallersleben in des freiherrn von Aufseß anzeiger für kunde des deutschen mittelalters. 1832. s. 211. mitgetheilt hat: won exwelrleie dinst lüten vnd welche ezu rechte sullen sten exxxxiiii Ez sin ezweirhandeleie dinstlute. einirleie dinst lute sin di ritter ezu manne halden, werden di mit vnser stat richter vf gehalden in vnser stat rechte. do endorfen sy nicht antworten mer. si müssen vor vnsem richter gewis machen das sy antworten vor vnsem herren adir vor dem richter.

facher hinsicht ist diese urkunde merkwürdig; denn nicht allein erkennen wir aus ihr die veränderung, welche im gebrauche des namens ministerial, dem beständig der deutsche name dienstmann entspricht, stattgefunden hat, sondern auch, daß bei der erweiterten ausdehnung jenes namens, in seiner anwendung nach ganz verschiedenen gründen, als diejenigen waren, aus welchen er vormals ertheilt wurde, dennoch die nachkommen der frühern ministerialen fortwährend diesen namen beibehielten, denselben sogar vorzugsweise, im gegensatze zu den übrigen sogenannten ministerialen, sich heilegten. sie werden uns als leute geschildert, welche lehengüter besitzen, und wieder ritter und knappen als vasallen unter sich haben. als ein auszeichnender vorzug wird aber ihre eigene gerichtsbarkeit genannt, welche sie vor andern leuten, noch als eine folgeder frühern ministerialität, erhalten haben. sie gehören einem besondern, bevorrechteten, erblichen stande an, welcher aber nicht durch die benennung ministerial ausschließlich bezeichnet wird, da wegen gleicher verpflichtung als ihnen obliegt, auch andere leute, welche einem verschiedenen stande als sie angehören, durch jene benennung ebenfalls bezeichnet werden können.

Wie man unter ministerialen sich gewöhnte freie vasallen zu verstehen, so konnten die ministerialgüter auch allein freie lehengüter bedeuten. keine besondere abhängigkeit und unterwürfigkeit, keine unfreiheit war mit dem besitze derselben verbunden, wenn auch einzelne vorschriften in bezug auf dieselben gelten konnten, die von dem gemeinen lehenrechte abweichend waren. daher erklärten auch ausdrücklich kaiserliche verordnungen, daß durch die übernahme solcher güter kein nachtheil in bezug auf adel oder freiheit entstehen könne, und daß die übernommene dienstpflicht keineswegs die vorzüge derselben beeinträchtige. si quicunque Vir Nobilis ex utroque parente in libertate genitus ab uno seu pluribus dominis feudalia aut ministerialia bona suscepit aut suscipit, et eidem domino suo vel dominis de consuetis servitiis juxta approbatam consuctudinem feudalium aut ministerialium bonorum debite correspondet, quod ob hoc talis Liber vel Ingenuus in nobilitate nativitatis ipsius, honoribus et dignitatibus inde sequentibus dampnificari vel deteriorari

den vnser herre daczu gesatzt hat ander richter (ritter).

vnde knechte. vnd gebuyr müssen antworten vor vnsem
richtere ab si mit im vigehalden werden in vnser stat gerichte.

non debet seu potest. 1996) Das recht der ministerialen war das landrecht, und wo ein besonderes recht der ministerialen erwähnt wird, bezieht sich dieses nicht mehr auf ein besonderes dienstrecht, sondern auf das lehnrecht, welches durch die gewohnheiten der einzelnen höfe verschiedene bestimmungen und abänderungen erleiden konnte. namen, die vormals in ganz anderm sinne gebraucht wurden, vertraten jetzt die gewöhnlichen benennungen des lehnrechtes und bezogen sich auf die verhältigen bei der ve nisse, die den gegenstand desselben bildeten. Die verwechselung der ministerialen und vasallen, der untergang der ministerialität in dem lehensverhältnisse spricht sich überall aus, und ist der grund davon, daß mit den namen ministerial und dienstmann, wo sie noch, wiewol nur selten, erscheinen, ganz neue begriffe verbunden wurden. dieser gebrauch hat sich fortwährend erhalten, und viele neuere schriftsteller haben zu dessen fortpflanzung vieles beigetragen. denn während man zuerst nicht wuste welchen begrif man mit jenem namen verbinden sollte, während man dienstleute und vasallen fortwährend vermengte, wurde selbst nachdem endlich die verschiedenen begriffe geschieden und festgestellt worden waren nicht genau unter den benennungen unterschieden, welche die quellen jener zeit, in welcher eine von dem lehensverhältnisse verschiedene ministerialität bestand, sich eifrig bemühten zu trennen, um jede verwechselung der namen verschiedener sachen zu vermeiden. daher finden wir nicht selten so viele classen, fürstlicher und niederer ministerialen erwähnt, daher muß man häufig nachdenken, ob unter dienstmann ministerialen, vasallen oder gar niedere knechte zu verstehen seien, zwar nicht bei den quellen, so weit uns diese bekannt sind, aber bei einigen schriftstellern.

\$. 298. Während aber der name ministerial auf die vasallen übertragen und bald ganz vergeßen wird, erinnert er doch, noch hier und dort erscheinend, an edle ritterbürtige geschlechter, deren vorfahren zum größten theile dienstleute gewesen waren, und in den weitläuftigen formeln, in welchen die kaiser alle unterthauen des reiches anreden, werden die ministerialen unter den adlichen personen genannt. Principibus Ecclesiasticis, et secularibus Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus,

. 6 %

<sup>1996)</sup> Carol. IV. dipl. a. 1854. ap. Kindlinger sammlung merkwürdiger nachrichten u. urkunden s. 101. — vgl. Kopp bilder u. schriften d. vorzeit. b. L. s. 23.

Ministerialibus, Vice-Comitthus, Militibus, Clientibus, Capitaneis, Burgraviis, Ancianis, Gubernatoribus, Castellanis, Commissariis, potestatibus, presidibus, officialibus, quibuscunque iudicibus, Theoloneariis, tributariis soletariis, Magistris civium, consulibus, passuum custodibus, civitatum, opidorum, villarum et locorum communitatibus ac rectoribus eorundem, ceterisque et nostris et Imperii sacri ac ducatuum et terrarum nostrarum hereditariarum subditis et fidelibus dilectis cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis aut conditionis existant. 1997) Aher auch diesen namen, welcher schon längst für einen ehrenden zunamen galt, legten die ritterhürtigen geschlechter ab, und wählten dafür ausschließlich den glänzendern titel des adels. ein merkwürdiges zeugnis dafür ist eine schon häufig, von verschiedenen schriftstellern in dieser materie, citierte stelle eines schriftstellers, der noch im anfange des sechszehnten jahrhundertes lebte. Ministeriales, qui nune militares appellantur.. Nobiles se dici volunt, quum sit infimus Nobilium gradus in baronibus. 1998) zum niedern adel waren die ministerialen, die ritterbürtigen geschlechter ge-worden, obgleich ihnen noch nicht allgemein der titel des adels, sondern allein der ritterbürtigkeit beigelegt wurde. verschwunden war aber eine jede erinnerung vormaliger unfreiheit der ministerialen, sodaß ihr name selbst solchen ritterbürtigen beigelegt werden konnte, die von keinen ministerialen abstammten, aber die vorrechte und begünstigungen eines edeln standes mit den nachkommen derselben theilten, und daß nach dem zeugnisse jener stelle, sie als eine besondere classe der vorzüglichern freien, der sem-perfreien, welche durch das wort baro bedeutet werden, 1999) erschienen. denn von der ministerialität, welche überhaupt überwiegende vortheile schon in den ersten zeiten ihrer entstehung gewährte, waren alle beschränkungen bald weggefallen, und erhalten hatten sich allein die vorzüge, welche mit ihr verbunden waren, sodaß sie noch nach ihrem untergange für diejenigen leute, welche ehemals zu den dienstleuten gerechnet worden waren, vortheilhaft wirkte.

S. 299. Wir haben in dem vorhergehenden zu zeigen gesucht, wie die ministerialität ein eigenthümliches ver-

<sup>1997)</sup> Frideric. III. dipl. a. 1495. in M. B. t. IV. p. 198. — beconders häufig wurde der reichsunmittelbare adel, die reichsritterschaft, unter dem namen reichsdienstleute verstanden.

<sup>1998)</sup> Albert Krantz. Metropol. I. I. c. 2.

<sup>1999)</sup> Eichhorn deutsch. st. u. r. gesch. S. 445, not. a. b. III. s. 852,

hältnis war, wie sie nichts gemein hatte mit dem lehenwesen und doch dieses ihr das entsprechendste verhältnis lst, wie ministerialen keine beamten sind, sondern eine eigne classe von dienern, die wenn sie auch in ihrem ursprunge den namen von einer besondern dienstpflicht erhält, doch zuletzt unabhängig von derselben bestehen kanu. wir glaubten ebenfalls diese classe als eine einzige, mit ihren genau bestimmten, wesentlichen merkmalen, ohne welche kein einzelnes individuum ihr zugezählt werden kann und darf, darstellen zu müßen. zugleich deuteten wir auf die ersten elemente der später eintretenden verhältnisse, sowie auf den ursprung der ministerialität der letzten periode, schon in der carolingischen, ja selbst der dieser vorhergehenden zeit hin, und suchten die zeiten zu bestimmen, welche diese neue, besondere ministerialität umschließen, wir suchten die wesentlichen merkmale der ministerialität zu bezeichnen, und fanden unter diesen vorzüglich die unfreiheit, die trennung von niedern unfreien, die annäherung an den stand der freien. ein besonderes recht der ministerialen war die wastenfähigkeit, ihre bestimmung vorzüglich die kriegerische umgebung des herrn zu bilden. wesentliche bedingung der ministerialität ist die waffenfähigkeit, die bewaffnung, ohne diese kein ministerial, sobald nur der besondere stand der ministerialen sich ausbildet. als aber wenig später das ritterwesen sich entwickelte, als der waffenfähige mann ritter wurde und ritterbürtige geschlechter entstanden, war auch zugleich die ritterbürtigkeit unauflöslich, durchaus nothwendig mit jenem stande verbunden. die eigenthümlichen folgen der ministerialität sprechen sich in dreifacher beziehung aus: in der besondern stellung, in welcher das gefolge steht, in den verbindlichkeiten der dienstleute, in den ihnen eigenthüm-lichen rechten. unterschieden waren die dienstleute in ihren verhältnissen von den vasallen; wenn auch nahestehend, doch nicht gleich den gefolgen der frühern zeit. vertraulichkeit gegen ihren herrn, und dadurch begründung ihrer macht, sowie besondere verhältnisse der genoßen gegen einander sind bemerkbar. diese sollten fest zusammenhalten, sich niemals feindselig gegenüber stehen, sich unterstützen wo es die noth befahl. gleich andern genoßenschaften standen sie abgeschloßen da, ihre bestimmte zusammenkünfte, hatten gemeinsamo vereinigungsorte, ihre eigene, auszeichnende außerliche kennzeichen. ihr gut schien familiengut zu sein, daher die beschränkungen der rechte des einzelnen zu gunsten der genoßen. besondere vorschriften galten für die aufnahme

in diese genoßenschaft und den austritt aus derselben. jener genoßenschaft stand der herr vor, nicht als ein besitzer willenloser sachen, sondern als der vorsteher einer familie, deren einzelne mitglieder von ihm geschützt und geachtet werden musten. dagegen waren die dienst-leute ihm zu bestimmten leistungen, vor allem aber zur treue und ergebenheit verpflichtet. der herr muß ihre rechte sichern, und darf seine mannen nicht angreifen, als nach feierlich erfolgtem rechtsspruche, nach dem urtheile der dienstgenoßen. von dem rechte der andern unfreien unterschieden, bildeten sich eigenthümliche vorschriften eines dienstrechtes; als gefolge werden die dienstleute rechtsfähig zu dem lehnrechte. aber das genoßenschaftliche verhältnis bleibt nicht lange bestehen, und die vertraulichkeit der mitglieder einer familie und des vorstehers derselben wird zu genau abgemeßenen, feierlich anerkannten und bestätigten rechten und verbindlichkeiten eines fürsten und seiner ritterlichen mannen. die verbindlichkeiten sind aus keiner persönlichen pflicht mehr herzuleiten, sondern werden auf eine lehenspflicht beschränkt, während das landrecht ein dienstrecht unnöthig macht, und die reste desselben von dem lehenrechte aufbewahrt werden. die ritterbürtigkeit war die wichtigste auszeichnung der dienstleute; mit dem dienstverhältnisse geht an den meisten orten fast gleichzeitig der name unter, und ritterbürtige nennen sich die ministerialen, welche einem niedern adel zugezählt werden. derjenige name aber, welcher sie ehemals vorzugsweise bezeichnet hatte, erinnerte an lehnspflicht und wird auf lehnmannen übertragen. aber auch er erhält sich nicht lange mehr, und findet keine allgemeine anwendung in seiner neuen bedeutung. im fünfzehnten jahrhunderte wird er zuletzt von zeitgenoßen auf bestehende verhältnisse angewandt, nachdem schon im dreizehnten jahrhunderte die ministerialität an den meisten orten untergegangen war, und gegen das ende des vier-zehnten jahrhundertes vielleicht noch einige wenige spuren, aber nirgends mehr das ganze wesen der ministerialität gefunden wurde. wenn aber auch der name ministerial für jeuen besondern stand untergieng, wenn auch die folgen der ministerialität großentheils verschwanden, so bleibt doch noch stets die geschichte derselben merkwürdig, da sie uns aufschlüße über die entstehung vieler vorrechte. welche die nachkommen jener ritterbürtigen bis zu unsern zeiten behaupteten, gibt, und uns die frühere stellung derselben gegen den hohen adel zu würdigen lehrt, mithin bei der betrachtung der verschiedenen stände keineswegs unberücksichtigt bleiben darf.

S. 300. Nicht selten ist dieses verhältnis mit den entehrendsten namen von einigen schriftstellern belegt worden, da häufig einbildungen die stelle der wahrheit vertraten. vorschriften, die bloß auf niedere unfreie, welche von den dienstleuten überall sorgfältig unterschieden wurden, und von deren verhältnissen die ministerialität weit ferner war, als von dem stande der freien und edeln, passten, übertrug man ohne genügenden grund auf die dienstleute; grundsätze, die den verhältnissen und den verschiedenen gestaltungen jener zeit durchaus entsprachen, welche allein hilbosen menschen sicherheit ihrer person und ihres eigenthums, schutz und wolstand verleihen konnten, welche auf bestimmtem mittelpuncte macht und kraft vereinigten, zum nutzen der dabei betheiligten, zur abwehre aller angriffe, wurden nach modernen ansichten, die nur zu oft über glänzenden ideen was wahrhaft noth thut vergeßen, beurtheilt. dagegen scheint es uns unbillig zu sein ein verhältnis zu schmähen, welches die leute, die sich darin befanden, zu großer macht emporhob, welches ihnen auszeichnung vor allen übrigen menschen verlieh. daher finden wir keine klagen über die härte des dienstverhältnisses, nicht einmal leise andeutungen derselben, da doch viele schriftsteller jener zeit, geistliche und prälaten, bald selbst dienstleute waren, oder gewesen, bald mit solchen durch verwandtschaftliche bande verbunden waren, oder von ihnen abstammten. jene gefeierte sänger des mittelalters waren aber zum großen theile dienstleute, und wenn sie zuweilen auf drückende verhältuisse, die bei niedern unfreien stattfanden, anspielen, schildern sie beständig die würde und das ansehen der dienstleute, der tapfern edlen ritter, während sie rührende beispiele der freundschaft zwischen herrn und dienstleuten mit vorliebe nennen, und nicht steht da allein Wolfdieterich, der von dem drachen gefangen, in beständiger naher todesgefahr weniger an sich selbst denkt als an seine "eilef dienestman", die er inbrünstig dem himmel empfielt, für die er fast allein seine befreiung wünscht, und selbst seine kaiserin hingeben möchte. statt durch ihren herrn gedrückt und gequält zu werden, waren die dienstleute oft die gegründete ursache großer angst und verlegenheit desselben, gegen welche allein der kaiser schutz gewähren konnte. statt den freien nachzustehen oder gar ihnen verächtlich zu scheinen, waren sie denselben als feinde oft furchtbar, immer aber vor andern geachtet und ausgezeichneter würde theilhaftig, während die mächtigsten fürsten sich um ihren beifall, ihre zustimmung bei fast allen ihren handlungen, um

ihre zuneigung und anhänglichkeit stets, unter allen verhältnissen eifrig bewarben. beschränkungen ihrer unfrelheit wurden durch größere vorzüge ihres verhältnisses überwogen, wurden billig befunden, da sie sich fast ausschieflich auf vermögensrechte bezogen, die ohne die vermittelung des herrn und seiner familie nicht geschützt, nicht anerkannt worden wären, und da sie nach dem wunsche des dienstmannes, der mächtig genug war die erfüllung gerechter wünsche, welche ihm versagt würden, zu erzwingen, stets entfernt wurden, und sich die herren stets bemühten durch ausführliche verträge unter einander die rechte ihrer dienstleute zu sichern, zu erweitern. daher ist es aber auch zu erklären, und dieses beweist wieder für die würde, für die großen vorzüge der dienstleute, dnß aus dienstleuten keine niedere knechte, selbst keine geringe freien wurden, sondern leute, welche sich vor andern mancher vorzüge erfreuten, mitglieder einer classe des adels, und daß gerade die berühmtesten und herlichsten familien des sogenannten niedern adels, diejenigen, welche die größten reichthümer und das höchste ansehen erlangten, ihre anen in den reihen der dienstleute finden. 2000)

2009) Struben nebenstunden th. IV. abh. XXVIII. S. 19. S. 12.

# ANHANG.

• · . 

## JUSTITIA MINISTERIALIUM BABEBERGENSIUM. ')

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam posteris Eccard. quam modernis, qualiter Fridricus ro- || gatu Domini p. 102. sui Guntheri sanctae Bubebergensis ecclesiae Episcopi allodium quoddam Haga, quod idem praenominatus Episcopus antea per manum advocati sui in manum ejusdem E. legaverat cum omnibus ad ea loca pertinentibus, hoc est, quidquid supra dictus Episcopus praedii inter duos fluvios videlicet Isiam, quam nos vulgariter Ensam dicimus, et Tybisiam habuerat, ad altare S. Petri majoris monasterii in Babeberc legavit et pro remedio animae ejusdem praenominati Episcopi G. nec non patris et matris, legavit et ministeriales ad idem praedium pertinentes ad supra dictum altare S. Petri in Babeberc eo deinceps sibi suisque posteris retento jure, quod inde ministeriales habent ejusdem ecclesiae, quod et infra subscriptum est. Haec est justicia Babebergensium ministeria-lium. (§. 1.) Si quem ex his Dominus suus accusaverit de quacunque re, liceat illi juramento se cum suis coëqualibus absolvere, exceptis tribus, hoc est, si in vitam Domini sui aut in cameram ejus aut in munitiones ejus consilium habuisse arguitur. Ceteris vero hominibus de quacunque objection: absque advocato cum suis coëqualibus juramento se poterit absolvere, et ceteris hominibus non plus debent

1) Die herausgeber liefern dieses dienstrecht in der mitte der schenkungsurkunde, die wir mit cursivschrift geben. Goldast nennt aber dasselbe Henrici III. Imperatoris Augusti constitutio de iustitia Babebergensium ministerialium. Eccard unterscheidet im drucke die schenkungsurkunde nicht von dem dienstrechte, und hat, wie Ludewig, nicht die eintheilung in §S., welche wir nach Goldast hinzufügten, indem wir übrigens der recension Eccards ganz treu blieben.

quam VII. personas; suis vero sociis XII. (§. 2.) Si occisus fuerit, recompensatio ejus X. librae sunt, quae ad alios non pertinent nisi ad cognatos occisi. (§. 3.) Si beneficium non habuerit ab Episcopo et representaverit se in ejus ministerio, et beneficium non poterit obtinere, cui vult militet, non beneficiarius sed libere. (§. 4.) Si absque liberis obierit et uxorem praegnantem habuerit, expectetur dum pariat, et si masculus fuerit, ille habeat beneficium patris. si non: proximus agnatus defuncti loricam suam vel equum quem meliorem habuerit, Domino suo offerat, et beneficium cognati sui accipiat. (§. 5.) In expeditionem iturus, ex suo sumptu ad Dominum veniat, deinceps ex ejus inpensa alatur. Si expedicio in Italia est; Dominus per singulas loricas unum equum det, et III. libras. Si vero alio duo ex illis tercio dent inpensas beneficium habentes. 2) (§. 6.) A Domino suo non constringantur nisi ad quinque ministeria, hoc est, aut dapiferi sunt, aut pincernae, aut marchalli, aut venatores. 3) Legavit et praenominatus Fridericus aliud praedium inter Trunam et Isiam situm, quod item praenominatus Episcopus E. illi per manum advocati sui legaverat, cum utriusque sexus mancipiis, ad supra dictum alture S. Petri majoris munasterii in Baheberc pro remedio animae ejusdem G. Episcopi nec non patris et matris ejus. Harum ergo tradicionum testes per aurem tacti sunt Palatinus Comes Chuno et filius ejus N. et caeteri.

S) Der schreiber dieser urkunde hat das fünste amt ausgelaßen, doch ist es leicht cameraril oder cubicularil m ergänzen. hierauf folgt der schluß jener schenkungurkunde, in welche das schon vorhandene, vollkommen ausgebildete dienstrecht, vielleicht nach einer ältern ukunde, ausgenommen ist.

S) Goldast verbindet beneficium habentes mit dem anfange des folgenden S. da aber die pflicht in einem der füsf ämter zu dienen schon eine natürliche folge des dienstverhältnisses, die verbindlichkeit einen krieger auszarüsten allein durch den besitz eines beneficium bedingt war, da auch ministeriales non beneficiati sein konates, und doch bestimmte zeit dienen musten, so sahen wir keinen grund von der lesart Eccards abzuweichen.

### II.

## JURA MINISTERIALIUM COLONIENSIUM. )

#### Jura Ministerialium Beati Petri.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec sunt Kindlin jura ministerialia sancti Petri in Colonia ab autiquo ordinata et statuta servata et servanda.

S. 1. Ministeriales beati Petri Domino suo Ar- p. . chiepiscopo fidelitatem sine aliqua exceptione facient, et eam ei contra omnem hominem servabunt.

§. 2. Si aliquis hominum Terram Coloniensem et terminos Episcopatus invadere voluerit, universi Ministeriales beati Petri tam beneficiati quam non beneficiati ad defendendam Terram Domino suo Archiepiscopo assistere et usque ad terminos Episcopatus eum cum armis sequi debent; si autem Archiepiscopus ultra procedere voluerit, ipsi eum longius sequi non tenentur, nisi hoc de voluntate sua faciant, aut Dominus eorum apud eos hoc promereatur. Si autem reditus Archiepiscopi, ubicumque extra terminos Episcopatus siti sunt, ab aliquo violenter invasi fuerint; ipsi ad hanc violentiam reprimendam Dominum suum illuc sequi debent.

S. 3. Item si Archiepiscopus alicujus Ministerialium suorum quacunque occasione offensus fuerit, ita quod gratiam suam ei denegat, et bonis suis eum exheredat, ille ministerialis Nobiles Terre et eos precipue, qui summi Officiales Curie vocantur, precibus et obsequio invitare debet, quatenus ipsi apud Dominum suum pro recuperanda gratia ejus intercedant. Quodsi ipse infra annum || eam recuperare p. 76. non valuerit, expleto anno ad alium Dominum se transferre poterit, ut illi serviat. Ita tamen, ut nec rapinas nec incendia contra Dominum suum Archiepiscopum exerceat. Si autem Archiepiscopus eum

<sup>1)</sup> Nach Kindlinger.

non exheredat, sed tantummodo gratiam suam eidem denegat, ipse post predictum annum expletum, servitium suum Domino suo Archiepiscopo subtrahere potest, donec gratiam suam recuperet.

Item Ministeriales beati Petri ad Coronationem Imperatoris cum Domino suo Archiepiscopo ultra Alpes in Expeditionem ire tenentur, illi specialiter, qui quinque marcas vel amplius in redditibus de eo tenent praeter solum Advocatnm Coloniensem et Camerarium. Hi siquidem duo domi manere debent, Advocatus ut reditus curtium Episcopalium colligat et conservet, Camerarius redditus Thelonii et Monetae. Reliqui vero omnes, qui quinque marcas vel amplius beneficiati fuerint, si Archiepiscopus voluerit sine omni occasione ad hanc Expeditionem ibunt, et Archiepiscopus cuilibet eorum X marcas ad se praeparandum dabit, et XV ulnas panni, qui Scharlot dicitur, ut servos suos inde vestiat, et duobus Militibus somarium unum cum sella et cum omnibus pertinentibus ad | sella, et duas Bulgas cum tegumine, quod Deckhuit dicitur et Illior seramenta equi cum XXIIII clavis. Cum ad Alpes ventum fuerit, debet cuilibet Militi deinceps per mensem marca una de camera Archiepiscopi dari pro expensa sua. Hec marca quandocumque et cuicumque tempore debito denegata fuerit, ille Miles Officialibus Curie hoc notificabit, et per eos si potest, hunc defectum stipendii sui recuperabit. Si vero per cos recuperare non voluerit, 2) baculum excorcitatum 3) super lectum Domini sui cum testimonio Domesticornm suorum circa noctem deponet, nec baculum illum aliquis amovebit, donce Archiepiscopus dormitum vadens eum illic recipiat. Si Archiepiscopus quesierit, quis hoc fecerit, et Miles ille stipendium suum per hoc recuperaverit, ipse cum Domino suo procedat. Sin autem, idem Miles in mane ad Dominum suum veniet, et flexis coram eo genibus cum testimonio duorum Domesticorum suorum oram pallii sui deosculabit, et sic licite repatriabit, quod nec Juris, nec honoris, nec rerum detrimentum exinde patietur. Si autem Archiepiscopus iratus pallium deosculari eum passus non fuerit, ipse testimonio ')

<sup>4)</sup> testimonium.



<sup>2)</sup> valuerit.

<sup>8)</sup> excorticatum.

duorum domesticorum suorum super hoc invocabit, et sic similiter licite recedet. Illi autem qui || minus p. 72. quam quinque marcas de Archiepiscopo tenent, si noluerint, in Expeditionem istam non ibunt, sed quilibet eorum Hersturam, scilicet medietatem reddituum feudi sui dabit. Hiis autem omnibus tam cum quinque marcis quam infra et supra beneficiatis Archiepiscopus hanc Expeditionem ante annum et diem denunciabit.

S. 5. Item omnium Ministerialium Beati Petri nullus sententiam Archiepiscopo dicet praeter solum Advocatum Coloniensem si opus fuerit; si presens non fuerit, sententiam dicet alius Ministerialis beati Petri, de quo Archiepiscopus eam requisierit.

🗣 6. Item Advocatus Coloniensis has XII Curtes Elvervelde, Heelden, Zuntze, Dutze, Merreche, Primmstorp, Lunreche, Deckstein, Blatzheim, Mertzenich, Rudinsheim sua habebit potestate et procuratione, ut Villicos in eis ponat et deponat, prout Domino suo expedire viderit: et quia Mertzenich et Rudinsheim a reditibus Episcopalibus alienata ') sunt, et Dominis aliis in beneficio concesse; ideo Burche et Bardenbach Advocato pro eis sunt deputate. Reliquas Curtes omnes Episcopales ipse Dominus Archiepiscopus in sua tenebit potestate, ut de Villicis pro sua voluntate ordinet et disponat.

| S. 7. Item nullus Ministerialium beati Petri p. 73. cum altero Ministeriali sancti Petri Monomachia 9 inire potest, quidquid unus adversus alium fecerit. Quodsi unus alterum pro libitu suo sine justitia occiderit, proximi illius occisi querimoniam coram Domino suo Archiepiscopo de occisore deponent. Quodsi occisor factum confessus fuerit, ipse in postestatem Domini sui judicabitur. Si autem factum negaverit, Archiepiscopus testimonio VII Domesticorum suorum, qui nec occisi nec occisorum cognati sint, eum de homicidio convincet; convictus in potestatem Domini sui judicabitur. Postquam in potestatem Domini sui judicatus est, sequetur Dominum suum omni tempore quocunque Dominus ierit cum tribus equituris et duobus servis, ita quod nullo tempore se conspectui Domini sui sponte ostendat, nisi forte inscienter vel in via, ubi Dominus ex inopinato per

<sup>5)</sup> alienate.

<sup>6)</sup> Monomachiam.

viam, quam venit, subito revertitur. Victualia et pabulum sibi et duobus servis suis, curia ei providebit. Sic autem Dominum suum continue sequetur, ut semper apud Priores Colonienses et Dominos Terre et apud omnes quos potest studiose laboret pro recuperanda gratia Domini sui, et ut inimicis suis de morte occisi reconcilietur. Anodsi hoc infra annum et | diem obtinere non valuerit, tunc Advocatus Coloniensis et Camerarius pariter recludent eum in Camera, que proxima est Capelle beati Thome sub palatio Archiepiscopi; ideo proxima Camera Capelle, ut per fenestram in Capellam intrantem singulis diebus divinum officium audire possit. Sic autem recludetur: Filum stammeum 1) de poste ad postem per medium hostii tendetur, et in utroque fine skillum cereum appenditur; 1) et quum Sol in mane ortus fuerit, hostium Camere aperietur, et usque ad occasum solis apertum stabit. Toto die sub protectione et pace Archiepiscopi securus ab hostibus suis Post occasum vero Solis hostium suum ita ab intus firmet, ut ab hostibus suis illesus et indempnis mancat. In hac Camera propriis expensis sustentabitur, ita quod Curia nihil ei providere. 9 Numquam cliam omnibus diebus vite sue egredietur, nisi prius recuperata gratia Domini sui et amicitia inimicorum suorum, quos de morte occisi sibi comparavit. Archiepiscopus tamen eum nunquam in gratiam suam resumet, nisi prius cum amicis occisi composuerit. Nunquam siguidem ut dictum est, inde egredietur, nisi certis temporibus anni scilicet in Nativitate Domini, in Paschate et in Festo Sancti Petri; habet etenim licentiam egrediendi in Natali Do- | mini per '') tres dies, in Pascha per tres dies, in Solempnitate Sancti Petri, quum Synodus Episcopalis celebratur, per tres dies, ut tunc universos Priores Ecclesie et Dominos terre et omnes amicos et domesticos suos moneat et roget, quatenus pro co intercedant; et post hoc triduum statim in Cameram suam non impetrata gratia revertetur, et sicut prius illic inclusus permanebit. Quodsi alio modo egressus fuerit, penitus totius juris sui tam synodalis

<sup>7)</sup> stamineum.

<sup>8)</sup> appendetur.

<sup>9)</sup> providet Kindlinger will (tenctur) im texte erginzen.

<sup>10)</sup> ger druckfehler bei Kindlinger.

quam secularis expers efficitur, et ab omni honore et dignitate sua destituitur; et si postmodum in Ecclesia vel in Seminario, vel in urbe, vel extra urbem, vel sub pacis tempore, vel extra pacem, sive quocunque loco, quocunque tempore fugatus, captus, occisus fuerit, illud omni vindicta carebit; et mortuus in Cimiterio non sepelietur. Quamdiu autem in Camera perseveraverit, per totum diem amici et cognati et noti ad eum licite ingredi et egredi poterunt, et loqui et esse cum eo, ita tamen, ut ingredientes et egredientes filum et sigilla nec rumpant, neque ledant. Uxor quoque sua poterit ad eum ingredi, et manere cum eo; si tamen prolem de ea intus genuerit, proles illa legitima non erit, et secularis juris expers manebit.

§ S. Item si Ministerialis Beati Petri Ministerialem Imperii ad Monomachiam coram Archiepiscopo vocaverit infra XV. Dies illos qui pugnaturi sunt Archiepiscopus utrumque eorum ad Imperatorem transmittet, ut coram eo pugnent, et Ministerialis Beati Petri illic justitiam suam prosequetur. Versa vice Imperator faciet; si Ministerialis Imperii Ministerialem Beati Petri coram se ad pugnam traxerit, ipse ambos ad Archiepiscopum transmittet, ut Archiepiscopus inde judicet, et quia hoc modo Imperator Ministeriales Beati Petri non judicat, sed eos ad Dominum ipsorum remittit, evidens est et manifestum, quod Nobiles Terre Coloniensis, qui Jurisdictionem in locis et terminis suis habent, nulla ratione habent judicare Ministeriales Beati Petri de allodiis et de capitibus suis; sed si aliquid contra eos habuerit, ") quod vel personas vel allodia eorum tangat, coram Domino suo Archiepiscopo querimoniam de eis proponat, 12) et justitiam suam ibi prosequantur.

S. 9. Item nullus Archidiaconus, nullus Decanus, rullus Ecclesiasticus Ministeriales Beati Petri jure synodali citabit vel excommunicabit sub aliqua re, quam aliquis eorum in persona propria commisit, nisi forte Decimas vel res Ecclesiarum in- || juste p. 17. invaserint vel sibi usurpaverint: si hoc fecerint, coram Archidiacono vel Decano vel Ecclesiastico de injuria respondeant in cujus terminis eam commise-

<sup>11)</sup> habuerint.

<sup>12)</sup> proponant.

runt. Alio modo si dignum correctione aliquis eorum quidquam egerit, Capellarius Archiepiscopi hoc de eis emendabit. Capellarius proximo die post Festum sancti Petri synodum suum celebrabit in veteri domo Archiepiscopi ante Capellam beati Joannis et in lapidea Cathedra ibidem sita ipse residebit, eruntque presentes illic beati Petri Ministeriales omnes, ut de Excessibus suis, quos personaliter commiserunt, Capellario suo tanquam Patri suo spirituali respondeant.

S. 10. Item singuli et omnes Ministeriales ad

- certa officia Curiae nati et deputati sunt. Officia quinque sunt; in hiis officiis servire solummodo debent Ministeriales beati Petri et specialiter illi, qui inter eos seniores inveniuntur. Illi autem servient hoc modo. Quilibet eorum per sex ebdomadas serviet in suo Officio, ad quod natus est, finitis his sex ebdomatibus ipse 13) cum licentia Domini sui domum ad propria redibunt, et alii loco illorum, prout ordo expetit, succedent. Quicunque autem licentiam domum redeundi quesierit, sic eam queret; veniet in presentiam Domini sui et ibi | dicet, sex septimanas suas expletas esse, et licentiam domum revertendi postulabit. Que si ea 14) a Domino denegata fuerit, osculabitur oram clamidis ejus, et sic recedat, nec in hoc offendisse debet Dominum suum. Si autem Dominus nullatenus eo carere voluerit, et benignitas Domini illum ad manendum induxerit, Dominus in Curia sua honeste, in quocunque servitio sibi placuerit, retinebit, non tamen ei deserviet in aliquo horum quinque officiorum, donec iterum terminus sex septimanarum per ordinem eum contingit.
  - \$\( \)\$. 11. Item in tribus solemptnitatibus anni, scilicet in Nativitate Domini, in Pascha, in festo sancti Petri Archiepiscopus XXX Milites de Familia de novo vestire debet. Vestes tales erunt: in Nativitate Domini, quia frigus est, dabit ipse cuilibet eorum Pennam gaseam gulatam, cum merdrino linilo et circumductam laco, coreo et sculpto, quod Erg dicitur, et pellicium griseum cum lacis rubeis gulis et amplis manicis. In Pascha et in festo sancti Petri, quia tunc calor est, cuilibet Pennam variam et pellicium

<sup>13)</sup> ipsi.

<sup>14)</sup> ei.

varium. Quodsi vestes dare noluerit, VI marcas cuilibet pro vestibus dabit: has autem vestes illi quinque Officiales, qui tunc temporis per septimanas suas ser- | viunt, certo loco accipient; reliqua XXV paria P. 79. Dominus pro voluntate sua reliquis militibus de familia sua ministrabit.

S. 12. Item quicanque Ministerialis beati Petri filios habuerit, mortuo patre senior filius obsequium Patris recipiet, et jus serviendi in Curia Archiepiscopi in suo officio, ad quod natus est, obtinebit. Quicumque frater suus Miles fuerit, nec adeo dives quin servire eum oporteat, ille cum Dextrario suo, Clippeo et Lancea in Curiam Archiepiscopi ante porticum beati Petri veniet, et si servo caruerit, ad lapidem descendat qui perforatus illic jacet; tunc habenas freni sui circa foramen lapidis deponet et lanceam per medium in foramen defiget et Clippeum appodiabit et hec omnia sine custode salva erunt, in pace 15) ex parte Archiepiscopi usque ad reditum suum habebunt. Deinde Ecclesiam beati Petri ad orandum intrabit, et facta oratione Ecclesiam egrediens domum Archiepiscopi ascendet, ibique coram Domino suo stans se Militem esse, et Ministerialem beati Petri profitebitur, atque fidelitatem et servitium suum Domino suo offeret. Et si Dominus eum in Curiam et Familiam suam tunc receperit, ac postmodum ille per annum integrum Domino suo laudabiliter servierit, Dominus pro gra- | tia et beneplacito suo eum inbeneficiare tenetur, et ille ei imposterum serviet. Si autem Dominus eum non curaverit, nec in familiam suam receperit, ille flexis genibus cum testimonio astantium oram pallii deosculabitur, et ad Dextrarium suum regredietur, et eo ascenso, quocumque voluerit, eat, et cuicumque voluerit, serviat. Si postmodum alicui Domino servierit, et Dominus ille Guerra 19 contra Archiepiscopum conceperit, Miles ille, si noluerit, ab hoc Domino propter Dominum suum Archiepiscopum non recedet. Si etiam Archiepiscopus illius Domini Castrum obsederit, et Miles iste in hoc Castro inventus fuerit,

<sup>13)</sup> Kindlinger verändert zwei worte uud bemerkt im texte (lege et pacem); wahrscheinlich muß die stelle sein: in pace, quam.

<sup>16)</sup> Guerram.

propter praesentiam Domini sui Archiepiscopi, non dimittet quin illo '') Domino serviat, et Castrum ejus, sicut melius potest, defendat; ita tamen quod nec rapinas nec incendia contra Dominum suum Archiepiscopum agat.

#### III.

#### CÖLNISCHES DIENSTRECHT. 1)

Ex Scrip-tura

Kind-

- S. 1. As Sente Peters Dienztmann van eirste Ritter wirt, so sall hie zu Colne komen an den durchhuolden Steyn, die liet in des Buschofs Hove, vnd sal || sin Pert vnd sinen Schilt da lasen, vnd sal in dat Monster gayn, vnd sin Gebet da sprechen. Van danne sal hie zu deme Buschove gain, vnd beden eme sinen Dienzt. Is id sache, dat hie is niet en neymt, so mach hie dan dienen weme hie wilt. Ayn weder den Buschof sal hie niet don.
- S. 2. Is id ever Sache of der Buschof bedarf, of Noit hait einger 2) siner Dienztlude, dat sal eme der Buschof XIIIIor Dage zu vorens sagen. As hie dan in sinen Dienzt komet, so sal man eme geven Vuoder, die IllIor Marc wert sin, vnd einen Peltz van zwen Marken, dar vme sal hie eme VI. Wechen dienen vnd niet länger: id en si dan, dat des der Buschof bas weder in verdiene, of hie leynt ) id eme van sinen eygen Willen.
- S. 3. Ever so en sal en geyn sente Peters Dienztman mit sime Husgenossen zweyen. Ist ever Sache dat der Buschof eyngen siner Dientztlude Schult gieft, so dat hie sinen Husgenossen dode, of gevangen neme, of mit Vnreichte ervoilge, des mach hie sich mit der sevender Hant entschuldigen. Of he des niet en deit of zu brengen mach, so is hie Liefs vnd Gutz deme Buschove gevrdeilt. Noch hie en sal en binnen Jare vnd Dage vur sins Herren Ougen nümmer komen, ayn u bi sins Herrn Gesinde mach hie wale komen, as hie wilt; vnd man sal eme da Spiese geven vnd sinen zwen Kneychten, vnd Vuoder zu drin Perden. Ist ever Sache, dat hie en binnen deme Jare vnd Dage sins Herren Hulde niet erwerven en

1) Nach Kindlinger.

<sup>2)</sup> eingen.

<sup>8)</sup> loynt.

mach noch en kan, so sal hie geurdeilt sin in Betin-Kamer, dat is in die Haichte vnder deme Sale bi sente Thomas Kirchen, da mach hie Misse vnd Mettene vnd alle sine Gezide horen, vnd sal da inne syns eigenen Gutz leven, die wile hie leift. Dan sal des Buschofs Schriver die overste der Düren up ewer Ende besegelin mit eyme roden siden Vademe mit des Buschofs Ingesegele. Vort mach hie ouch sin elich Wif darinn bi sich nemen of hie wilt: ever wint hie Kinder alda, die solen reichtlos syn.

- S. 4. Vort me of hie verholen of dümpligen vaqueme, so is dat Gut, da hie vme gedient hait, der Herren, und sin Eygen siner Negsten: und hie sal selve reichtlois syn, Ist ever Sache, dat die Negsten eme syn eygen niet hemmen ') so mach der Buschof dat selve Eygen lenen, weme hie wilt.
- §. 5. Ever so we gerent is zu minsten mit V. Marken Geltz, den mach der Buschof senden, die in dünct darzu alre beste sin, deme Keisere, ofs eme Noit were; || dat sal der Buschof deme Dienztmanne doch Jair vnd Dach zu vorens sagen, dan sal hie zu Reichte dienen. So we sich dan da ane versoumt, die sal siner Renten vortme darven. Wirt id eme ever binnen Jare vnd Dage gesaicht; so liet an sinen Willen, of hie dienen wille, of hie mach id bewisen an dat Halfschiet siner Jairgulten.
  - S. 6. Vort so sal der Buschof eyme eicklichen sente Peters Dienztmanne, die sich bereit eme zu dienen, as is eme Noit geburt, X. Marc Geltz geven vnd Vuoder, und einen graen Pelz wale an den Halz, vnd zwen Gesellen, einen guten Henxt zu eyme Somere wale gesadelt vnd beslagen, vnd zwa Bulgen, vnd da inne viere yseren Krampen mit den Slüsselen, die gehoren zu dem Aichtergereide vnd Vordergereide, vnd den selven Gesellen sal man XI. Elen Duchs geven, dat Bastart heyst.
  - S. 7. Ever sal der Buschof eyme eicklichen sente Peters Dientzmanne, die over Berch ') sint, alle Mayns eine Marc geven. Of hie der Marc niet en

5) Kindlinger schaltet hier die erklärung (trans Alpes) ein.

<sup>4)</sup> Kindlinger bemerkt im texte (dieses wort war etwas unleserlich). — es soll heißen en nemen oder etwas ähnliches. vielleicht aber geeruen, d. h. si proximi heredes deficient, sind keine erbfähige, oder überhaupt keine erbem da.

griet; so sal hie mit sinen Husgenessen manen sinen Heren reichte dienstlichen, dat hie die Seukt geve, zu deme anderen Male vnd zu deme dirden auch also. Of hie is dan ever niet geven en wilt, so sal hie || nemen eine gescheilde wise Hasselrude mit Gezüge siner Husgenossen, vnd legen die vnder sins Herren des Bussehofs ') Decken, vnd nigen eme mit sime Huofde, vnd küssen den Mantel der Decken, vnd dan van sime Herren scheiden. Anders ist hie sime Herren numme Reichts schuldich. As dit gedain is, so en is hie niet schuldich zu dienen me under dem selven Keyser, die dan leift.

- §. 8. Ever is enich sente Peters Dienztman, die zu minsten niet V. Marc Gulden hait, die en is sime Herren niet schuldich zu dienen; id en si dan, dat id eme sin Herre wale erstoren wille.
- §. 9. Dit sint die Dienztlude sente Peters schuldig, dat sie Nieman en haint zu antwerden, noch van Eigen noch van Halze, dan alleyne deme Buschofe, die ein Overster Richter is werklichs Gereichtis in deme Herzogeriche, vnd geistlichis Gerichtis in deme Buschdome.
- \$. 10. Vort en mach en gein sente Peters Dienztman sinz Eigens in eine ander Gewalt komen, id en si mit Willen vnd mit Rade sins Herren.
- \$\,\) 11. So we ever Verzichnisse sime Herren don wilt vme einge Sache, dat du vp syne Gnade; id en valle dan in sine Kamere, dat mach man mit LX. Schillingen besseren. Ever wirt Jeman vor-\|\ \text{ge-eischt}\) van sime Herren vme sins Amtz wille dat mach hie mit zwen siner Husgenossen behalden. Ever as hie vme dat Eygen, da inne hie noch sitzit, beschuldiget wirt, dat mach hie mit einer Hant behalden. Is id ever Sache, dat hie eingen Krut of Gewalt enbinen Haven lyt, dat mag hie behalden mit der Vurhaut vor sime Herren. Ever wirt ouch Jeman vurgeeischt van sime Herren, so en sal Nieman vme dat Vrdel gevracht werden ain ein Husgenosse desselven Reichtz.
  - 6) Bei Kindlinger steht die abgetrennte erste silbe von legen am schluße der zeile über Buschofs, und durch druckfehler sind die schlußzeichen verseist: Ies, Buschofstatt Ie-gen, Buschofs.

ı. **9**6.

§. 12. Vort solen vnse Lude vri sin van Tolle enbinnen vnsme Geleide, ain aleine Kremere.

5. 13. Die Hus, die Wir hain enbinnen Colne, die solen vri van Zinse syn des Hoifs, also lange sie vnse sint.

§. 14. Is ouch ') einch Sente Peters Dienztman, des Keisers of des Kuninx Dienztmann zu Kampe anesprechen wilt in des Buschofs Gereichte, dar vur sal der Buschof zu Reichte stain bis an den Kamp; van danne sall hie sie beide senden deme Keisere, under des Maicht vnd Gewalt sulch Reicht sal enden vnd geschien. In geliger Wys sal der Keiser deme Buschofe don.

Dit Reicht haint gemaicht Her Henrich van Alpheyn, vnd Anthonys Johans Sun van Molenheym, vme dat, ove ire || Herre in niet wale geluven en wille, dat sie dat bereit sint zu stedigen overmitz den Dienzt 9 den sie sente Petere haint gedain: want in ire Vadere dat wale erzalt haint, dat dat ire Reicht is.

<sup>7)</sup> se orgánson dat.

<sup>•</sup> Sindlinger schaltet hier die erklärung (diensteide) ein:

#### IV.

#### RECHT DER DYNSTMANNE TO MAGDEBORCH. 1)

Dyt is der dynstmanne recht des godes huses to Magdeborch.

§. 1. Dyt ys dat erste. dat dy dinstlude van magdeborch gewünnen hebben. dat nemen ordele vppe sy vinden en mach. he sy to dem herscilde geboren.

S. 2. Afft jennich ordel wert besculden. dat schal men brengen an dy palentze. vnd dy biscop scal dat

scheiden med den vyr amethmannen.

|| S. 3. Dy dinstman scal genen dem biscope to . 364. wedde eyn pund vnd dy dinstmenne scholen vnder ein geuen dry pånde to båte.

S. 4. Dat houe leen schal eruen vppe den sonen,

döchter, brüder, süster, vader vnd müder.
S. 5. Uppe dat houeleen der dinstlude heft dy

Bisscop neyn angevelle.

S. 6. Aft eyn dinstman steruet sin negeste des swerdes schal syner kinder vormunder sin.

S. 7. Dy bisscop mach nenen dinstman voruesten, he en hebbe irsten vorloren sin houerecht, med rechte.

S. 8. Afft yennich dinstman vppe den anderen heft eyne gemeyne clage, dy bisscop schal jenem bescheiden eynen dach ouer virceynnacht, in welke stad he wil, dy des bisscopes is.

S. 9. Afft dy bisscop sprykt, vppe jennich gåt, dat dy dinstman vnder em heft, vnde in syner walt, dy bisscop scal em besceiden eynen dach, yn eyne

stad vor to komende.

1) Nach Gaupp, mit dem einzigen unterschiede, daß wo dort Art. primus. Art. II. Art. III. u. s. w. steht, hier die entsprechenden \$8. gesetzt sind, und wo dort u, b, hier, der handschrift entsprechend, u, u steht.

\$. 10. Afft eyn dinstman gåd heft in siner walt, dy bisscop mach des em nicht nemen ane ördele.
\$. 11. Ayn dinstman dy wyle he eyn kint is, mach nicht vorköpen sin gåd ane synes vormånders willen.

\$. 12. Afft jennich dinstman wyf nymmet, dy dinstwyf ys, id sy to magdeborch, eder to alssleue, edder to engeres, edder to beuera, edder to berga, dy kindere volgen dem vadere. vnd behalden doch in beyden haluen ere recht.

#### V.

# RECHT DES STICHTES TO HILDENSEM.

#### Recht des Stichtes to Hildensen.

Bruns. s. 168.

Dit is dere denestmanne recht to Hildensem (§. 1.) wen en bischop ghekoren is un ghestedeghet wert un sine gave van deme rike untfangen hevet, so is dat recht, dat he sinen denestmannen enen dach legen scal, so scullen se vor ene komen un hulde don. De ed scal aldus luden: dat ek minem heren deme bisschoppe N. also truwe un also holt si also dor recht en denestman sime heren scal eme helpen to haldene sine bisschopliken ere weder aller malliken ane weder dat rike. Dat mi got so helpe un de hillighen. So delet men en to rechte al ere hovelen mit ordelen, so is des recht bischope | sime . 161. denestmanne to huldene un to helpene to al ereme rechte. (§. 2.) Wedersprecke de bischop dat hovelen deme denestmanne dat is deme denestmanne var to behaldene mit sime ede (§. 3.) och is dere denestmanne recht dat se ore hovelen nemene laten ne moghen ane erven ghelof de en evenbordich sin. (§. 4.) Et ne mach ok neme biscope ledich werden, dewile jemant is de sek to deme busmete gheten mach, et si wif eder man. (§. 5.) Sterft en denestman dewile sin wedewe, de erve ') ebenbordich is, mit eren kinderen sitten wil ane man, so ne mach sek nemant to dere vormuntscap ten. Nimt se ok enen man, de kindere nemet al dat erve of se to eren jaren komen sin, sint se aver binnen eren jaren, so vorsteit se ore rechte vormunde.

(§. 6.) Koft en denestman deme andern sin rechte hovelen af mit ervenlove, dat is eme negher to be-

· .

Nach Bruns, bei welchem jedoch die eintheilung nach \$\$, fehlt.

**<sup>3</sup>**) emc.

haldene mit recht, eme tughe den men et eme ge-breken moghe. ') Hedde en denestman hovelen gekoft, dat mach he laten ane ervenlof. (§. 7.) Welk denestman den andern vorclaghen wil umme hovelen eder umme scult, dat scal to utgheledeghen daghen gescen, dar scal he rechtes pleghen, vorsumet he dre daghe, so scolde men eme dene verden dach mit wiscap vore deghedingen, ne queme he denne nicht vore des, mochte men ene mit der wiscap vortughen den he des mochte untgan, he is ok vore iudere ') clage vorwunen, so scal de bisscop deme kemerer beden, dat he ut des beclagheden mannes were richte, ne hevet he nene were, so scal de cleger mit deme kemerer uphalden vor . 162. sin ghelt. | (§. 8.) Dat hogheste wedde weder dene biscop umme recht dat is en nighe hildessemesch put. (§. 9.) Gift de biscop scult sime denestmanne, he scal eme antworden vor sinen denestmannen. Juwelk denestman scal ok antworden allen gheistliken luden, de deme biscope underdan sin vor deme bisscope un dewile he dar rechtes pleghet, so ne scal men ene nerghen anders laten. (§. 10.) Were ok dat en denestmann des bisscopes hulde vorlore un vorclaghede he ene vor sinen denestmannen darumme so vinde men eme to rechte, he scole an sine kemenaden komen, de scol men besluten mit eneme sidenem vademe, dar he scal he nicht ut komen, he untrede sek der scult mit minnen eder mit rechte. (§. 11.) Were ok ener claghe not deme

- 8) Wie so vieles andere ist wol auch die lesart dieser stelle unrichtig; doch übersetzt sie, mit manchen zusätzen, Eisenhart: Quando ministerialis ab allo verum beneficium consentientibus huius heredibus emit, meliori ture possideat (quam ille, qui vendidit), nisi venditor testibus probet, se (beneficio vendito) victu cariturum. es möge dieses aber ein beispiel einer mislungenen übersetzung sehn wie viel besser hat dagegen der abdruck, den Zepernick mittheilt: to behalden mit rechteme tughe, den. überhaupt lehrt sorgfältigere vergleichung und nähere betrachtung, das hier die verdächtigen lesarten, die wir bei Brussinden, wo Eisenhart noch mehr verworrenheit hineisbringt, durch bessere wiedergegeben werden.
- 4) he is ok vort in dere clage. Eisenhart liest in were und übersetzt: Cui obligationi si se subducere velit, etiam actionis vestrae pro confesso habeatur.

denestmanne over dene biscop, he scolde one vor sinen denestmannen vorclaghen, so vinde men eme to rechte he scolde enem richtere setten an sine stat, vor deme scolde he eme rechtes pleghen. (§. 12.) Besterft ok en rade ne is dar nen dochter, so nemet et de sone. Dat selve is ok umme dat herwede, ne is dar nen sone, so nemet et de dochter.

Bel Zepernick finden wir am ende dieses dienstrechtes s. 492. 498. folgendes:

Von einer andern hand mit kleinerer schrift, jedock aus dem fünfzehnten seculo, folget:

Nota. Oft eyees mannes here storne ane mannes leneruen, vnd de man nicht en wiste, we de ouerheie were van weme scolde de man sin len fan, oder wo mochte de man ton dat he sik nicht vorswege.

Nota. Eyn man heft lengod van eyner Ebbedeschen eder Priorine, eder des gelik, vnde de Ebbische werd entsat vnd dar eyn andere Ebedesche koren, darf de man ok ander werne sin len entfan, van der nygen nachdem de entsatte noch lened? Die q. in learecht, nemend ne darf etc. Cap. 16. Odefridus in summa sua de ven fendorum. quibus modis.

Nota. Mach en here weygeren dat he sines mannes eijelke wif nicht beliftuchtige myt sines mannes gude eder nicht? Dat mag de here wol weygeren van rechtes wegen, vad van gnade wegen mach he id don. Jedoch beienet de here dat wif, so heft se lenrecht, lenrecht c. ll. papen etc, et nota lant recht L. I. c. 21. Morghengaue. L. III. c. 75.

Eyn stad voriende deure enen heren de here wand enen anderen hern en slod af dar de denre mede weren, de here de dat slod vorlor beschuldede de stad dar vmme dat ere deure dar mede gewest weren vnvorwaret erer ere. De rad sede dat were on unwit-lik dat me se darto bederuen wolde, vnd se hadden oren denre des nicht beualen. Ok so moste de denre in stad nicht by enen dage vnd ener nacht. Ok so moste de denre in de stad nicht bringen dat se genommen hadden. Na dem dat de stad hir aldue by gebaren hadde so bleues de stad sunder Boite.

Note. Hans von Hardenberge wand Stoffenborch also myd hulps der denre to Brunswie etc. Item de Bischop van Mynden wand — weiter sind diese noten nicht vollführet.

#### VI.

#### LEGES FEUDALES TEKLENBURGICAE.')

Ludewig. p. 297.

#### Leges feudales Teklenburgicae.

Otto Dei gratia comes in Tecklenburg, omnibus, hoc scriptum intuentibus, utriusque uitae salutem. Notum sit omnibus praesentem paginam inspecturis, quod ius nostrum et ministerialium nostrorum tale est, perpetuo cum haeredibus nostris tale esse decreuimus.

- §. 1. Primum est, quod ministeriales nostri, infeodati, cum per nuncium nostrum infeodatum ante ad quatuordecim dies, ad nostri castri munitionem uocamus, uenire tenentur et per quatuor se- primanas residentiam in castro nostro facere, propriis expensis, et per hoc per circulum illius anni libertatem nos seruiendi consecuti.
  - \$. 2. Secundum est, quod si fortior nobis, uel quicunque nobis uellet inferre uiolentiam, si de consilio nostrorum ministerialium ipsi iustitiam facere uolumus, quamdiu iuris ordinem hoc modo persequimur, praefati nostri infeodati corpore et rebus nobis seruire tenentur. Si uero, iuris ordine praetermisso, potestatem agere uellemus, praeter nostrorum consilium, a seruitio hoc modo nostro sunt immunes.
  - §. 3. Et licet praedicto modo in castris nostris seruire teneantur; si tamen, extra castra, cum ipsis facta nostra disposuimus, in expensis nostris eosdem exhibere tenemur. Illi uero, qui, loco ministerialium nostrorum, sunt infeodati, eorum iure censentur excepto iure haereditatis, quod Herrwede dicitur.
- §. 4. Ministeriales uero nostri a nobis infeodati, si in necessitatibus se nobis exhibuerunt, in seruitio nosp. 299. tro [] in nobis 2) necessariis procurare tenemur, et
  - 1) Nach Ludewig, mit bezeichnung S.
  - 2) omnibus.

per hoc, quod sic nobis exhibuerunt, fidem suam sal-

- S. 5. Si uero ex detrectione ') alicuius ministerialis noster fuerit diffamatus apud nos, ipso ad nos uocato et ministerialibus nostris indicato ipsum audire tenemur, et secundum *eorum sententiam* causam eius iuste terminare. Si uero contrarium facere uellemus, Dapifer noster per annum et diem ipsum in coquina cum familia nostra procurabit, cum ministerialibus ') suis cum ipso, et pro iure et gratia apud nos intercedentibus. Si uero his contemtis contrarium uellemus, in palatio episcopali Osnabrugae per annum et diem est procurandus, Osnabrugensi episcopo cum sua ecclesia, cum ipso et pro ipso ius et gratiam medio tempore a nobis postulante. Si uero nec hoc uellemus, iuri et libertati ministerialium nostrorum contradicimus, hac obseruata disciplina, quod in praedictis duobus terminis, talis, de quo agitur, faclem nostram euitabit, tali reuerentia gratiam nostram captando.
- | §. 6. Si uero ministerialis noster ausu temerario p. 300. succensus, absque lumine et camerario dormitorium uxoris nostrae dicatur introiisse et super hoc fuerit infamatus et iure, quo conuenit, fuerit conuictus, bona que a nobis tenuit, libere ad nos redibunt, et gratia nostra carebit. Item si aerarium nostrum absque camerario nostro introiuit et ibi deprehensus fuerit, si super hoc conuictus fuerit, bona quae a nobis tenuit, libere ad nos redibunt, et gratia nostra carebit. Item si mortem nostram machinatus fuerit, uel in honoris nostri depressionem conspirauerit, et iure super hoc conuictus fuerit, bona sua ad nos redibunt, sicut praedictum est, et gratia nostra carebit.
- \$. 7. Item si aulam imperialem ire disponimus, ministerialibus nostris pluribus uel paucioribus assumptis, ipso ') in expensis nostris exhibere tenemur, et in omnibus necessariis iisdem prouidere. Profecti uero in pedem alpium, si transalpare uolumus, ipsis liberum est redire ad sua, nisi de bona uoluntate

Ludewig schaltet zur erklärung (delatione) in den text ein.

<sup>4)</sup> comministerialibus statt cum ministerialibus.

<sup>5)</sup> ipsos.

p. 201, sua se- || qui nos uoluerint trans Alpes, reuertentes

exhibere tenemur usque ad sua.

S. 8. Si uero ministerialibus nostris aliquis uiolentiam uult inferre, et ipsi, quod iuri pareant, coram nobis fuerint protestati, ipsos in castrum nostrum recipere tenemur, et quandiu iuri paruerunt, corpore et rebus iuuare tenemur.

- §. 9. In bonis uero hereditariis, in quibus nascuntur nostri ministeriales, quamdiu in cognatione siue genealogia uir uel mulier inuenitur, cui talium bonorum lus uel actio competere possit, huc bona ad nos tanquam uacantia, redire non possunt. Eodem iure censentur, qui iure ministerialium a nobis tenent, excluso eius iure hereditati, 6) quod Herryvede dicitur.
- S. 10. Si uero filius ministerialis nostri uel haeres legitimus, si filius non est, patre praemortuo intra annum et diem, ius quod Hervvede dicitur, in castro nostro nobis uel camerario nostro, si praesentes p. 302. non sumus, praesen- || tauerit, ius bonorum suorum per hoc saluauit; si uero praesentatum, nec per nos nec per Camerarium nostrum recipere uellemus, sub testimonio Castellanorum hoc relinquet, et sic iterum ius bonorū suorum saluauit, per equum meliorem praemortui, uel cum dimidia marca, si equus non est, Herwedium exsoluit, dummodo loco et tempore hoc exhibeat, sicut praedictum est. Si uero intra annum et diem, ex contumacia uel alia causa exhibere hoc noluerit, bonorum suorum ius per-dit. Qui uero propter legitimam necessitatem exhibere non potuerit, uel quia est percgrinus, uel ex legitimis causis detentus, si necessitatem euadit, qua hora de praemortuo sibi innotucrit, ab eadem praedictum anni et diei competit, ad Herwadium exhibendum, eo modo quo praedictum est.
- §. 11. Item si ministerialis noster moritur sine legitimo herede, et unus ex cognatione, de qua plures P. 303. agere possunt pro heredita- i te, alios in dolo praeuenerit, equum praemortui pro Herwadio exhibendo, si quilibet aliorum, quibus haec actio competit, dimidiam marcam exhibuerit nobis debito loco et tempore, sicut praedictum est, eodem modo illos audiemus, sicut illum, qui primo nobis exhibuit equum. Item exhibitio Herwadii per tutores eorum, qui

<sup>6)</sup> hereditatis.

sunt minorennes, eodem modo loco et tempore completur, sicut per heredes ipsos, qui sunt legitimae aetatis.

- S. 12. Item ministerialis noster proprietatem hereditalem non potest plus alienare, quam nobis infeodata.
- \$. 13. Item si duo ex nostris matrimonium contrahunt, habentes duas hereditates, si sine herede moriuntur, hereditates reuertuntur ad stipitem, a quo processerunt.
- \$. 14. Item si duo ex nostris contrahunt, transacta nocte, qua condormierunt, mane ususfructus bonorum || uiri est dominae ac si ipsum a nobis in feodo p- 301. recepisset.
- S. 15. Item si aliquis ex nostris ditioribus suum comministerialem uellet opprimere, uel iniuriose tractare, et oppressus suas iniurias suis comministerialibus notificaret, deinde necessitate compulsus, querelam coram nobis proponeret, et iniuriatorem tribus nostris nunciis infeodatis ad iudicium legitime uocaremus, etsi 7 uenire contemneret, iniuriator tenetur nobis pro emenda in dimidio talento et ministerialibus nostris in dimidio, ac si reus de culpa querelae conuictus esset.
- §. 16. Item ministeriales nostri uel ipsorum seruientes uel homines pertinentes, in locis in quibus aguntur nostra iudicia, obligari non debent; item currus ministerialium, nostrorum cibaria deferentes a quolibet telonio nostro sunt immunes.
- §. 17. Item si pro iure mi- || nisterialium nostrorum p. 305. iudicio praesidemus et contingat diuersas a diuersis proferri sententias, nolumus alicuius praeiudicare sententiam, nisi a progenitoribus suis noster sit natus ministerialis.
- \$. 18. Item bona nostra infeodata, in quibus cognati ius hereditarium expectant, bonorum illorum proprietatem alienare non debemus, nisi uoluntate et permissione eorum, qui haec bona expectant. Item recipere non debemus in ministerialem aliquem, ut hereditatem subintret, quae primis heredibus patre

praemortuo debetur. Item inter legitimos coheredes iunior principalem domum hereditatis possidebit.

§. 19. Item si ministerialis seruo uel censuali conp. 306. dormierit, puer qui ex iis nascitur, Camerlingus erit, ||
si uero consequenter cum ministeriali contraxerit,
legitima libertatis iura retinebit. Vt autem haec iuris nostri et ministerialium approbatio rata et inconuulsa maneat, nec nullo unquam tempore de ea nobis dubitare ualeat, praesentem paginam, approbationis seriem continentem, sigillo nostro duximus roborandam &c. (L. S.)

#### VII.

## ROTULUS OFFICIORUM HAINOIENSIUM.

- (§. 1.) Pateant universis presentibus et futuris ministeria curie Hainoiensis jure hereditario possidenda tam in dominatione Montensi quam in dominatione Valencenensi et Ostrevanensi consilio curie Hainoie et consensu communi ipsorum ministeriolium 2) per fideles principis illustris domini Fernandi Flandrie et Hainoie comitis Willelmum scilicet dictum patruum et Gillebertum tunc temporis montensium ecclesiarum prepositum conscripta et prolata ad perpetuam memoriam ut ipsa | scripta p. 178. penes ecclesiam beate Waldetrudis montensi 2) et penes ecclesiam sancti Johannis Valencenensis custodienda permaneant ut si necesse fuerit quandocumque ad ipsa scripta recurrantur. 4)
- (§. 2.) Willelmus quoque predictus qui Balduini comitis flandrensis et hainoiensis principis illustrissimi et postmodum imperatoris Constantinopolitani patruus extiterat, predictus etiam Gillebertus qui multis temporibus ecclesiarum Montensium preposituras obtinuerat et a pueritia sua in curia Hainoie usque ad senilem ætatem educatus fuerat predicta ministeria sicut ea audierant et viderant et tam a ministris senioribus quam ab aliis viris sane opinionis plenius didicerant que sequuntur conscribi fecerunt.
- (§. 3.) Sciendum igitur quod dominus de sancto Oberto ille scilicet qui in villa sancti Oberti munitionem habet et advocatiam dapifer qui || vulgariter p. 176. senescalcus dicitur summus est senescalcus totius
  - 1) Nach Delmotte, dem aber die hinzugefügten SS. fehlen.
  - 2) ministerialium.
  - 3) montensis.
  - 4) recurratur.

comitatus Hainoie tam în dominatione Montensi quam în dominatione Valencenensi et in Ostrevanensi et est caput senescalcie sue omnia que habet în villa sancti Auberti habet etiam de eadem senescalcia plura alia bona ad manus suas et que ab eo tenentur în feodo ad eamdem senescalciam pertinentia.

- (§. 4.) Dominus Berlemontis summus est camerarius in toto comitatu Hainoie tam in dominatione Montensi quam in dominatione Valencenensi et in Ostrevanensi.
- (§. 5.) Dominus de Alneto summus est pincerna in toto comitatu Hainoie tam in dominatione Montensi quam in dominatione Valencenensi et in Ostrevanensi.
- (§. 6.) Harduinus villicus Montensis depifer est p. 177. dominationis Monten- || sis per deversus montes usque ad aquam de Morcinpont summus post illum de sancto Oberto.
  - (§. 7.) Iwanus de Frameriis emptor est escarum ad coquinam pertinentium et ipsarum custos escarum et participat cum coquis in jure coquine ad ipsos pertinente et cum eo Gonterus coquus.
  - (§. 8.) Coqui sunt præterea Geraudus et Robertus Theobaldi filius.
  - (§. 9.) Hæc duo ministeria Geraudi scilicet et Roberti accommunicata fuerunt aliis ministeriis coquorum per gratiam domini comitis Ilainoie et per consensum ipsorum corumque a multis annis retroactis ratione duorum ministeriorum coquine in Valencenis olim vacantium tertium vero est heredis Walteri posterius scripti.
- (§. 10.) Margareta canonica Montensis filia Reneri Montensis militis, pincerna est cujus precepto p. 178. vinum ad curiam apportatur et in curia in || mensis propinatur et de ministerio suo quod si velit propria manu debet vinum propinare coram domino comite vel coram domina comitissa.
  - (§. 11.) Si vero ipsa absens fuerit ministerium Nicholai de Rues quod quondam fuit illorum de Haverec et ministerium quod fuit Lisiardi de Novellis debent ministerium illud omnino explere si vero dicta Margareta presens fuerit per ipsius dispositionem

duo dicti Nicholaus scilicet et heres Lisiardi debent vinum in mensis propinare,

- Walcherus de Craco vinum ad curiam (S. 12.) apportatum in vasis debet conservare et in cyffos vel in ollas ad propinandum infundere quod quidem ministerium acquisitum fuit ab heredibus Romundi.
- (S. 13.) Latores vini et cujuslibet poculi sunt Harduinus et heres hodierne uxoris quondam Gossuini calchearii.
- (S. 14.) Sapientia de Hion panitaria et ipsius precepto portatur panis ad curiam a domo pistoris hereditarii seu a venditoribus et de ministerio suo est custodia turris et receptio pasnagiorum in nemoribus Montensis.
- (S. 15.) Petrus de Buseleria cujus avus fuit Walcherus facit panem portari ad curiam a domo pistoris seu a venditoribus unde quidem contentio est et diu fuit inter minis- || tros curie declarandum si pa- p. 179. nem proprio corpore suo vel propria costagia sua seu per costagiam domini comitis panem debeat facere portari cum satis constet quod a sexaginta vel pluribus annis panis ille per costagiam domini comitis portatus fuerit.
- (§. 16.) Pistor hereditarius faciendi panem comitis et curie est Bernerus agnomine Malascherie cujus ministerium quondam fuit Herberti.
- (§. 17.) Custos panis apportati ad curiam et mensalium est heres Engelberti de Gamapia Johannes scilicet.
  - (§. 18.) Impositor mensarum et mensalium super mensas et portandi panem post panitarium ad serviendum et distribuendum in curia, est heres Thome de Craco et ministerium illud obtinere debet quousque per gratiam Dei ad panitariam duacensem redire potuerit.
  - (§. 19.) Heres dicti Thome de Craco hostiarius est de ministerio acquisito quod olim fuerat Lamberti ostiarii.
    - Gossulnus janitor est. (§. 20.)
  - (S. 21.) Heres Amandi camerarii in toto comitata ct dominatione Hainoie post dominum de Berlainmont camerarius est et habet de ministerio suo pallia seu capas omnium qui hominagium faciunt domino comiti Hainoiensi.

- p. 180. [16] (S. 22.) Et est in dominatione Hainoiensi ministerium quoddam quod fuit Herberti qui Camerarius dicebatur et erat de ministerio suo facere candelas precepto camerarii et per pondus camerario factas administrare etiam aquam ipsi camerario ut ipse camerarius eam porrigat comiti et comitisse ipse autem minor camerarius clericis et militibus aquam debet porrigere sed de ministerio illo inter heredes contentio est et est illius officii facere lectos necessarios curie.
  - (§. 23.) Renerus Anselmi quondam filius scutellarius est.
  - (§. 24.) Walterus figulus Adam aguomine bone vite filius ministerium habet ministrandi ad curiam ollas figularias tam ad cameram quam ad coquinam et ad vinum propinandum necessarias et licet ei accipere terram in Warescagio montensi seu in nemore comitis officio suo necessariam.
  - (§. 25.) Heres Amolrici <sup>5</sup>) agnomine Morselli precepto panitarii Montensis debet condere lardarium comitis et est contentio supra ministerio illo utrum p. 181. ministerium illud te- || nere debeat a domino comite vel a panitario et sic remansit indiscussum attamen non minus ministerium suum interim debet explere.
    - (§. 26.) Martinus clericus ministerium habet custodiendi claves cellarii quod de gratia domini B. comitis Flandrie et Ilainoie et postmodum imperatoris Constantinopolitani et Marie comitisse Gilleno patri suo traditum fuit.
    - (S. 27.) Heres Lamberti Mohier 6) ministerium habet quasdam colligendi redditus comitis in agnis et avena in villis circa montes quod ipsi Lamberto ex parte matris sue Sapientie provenerat.

Ministeria dominationis Valencenensis citra aquam de Morcinpont per deversus Valencenas.

- (§. 28.) Balduinus de Lobiis dapifer id est senescalcus hereditarius de ministerio quod olim fuit Amandi militis de sancto Salvio.
  - 5) Amalrici.
  - 6) Meyer.

- (§. 29.) Walo Manasseri filius emptor escarum coquine et earum computator et conservator.
- (§. 30.) Walterus coquus est de hereditate matris sue sibi proveniente et cum aliis coquis in eorum jure participans idem etiam Walterus hostiarius est ex parte uxoris sue que fuit Nicholai filia et participans ex consuetudine antiqua cum hostiario dominationis montensis et equoso 7 hostiarius Montensis cum codem Valencenensi participans.
- || (§. 31.) Heres Egidii de Attrebato pincerna ex p. 182, acquisitione facta a Gillemero quondam fratre Nicho-lai agnomine Monachi.
- (S. 32.) Heres Balduini de Valencenis post dictum Egidii heredem pincerna est.
- (§. 33.) Heres Petri conservator vini et infusor in vasa vel in cyphos.
- (§. 34.) Heres Heluini summarii et Gonterus cabos <sup>8</sup>) portatores vini et cujuslibet poculi.
- (§. 35.) Heres ejusdem Heluini summarii panitarius ex acquisitione facta ab herede Roberti Baiuli.
- (§. 36.) Fremerius portator panis et est de ministerio suo quod debet facere focum in Valencenis.
- (§. 37.) Hostiarii autem ubique debent facere focum præter in Valencenis.
  - (S. 38.) Heres Landrici scutellarius est.
- (S. 39.) Heres Herberti dicti camerarii minor camerarius est in dominatione Valencenensi et debet custodire cameram et facere lectos et precepto camerarii facere candelas et reddere eas camerario per pondus et porrigere aquam clericis et militibus et camerario ut porrigat eam comiti et comitisse.
- (§. 40.) Scutellarii tam Montensis quam || Valen- p. 183. cenensis habent panem salis coram comite et coram comitissa et dapifero.
- (§. 41.) Similiter minores camerarii habent panes quibus candele affixe sunt coram comite et comitissa et coram dapifero.
- (S. 42.) Heres Lamberti cognomine Haverec camerarius est comitisse Hainoie ubique locorum et

<sup>7)</sup> eque sit.

<sup>8)</sup> cabas.

ministerium illud concessum fuit quondam hereditarie intercessione nobilis domine Margarete olim comitisse Hainoie quia ipse Lambertus duxit in uxorem Helvidem que de Flandria cum ipsa domina Margareta ad ejus obsequium venerat cum ipsa Margareta nupsit Balduino comiti qui in medio monasterio Montensis 9) sepultus est et hoc factum fuit salvo jure Amandi camerarii.

- (§. 43.) Henricus Malbodus venator est hereditarius.
- (§. 44.) In Ostrevantia est dapifer heres Adde de Hordeng.
- (§. 45.) Heres Wettici agnomine Papelart pincerna tum et heres Arnulfi Manekin coquinatum reclamant.
- (§. 46.) Ministrorum curie est ut saltem primogenitus filius ministri ingressum semper habeat ad p. 184. curiam || ut instruatur ad officium cui succedere debet.
  - (§. 47.) Nulla tenura ministeriorum curie alicul suffragari potest quin semper recurratur ad veritatem centum annorum.
  - (§. 48.) Quilibet minister ministerium suum dare vel vendere potest cuicumque voluit si gratiam et favorem domini comitis inde habuerit non obstante propinquitate filiorum vel filiarum fratrum vel sororum seu aliquorum proximorum suorum.
  - (§. 49.) Si ministri curie majorum ministeriorum milites in curia fuerint habent procurationem suam cum duobus equis si vero milites non fuerint cum solo equo.
  - (§. 50.) Si vero milites in armis fuerint habent procurationem suam id est vadia ad modum aliorum militum commilitonum comitis.
  - (§. 51.) Sciendum quippe quamdam olim motam fuisse questionem a ministris militibus dapiferis scilicet panitariis et buticulariis contra comitem super eo quod a domino comite reclamabant de jure vestes sibi debere dari Amandus de sancto Salvio dapifer Valencenensis obsequium suum domino comiti in duabus sublimibus curiis apud Hagenoam scilicet deinde apud Mogontiam exhibere denegavit propter defectum ves-
    - D) Montensi.

tium deinde communicato consilio ministrorum curie adjudicate fuerunt et '°) || vestes ad modum commi- p- 185.- litonum comitis et liberationes suas '') ad modum commilitonum comitis de ceteris vero remansit indiscussum.

- (S. 52.) Heres etiam Amandi camerarii debet ubique equitare cum comite.
- (§. 53.) Coquis et hostiariis cum domino comite equitantibus ipse comes dabat vestes aguinas 12) pallia scilicet et tunicas.
- (S. 54.) Castellanus Montensis habet de jure quod cum prædictis ministris de eorum jure debet judicare et testificari.
- (§. 55.) Omnes ministri curie de ministeriis suis debent computare coram senescalco.
- (§. 56.) Si comes in exercitu fuerit ubicumque locorum ministri sui omnes tam magni quam parvi debent esse cum ipso ad corpus ipsius conservandum et in expensis ipsius comitis.
- (s. 57.) Si quis ministrorum per senectutem nimiam vel per affolationem corporis in paupertatem incidit ita quod non habeat unde se possit sustentare debet ei dominus comes providere modeste necessaria in victu et vestitu.

<sup>10)</sup> el.

<sup>11)</sup> sune.

<sup>12)</sup> agninas.

#### Berichtigungen und zusätze.

- 9. not. 16. die angelsächischen stellen hier und anderswo nach Schmid, daher auch z. b. sio, hio für seö, heö. u. dgl.
  16. zeil. 20. l. skalks.
- 81. not. 452. bei der stelle aus dem Annoliede sind die eigentlich allein hierher gehörenden verse übergangen. v. 300. 301.
   Wiliche Knechti dir werin,

Deist in heidnischin buchin meri.

- s. 90. not. 503, vgl. freih, von Freyberg altdeutsch, gerichtsverf. s. 86. not. k.
- a. 90. not. 503, vgl. freih. von Freyberg altdeutsch, gerichtsverf. s. 86. not. k.
  s. 100. not. 577. Indem Oswald seine mannen zu dem zuge nach der "heidnischen känniginne" auffördert, sagt er zu königen, herzogen, grafen, edeln bischöfen und dienstherren. Sant Oswaldes leben. v. 1495.

  darumbe sö sult ir mir triwe erzeigen, wan ir sit al min eigen.
  dà zuo gibich in richen solt, beidin, silber und ouch golt. ich wil in lihen unde geben,
  al die wile ich hän daz leben.

  a. 129, not. 696, und. s. 131. not. 713. beide stellen fast wärflich einstimmend mit Kansen.

- s. 129, not. 698. und s. 131. not. 713. beide stellen fast wörtlich einstimmend mit Kayser recht. IV. 1. p. 112, 113.
- s. 158, not. 836. vgl. Sant Oswaldes leben v. 179. iwer vriunt ode iuwer eigen.
- s. 170. not. 908. daher auch die poetischen ausdrücke: des Todes, des Winters wäpen tragen. Grimm mythologie. s. 437. 490. hei der personification beider.
  s. 202. not. 1012. besonders Grimm mythol. s. 376. ff. vielleicht leitet spätere untersuchung noch zu weitern außeltlijen über die würde des marschalls durch die heilighaltung des pferdes.
- heilighàltung des pferdes.

  223. not. 1142. die verbindung des namens dieser scararii mit dem besitze von besondern grundstücken, von scharhufen in der unfreien mark, und dahin gehörenden diensten, erhellt auch noch aus dem gebrauche des namens scarhuvere statt scararii, lib. Iur. archiep. Trevirens. sec. XIII. c. 10, § 13. ap. Lacomblet archiv f. gesch. d. Niederrheins. b. l. s. 322. Camerarius est magister omnium scarhuven, glashuven, peremintinuvere. Scarhuvere dabuut Archiepiscop somnium scarhuven, glashuven, peremintinuvere. Scarhuvere dabuut Archiepiscop somnium scarhuven, glashuven, peremintinuvere. Scarhuvere dabuut Archiepiscop somnium scarhuven, glashuven, dag sie wie eine leibwache den erzbischof umgeben hätten. ihre dienste erscheinen im gegentheile bäuerlich, ihre abgaben werdes wegen ihrer scharhufen entrichtet, und bestehen, wie überhaupt bei niedern umfreien der fall ist, aus vieh, früchten und statt deren aus mägigen geldsummer, vgl. ib. c. 13, §, 5, p. 331. c. 2, §, 2, p. 311. c. 22, §, 2, p. 326. c. 13, §, 7, p. 331.
- §. 7. p. 331.
  s. 238. not. 1225. ob auch andere hausämter, und nicht blog einzelne leistungen unter den hausbeamten, z. b. etwa die stelle des marschalls, ebenso durch frauen verselnen werden konnten, als das schenkenamt? wenigstens linden wir vorzüglich hier schenkinnen genaunt, schon angelsächsische gesetze erwähnen im bausdiente vorzugsweise der schenkin, vgl. not. 16. 24., nicht der cameraria, mareschalla wer aber erinnert sich nicht zugleich der öskmeyjar und valkryfur, die is Valhöll göttern und einheiren das trinkhorn reichen und den tisch hesorgen? oder Freyjas, die beim gelag der Asen einschenkt? s. Grimm mythol. s. 236. wis schon nach der vorstellung der Griechen Hebe den göttern wirzug korrozist.

- schon nach der vorstellung der Griechen Hebe den göttern virtag gerozum.

  8. 245. not. 1261. I. Diese herevart.

  8. 255. not. 1292. Lünig corp. iur. feudal. t. III. p. 114.

  8. 255. not. 1292. Lünig corp. iur. feudal. t. III. p. 114.

  8. 256. zeil. 1. I. mit einem paar.

  1b. not. 1291. am ende. I. nicht unter den.

  8. 270. not. 1347. vgl. Diez poesie der tronbadours. s. 62. über den lohn der sänger.

  1b. s. 50. ff. Grimm meistergesang. s. 29. 32.

  8. 367. zeil. 28. und not. 1633. hätte bemerkt verden sollen, daß das wort angefälle sich gewöhnlich auf etwas ganz anderes. als das mortuarium ist, bezieht, und daß alsdam die stelle des magdeburgischen dienstrechtes von der aufhebung der dem herrn als lehnsherrn gegon die minderpihrigen erben seines dienstmannes, der hier als vasall erscheine. zustehenden befugnisse rede. diese aufhebung jedoch. da sie rechte, welche den rechten auf das mortuar entsprachen, und am demselben grunde herzuleiten waren, betraf, füglich dem nachlage der verglichtung jenes zu entrichten werglichen werden durte, daß nns in bezug auf die eitierte stelle des magdeburgischen dienstrechtes aber die deutung des angefäle auf mortuar erlaubt und nicht ganz unwahrscheinlich scheine.

  8. 521. zeil. 36. l. vurhant.



### Schauspie

n Z

Þec nal rd. -Mard Eroma(X Erscharb der Der

enu tragituto

ten Schrift. rem Hieren Brot Ba. fo viele Brribumer un Salemon kuredtigen gem ber gelehrten M viele Blogen gegeben, meldte er gegen bie ( : n d . forde 3:19c Geb. Lichte, dargestel ige pes orthopori Zucon Zheopor L ifraelit. Rirdze in Herem Dr. G. ' nrrock na ofvir & In meinem Berlag

20fflerit fere Elbeng. P Rugens, neblt Bieenet, J. S., erbalten: bjr fit enu is ??

#### 396

michtiger

C mi ,glgqis9 21 Ebir 20 Gr (L53 Bogen.) Rach ber gweiten logiff) ni]maran 4 Able.  $\mathfrak{L}$ 1851-54 B. F. von Fun Bemálbe aus bem preis 30 Ablr., j (.nigode Ove Kanblaffen. TO ? Befler's (3. A.), l ned na nedejeg 1801 imige befrimi Rachfiebende Ber

> ten 6 Ablr. 9ter Jahrg. 1836. Isies Heft. D. Jahrg, in 12 Pefe Derauegeg. vom Geb. Bathe ic. A. D. L. Dolig.

angelegen fein laffen. falls des gebildeten Publicums und ber Mitarbeit der ausge-geichnetsten Gelehrten Deutschlands. Sie wird immer bas Rouelte und politisch ifigerisch Precessantie zu beiprechen fich Diefe gehaltvelle Zeitidrift erfreut fich bes bauernben Beis

2 Ben. wiffenfchaften. Hernusgeg. vom Geh. Mathe ic. in dem gesammten Gebiete ber Ctants. Rritifche Mebersicht der nenesten Literatur

meifterhaften Ginleitungen verferen. Belebrien grundlich und unparteilich beurtheilt u. g. E. mit interessanteiten neuem Merte find darin von Breetelfruiber, Bür tau, Gunthete, v. Cangenn, Cob, Schlessen, v. Strombed, R. Sol. Zacharid, tem Betaurgeber und mehren andern berühmten ift foeben vollfanbig gerrorben. In 160 ber wichtiglien und

Bur Erleichterung der Antchaffung ift tiefer bollftanbige Jahrg, von jeute an auf 2 Thir, berobzeliet. Leipzig, den Isten Dec. 1885.

.gunldneichuet schl'echinnich

(Koman-Bibliotlyck für Winter-Lecture.)

### Asgroildick - nomoR

unterhaltenbsten Winter-Lecture.

ją rasny sują

nnflirden neuern belletriatiainen Schriffen

3mangig Rande (im Wertbe von 41 31. - 23 Ahr.) hauer, Cepbold und bekannten Andern. Bulmer, G. Doring, Fouque, L. Rrule, Joh. Schopen: uoa

Neun Gulden — Püär Thlr. za dem beispiellos niedrigen Preise von

นงฉ g e t l 2 3 (2

aft bem Bergeichniß ber eingelnen Derte gu baben ift. Julius Meile in Stuttgart, gu dochmein ber Geufchinte und ber Schweit, gu berüchtunge Arzeige ber Roman-Bibliothet

sognsichten anotlk ni dirsmmad Alle Bhilologen werben auf bie eben im Berlage von 3. &

Chrestomathia Horatiana

P. Virgilii Maronis Bucolica

Tr. G. Doering. Gr. 8. 20 Gr.

Lie Buchhandlungen Deutschlande baben Eremplare Dor: Anficht bringenb empfoblen werben tann. ten mit Rugen gebraucht und jedem Schulmanne baber gur aufmerklam gemacht. Ber wurdige Bere Dberconsififorialrath Bot ab ten Philologen, bot met besonderer Borliebe biefee Buchlein bearbeitet, bas in Schue

egtþi8.

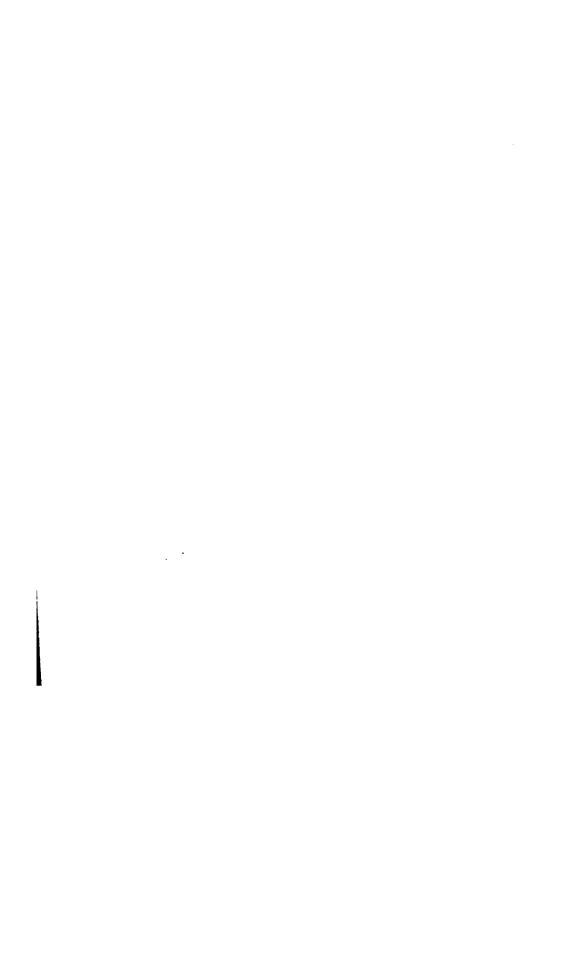







